







# GRIECHISCHE MYTHOLOGIE

YON

EDUARD GERHARD

MOMBETAL TIE MAAAON H MINDETAL

ZWEITER THEIL.

HEROENSAGE. ITALISCHES. PARALLEL





BERLIN.

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER.

4855.

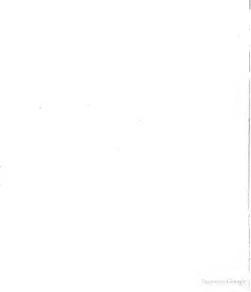

# INHALT DES ZWEITEN THEILS.

# DRITTES BUCH. HEROENSAGE.

§ 621-933 . . . . . s. 1-246

Das Meuschengeschlecht (§ 621) und dessen Hercemasge; Quellen und Eintheilung des Sagenstoffs (622). Hercen und Tottendienst; die Hercen ein Abbild der Götter (623); Zukunft der Hercen (624). Fakti-scher (625) und symbolische (fe26) inhalt der Hercenasge; der Hercen Gottähnlichkeit (627) and Abenteuer (628); ethisches und nationales Element der Hercenasge (429), Methode ührer Auslegung und Zeitbestimmung nach Massgabe faktischen sowohl als symbolischen Inhalts der Mythen (638).

- A. URGESCHICHTLICHE MYTHEN. Stammatche griechter Stüde und Länder, deren Gewährnaniseru und faktischer oder symbolischer Inhalt (§ 631). Urgeschichtliche Mythen (632), betäglich auf der Götter Geburt Erscheinung und Landesbeitz (633), anf ihren Verkehr mit Urwäkern (634); Aethiopen 635; vgl. Hyperborer 320; digaaten und Kyklopen, Phäken Beropen Asterier Kekros 203, 3, 4), anf der ersten Menschen Enistehung Untergang und Wiederentschung (636), endlich auf Anfang und Fortgang der Gvülisation (637 die Lapetossähne; 638 Schnid und Busse, Pandora und Chiron). Deutschung (636), endlich auf Anfang und Fortgang der Gvülisation (637 die Lapetossähne; 638 Schnid und Busse, Pandora und Chiron). Deutschung (636), endlich auf Anfang und Fortgang und Kristing und Kreischenis derselben (639). Sagen von Sittigung des Meachengeschlechts: Schlangentödten, Hirten, Schlifsbauer, Buzygen, Metallansbeuter, Baumeister und Bülder (640), Tonklüstler und Stüger (641), Priester und Probeten (642).
- B. YOLKSSTÄMME UND ÖRTLICHKEIT. Verthellung des 180fs unter Verkünfung der Stammes- und Ortsbezige (§ 643) mit überwiegender geographischer Ordnung (644). Revision der § 50 ff. gegebenne ethongenphischen Grundlage (645) in Berang auf Einmischung des Auslands (646: Aegypter? Phinicier Karer und Leleger), auf Pelasger (647) und Traken (648), Hellenen (649; Deukalion 650) und Achier (651), auf Acoler (652 Acolosi dessen Sibne und Stammbaum 653) und andre Mischvölker, im nördlichen Griechenland (654 Minyer Kadmeer Phleger Trakker Epeir) oder im Peloponnes (655 Dardaner und Acoler; vgl. Teukrer). Unterscheidung der Achäer und Acoler (5656).
- C. MAKEDONER UND THRAKER. Makedonen im Binnenland (§ 657). Thrakische Küstenstriche 658); bacchischer Dienst von

apolliniseben Heroen, Lykurg (659) und den Gesangsheroen (Orpheus 660; Philamnon Thamyris Eumolpos Mussios § 661) bekämpft oder verbreitet; der bacchische Prophet Melampus und dessen Sprossen (662). Sagen der chalkidischen Halbinsel (663, Pallene); Thrakisches am Bosporus, an Propontis und Pontus (664, Philame).

D. UMWOIINER DES PELION. Pelion Peneios und Tempe (§ 665). Die Kentauren (666) und Lagithen im Kampt (667); der weise Chiron (668). Lapithen und Phlegyer (669); Deioneus und die Aloiden (670). Triopss und Phorbas (671); weite Verbreitung der Lapithensage (672 Korenis, Kyrene). Die Magneten (673) Achliër und Aeniaunen (674). — Unwohnet dae Onta (675) Proport und Dorier). —

Die Hyperboreer (676).

E. THESSALISCH-BÖOTISCHE MINYER. Begriff Macht und Grösse der Minyer (§ 677). Die Sage von Pherä (678 Admet und Alkestis) Arnc (Poscidon) und Iton (679 Kyknos, Protesilaos). Geschlecht des Salmoneus (680 Tyro Pelias Neleus). Die Argofahrt, von Iolkos ausgehend; Namen der Argonauten, ihre thessalische böotische peloponnesische oder sonstige Herkunft (681). Geographie der Argofahrt (682). Orehomenische Sage von Athamas und Phrixos (683); Herscher von Iolkos (684: Krethcus Pelias Iason). Gegensätze des beiderseitigen Götterwesens (685) und beiderseitiger Symbolik (686 Wasser und Trockniss, ehthonische und solarische Mächte; 687 Ethisches, Recht und Ordnung, Busse und Reinigung, Blut für Blut). Deutung der einzelnen Personen des orehomenisch-iolkischen Mythos: Phrixos und Helle (688 der goldne Widder), Iason (689) Acetes (690) Medea (691). Die Abenteuer der Argofahrt zu Lomnos und Chryse (692), zu Kyzikos (693), an Propontis und Bosporus (Hylas, Amykos Phineus 694; Götterdienst zu Hieron) und an den Küsten des Pontus (695) bis zur Ankunft beim kolchischen Aeetcs (696 Zauberland), dessen Zauberkünste Iason mit Hülfe Medea's besiegt (697). Rückfahrt der Argonauten (698). nach vielfacher Irrsal (699) zu glücklicher Heimkehr gelangt (700; Tod des Pelias; Medea zu Iolkos und Korinth),

F. RÖOTISCHE MINYER THRAKËR UND PILLEGYER.

Orchomesiache Sage von Athamae (§ 701) und dessen Nachfolgern (702;
die Symbolik ihrer Namen 703); Trophonios und Agamedes zu Lebadea (704). Die siegreichen Niciotischen Acuber aus Arne und Iten, Sage
von Kronea (705 Kallirihee). — Die helikonischen Tirraker: Sagivon Thespifi (706 Narkissos, die Thestiaden; § 707, 1 010s und Pialate) und Daulis (Tereus 707, 3). — Phokische (Phokos 708), delphinche
(709) und lotzineck (710) Landseage. Sagen der Stüdte Teumessos (711)
Tanagra und Anthedon (712). — Phelgyer zu Panopeun (713 Tityos
und Deiro) und Byris (714 Euphemos und Eurypt)es; 715 Hystos
und Orion; 716 Lykos und Nykteus; 717 Euphemos, vgl. Malache).
Minver. Mazerten und Teuker (718).

G. KRETER UND TEUKRER. Kreta's Bevölkerung (§ 719).
Söhne des Zeus von Europa (720); Sarpedon, Rhadamanth (721) und

INHALT.

Minos (729 Posicions Stier, 723 Pasiphae), Gegenatizo in der Schilderung dieses Herschers (724), Kreiteles Gütterwesen: Stierdienst (725 Minotaur; apollinischer 726; 727 Polyidos und Glauko), Minoische Prauen (728) und Sühne (729). Kreiteles Kuntasgen von Diddalos und Talos (730). Kreitsche Ansiedlungen und Sagen in Lykien Kypros Lydien und Sanotrake (Sarpedon Teakros Jason 731).

H. THEBISCHE KADNEER. Thebens Gründung und ättestes Gitterwesen (§ 732); Kadnos (733) Europa und Telephassa (734). Abentuere des Kadmos (736); eine Elte mit Harmonia und eine Ende (738). Kinder des Kadmos (739); Pentheau und dessen Nachfolger (738); Amphion und Zethos (739) Antiope; 740 Mauerban; 741 Gitteron, Niobe). Die Labdakiden und deren Phuch (742 Lajos, Chrysippos), die Sphitu und Oedipus (743), der Scher Tresias (744). Zug der Sieber gegen Theben (746); Werbenmoord der feinflichen Brüder und Röuder gegen Theben (746); Werbenmoord der feinflichen Brüder und Röuder Argvier (746); Kron und Amphitryon (747); Krieg der Epigenen und Elizahahme Thebens (748). Thersandros, des Polyreikes Solnd (749); die Aegiden im Ausland (750). Ortsaage vom thebischen Ismenion (751) Kasanthos).

J. ATTISCHE KEKROPIDEN UND IONIER. Bevölkerung des ältesten Athens (§ 752). Kranaos Amphiktyon und andre Vorgänger (753) des Kekrops (754); des letzteren Kinder Ervsichthon und die Thauschwestern (755). Erichthonios, der göttliche Erdsohn (756), der Thausehwestern (757, Aglauros) Pflegling und Schutzgeist Athens (758). Erechtheus, mit Erichthonios früh verwechselt, in den Stammtafeln Vorgänger des Pandion, bezeichnet mit diesem zugleich furchtbare Katastrophen des attischen Landes (759 für Poseidon; 760 Tereus Prokne und Philomele). Den Kriegen gegen Eubön und Eleusis (761) ist der Opfertod seiner Töchter (762) verknüpft; symbolischer Inhalt des Namens derselben (763 Oreithvia Chthonia Kreusa Prokris). Die Sage von Kephalos (764) und Prokris (765), als Symbolik der Tagesfrühe und des Tagewerks verständlich (766). Dädalos und die Metioniden (767), von denen vertrieben ein zweiter athenischer Pandion in Megara lebt (768). — Fernere Herseher Athens: Ion (769) oder Aegeus (770; Einmischung Poseidons ins attische Königsgeschlecht); unglückliche Kriege mit Kreta (771). Thescus, des Aegeus oder Poseidons Sohn, kein Erechtheide (772); als Held bewährt auf seinem ersten Zug nach Athen (773) und dann oftmals (774), hauptsächlich im Zug gegen Kreta (775; Minotaur Ariadne 776). Seine Gottesfürcht (777) und seine nach aussen (778) und innen bethätigte Herschertugend (779). Theseische Frauen (780) und Söhne (781 Akamas und Demophon). Des Theseus Gegner Menestheus; sonstige Heroen Athens (782) und seiner Umgegend (783 Marathon u. a.). - Heroensage von Eleusis (784 Kerkyon; 785 Eumolpos). - Königssage von Megara, vor (786) und seit Alkathoos (787). - Trözenische Sage (788): Hippolytos (789).

K. ARGIVISCHE DANAER UND AEOLER. Lage und Volksstämme von Argos (§ 790); Stammtafel seiner Herscher (791), deren Namen sich leicht erklären (1792). Die Sagen von 16 (788), von Danaso (734) und dessen Töchter (795), annantille Amyrone und Hypermuestra (796), von Danase (797) Perseus (798. 799) Herskles und den Herakliden (890). Ansiedlung der Aesder von Prötos zu Heitlung seiner Töchter (801) dem Melampus (802) gestattet, von dessen Bruder Bias Adrast stammt. Kriegsung der Sieben gegen Theben (803), bei welchem Amphäraus (894) unkommt, sein Sohn Alkminö aher (805) als Feldherr der Epigonen siegt. — Sagen von Türyas Mycken und Midae (806) Elektryon und Lükvminös. Argrüsche Sagen im Ausland (807):

L. ARKADISCHE PELASCER UND AROLER. 'Arkdisheshe Stammbaum; Prosidene (8 808). Pelagos und Liykon (809). Sonatige Urvölker Arkadiens, vertreten durch die Namen Evandros Dardanos und Pelops (810) und erst auch jenen durch Arkas (811). Dea Arkas Söhn, Azan Elatos und Aleos (812). Kinder des Aleos, aus Tegen bekannt, Kepheus Auge und Lykurg; Telephos Sohn der Auge (813); von Lywag stammen Anköss und Issos, der Atalante Vater (814). Neleische Aeoler (815) in Psophia (816 Alkmönn). — Arkadische Sagen aus dem Zeitalter der Hierkhälen (817). — Ortessagen des nördlichen mitt-

leren und westlichen Arkadiens (818).

M. AEOLER ZU PYLOS KÖRNTH UND SIKYON. Neleus nybato [8 19], von Herakbe skimpft [8 20], uv Nater on avoid Sühnen (821); seines Geschlechtes Stammgout ist Poseidon (822). Zu Koriati (y.g. Gen, Anhang, M) brenchen erst Heliossidine der Urzeit (28), daan der äolische Sisrphos (824), durch Unterorhmungsgeist und List hervortagend (825); Bellerophontes, Poseidons Liebling, infelt in Amstand zu Prötos and Iobates unde Lykien (826); dessen Kämpften (827) sein Lebensüberdruss (828) folgt. — Silyon, in stetem Wechselbeug zu Korinth (829) versändlich, anbehend als Aegialeiv on König Aegialcus, dessen zahlreiche Nachfolger (830) seit Lamedon attischen Enfülssen unterliegen (831); unter dem Namen Mekone ist es Sitz der Prometheussage (832). Im benachbarten Titane der ärztliche Heros Alexano (1833).

N. LAKONISCII MESSENISCIIE ATLANTIDEN. Stumpham der Altasheiter (8343). Spartanisch-messenischer (835) Stumpham: von Perieres (836) stammt der apartanische Tyndareos (878) and der messenische Aphareus (838 Aphareiden und Leukippiden, Marpessa); nach dessen Sprosseu Euryton in Occlutia und die messenischen Aklepialen (Leukippo, Eliwanderungen des attischen Liykou und des Jolischen Neleus 839) herschen. Messenien unter den Herakliden (840 Merope). Ortsasgen messenischer Stüfe (841).

O. ELEISCH-ĀTOLISCHE EPEIER. Stammbaum des Aethies und Endymmig (§ 421); Elepsio in Elis, decommas und Pelops in Pias (§ 43); des Épeiso i Bruder Aetolos verliiset das Land. In Elis herchen Augeiss und die Aktoriden (§ 444), derem Besieger Herakles das Land an Phyleus gibt; dem lettrem Epeier folgt der Dorier Orylos (§ 445). Geschlecht des Aetolos (§ 646) und Namendeutung dessendent.

Astolisches Götterwesen (841); ikolische Frauen (Marpessa Steroge Althias 848). Die ikolischen Heroen Oeneus (849) Meleagros (260) Tydeus (851) Diomedes und Thersites (852). Sagenkreis des Diomedes (853) und andrer ikolischer Eherjüger Italiens (854). Der ikolisches Krongott Acheloso.— Sagen der Nachbarlfäuler: thesprotische akarnanische kephalleinische (855). Die Tuphier oder Teleboer (856; Mentes, Petreslavs).

P. WESTLANDE INSELN UND ASIEN (8 867). Griechieche Horon, achisiche oder teukrische, in Untertalien und Scillien (688). Høreenaage der griechiechen, it uttertalien und Scillien (888). Høreenaage der griechiechen Inseln: Kreta Kypros Rhodos und die Kykkladen (859), Eubin Chio Lebkos und Panedos (860); kleinsaichebe der troischen Solischen ionischen und lykinchen Städte (861), ferner der phrygisch und lydisch bevölkerten Lünderstriche (862). Heroenaage des nördlichen Asiens und sonstige griechische Sagen im Orient (853 Kyrene). Vertreibung der Amaconen (864); Wesen (865) Gebräuche Gottheiten (866) um d Mythen derselben (867).

Q. PÉLOPIDEN AEAKIDEN UND DARDANER (8 863), lie achisichen Pelopiden Tantalox (862) Pielops (870) Atreus md Thyestes (871); des letzteren Geldlamm (872), sein Sohn Angisthos (873). Broteas Agamemano und Mensleus in Sparta (874). — Stammasage des Aeakos (875); Pielous (876) Thetis und Achill (877), zugleich mit dessen Sohn Neoptolemos ciner symbolischen Deutang empfänglich (878). Die Acasiden Telamon und Aias (873). — Stammasage des Dardanos aus Arkadien (880) und Troas (881); Trojá's Herscher Laomedon (882) und Priamos (883); die Priamiden und Anteuors Geschlecht (884). Paris (885) und Heleun (886), deren Entführung durch Artiden und Acakiden gerächt wird (887). Actilis Jugend und erste Feldzüge (888), seine Siege und sein Verhüngniss (889); Kulusboeiter humgen diesse Helden (890) und probabieke Bedeutung desselhen (891).

R. DER TROJANISCHE KRIEG. Troja's Vülker und Bundesgenossen (§ 8192); Schiffskatalg der Achäer (S893). Acolerzitige of Leabou and Asien (894) und sonstige Geschichtsanlässe der Hiss (895). Gottänlaichkeit der Iomerischen Helden (896). Hasptmomente des troischen Kriegs: Anthelomerica, in Kyprischen Geideich beschrieben, vor (897) und seit der Laudeung in Asien (898); Inhalt der Hiss (899); Posthomerica (909) mit Inbegriff der Hiuperis (901).

S. HEIMKEHR AUS TROJA. Sagenkreis der Nosten (§ 1992). Agamemons Heimkehr und Tod-IR kache Leiden und Lossprechung seines Sohnes Orest (1903). Dem Atriden Orest füllt als letzter Asakide Nospotlemen (1904). Heimkehr noch andere Achlierhelden (905), vorziglich des Odysseus (1906): Odysseus ein Heros der Acoler (1907), nach seiner Persönlichkeit (1908) und seinen hauptsichlich in der Odysses (1909) gaschilderten Thaten (1910) näher hetrachtet. — Des Aceass (1911) rifrahtera zu Aufstechung neuer Heimath; sein Götterberug (1912) und sein Heldenleben (1913). Ansiedelungen des Helenos und noch ander Trakterr (1914).

T. HEIAKLES UND DIE DORIEE. Herakte, aus mehrfachem Ausland als Giott bekannt (§ 915), als griechischer Held sowohl aus Griechenlands Norden (916) als aus dem Peloponnes (917) und den Inseln (918) bezeugt. Charakter (919) Symbole (920) und Götterbeit (912), insoleben Persönliches Lebengsechiet (922), insolehet Blutschald und Sühnung (923) des Heraktes; Zweifzahl (924) seiner, grossentheils auf Peloponnesische Oerlichkeit (925) rückweisenden, Abenteuer und zahlreiche soustige Thaten desselben, in Hellas (926) sowohl als in Asien und im Westen (927). Symbolische Züge der Göttlichkeit (928) dieses in Schwäching und Feuerrod asiatischen Sonnengüttern vergleichbaren (929) Helben. Gebrüche des ihm gewidmeten Dienstes (930). Geliebte und Sprüsalinge des Herakles (931), die Herakliden (932). — Sonsiege Sazen des Dorientamms (932).

#### GENEALOGISCHER ANHANG . . . S. 223-246

A. Stammtafel des Aeolos (1. Abkunft des Aeolos; 2 a und b Stammbaum des Kretheus; 3. Stammbaum des Athamas. 4. Sisvphos, 5. Salmoneus, 6. Töchter des Aeolos). - B. Amythaoniden: 1. Geschlecht des Melampus, 2. des Alkmäon, 3. des Bias. - C. Orchomenische Minyer. - D. Lapithen und Phlegyer: 1. Geschlecht des Peneios, 2. des Phlegyas, 3. des Elatos, 4. des Eurypylos. - E. Hyria Panopeus (Euphemiden) und Thespiä. - F. Herscher von Kreta. -G. Könige von Theben: 1. Geschlecht des Kadmos, 2. der Sparten. -H. Könige von Athen. - J. Könige von Megara. - K. Herscher von Argos: 1. Stammtafel des Inschos, 2. des Argos, 3. der Io, 4. des Aegyptos und Danaos, 5. Danae Perscus Herakles. - L. Stammtafel Arkadiens: 1. Pelasgos und Lykaon, 2. Geschlecht des Arkas, 3. des Elatos. - M. Korinth. - N. Herscher von Sikyon, laut (1) korinthischer und (2) sikyonischer Sage. - O. Atlantiden. - P. Sparta und Messene: 1. Geschlecht des Amyklas, 2. des Perieres, 3. Herscher von Messene. - Q. Eleisch-ätolische Epeier: 1. Epeier in Elis, 2. Geschlecht des Actolos, 3. des Oeneus, 4. des Evenos, 5. des Thestios. -R. Pelopiden. — S. Aeakiden: 1. Geschlecht des Aeakos, 2. des Peleus, 3, des Telamon. - T. Stammtafel der Dardaner: 1. Geschlecht des Dardanos, 2. Kinder Laomedon's, 3. Geschlecht des Priamos. -V. Herakles und die Herakliden (Hyllos und sonstige).

### VIERTES BUCH. ITALISCHE MYTHOLOGIE. § 934—1000 . . . . . . s. 247—358

A. PELASGER SABELLER ETRUSKER LATINER. Volksstämme des alten Italiens (§ 934): Iapygen Sikeler Aboriginer, inihrer Gesamtheit der pelasgischen Bevölkerung Griechenlands entsprechend (935). — Götterwesen der umbrisch-sabellischen Völker: ashinische umbrische und sammitisch- oskinche Gettheitem (395). —
Das Güttervesse Etruriem (397), nach Oertlichkeit (398) und Gütternamen (393) betrachtet. — Latium und die Latiner (940), nach Massgabe dortiger Oertlichkeit (941), so wie des güttlichen (942) oder dimonischen Personals (943 Penaten und Gürimonialgeister). Heroensage
Latiums (944); die Sage vom troischen Aoneas (945).

B. GRÜNDLAGEN DER RÖMISCHEN ELIGION. Rome Ortlichkeit und Gilterwessen im Allgemeinen (§ 946). Rom ein Priesterstaat (947) mit einer filt die Zwecke gemischter Bevölkerung hinzugtertenen Staaterleijen (948); Personal und Beruf des römischen Priesterthums (949). Das römische Gütterpersonal, anhebend von den flitsten Gottheiten der sieben Hügel (950), hauptäsichlich des Palatins (951 Roma quadrats, Heiligthinner der Regin Kapitols (952) Szequlina Quirinals (953) und Gaelins (954); Einmischung griechischer Kulte seiter Tarquinier Zeit (955); die Beglaubigung der Gottheiten Roms suf Pontificallüchern und Festkalendern beruhend (956). Götterweinen des iltesten Roms (957. Sacella Argorum, Dii indigetes und novestiles, die kapitolinische Dreizahl); spätere Eintheilungen (958. Varronische Götterklassen a. s. m.).

C. DIE GOTTHEITEN ROMS. MÄNNLICHE. Namen - mel bildioes Gottheiten des littesten koma (§ 959: die siehen Wahrzeichen, Fenerhroft, Faschunn); Symbolik der Wölbung, des Kopfs und der Schlange (960: Consus, Tolus, Gemiss urbin), Jamns, nach Ort and Wesen (961), Symboles Bilding und Göttervervandtschaft betrachtet (962). Der Götterdeinst des Satum (963). Juppiters Namen umd Wesen (962), bernochten Gött-heiten Roma gehen in seinen Begriff auf (965). So Neptun Sol und Apoll (367; Ascallap), Mercur und Mars (968. S693; assettige Kriegsgottheiten), Vulcanus (970; Faunus, Lapercus), die phallischen und ländichen Gottheiten Terminus Vertunnus Silvanus und Lüber (971); ein ömischer Gott ist auch Hercules (972). Zuletzt über den Todesgott Dis, über die Manen und ander Gotthein der Todesweithe (973).

D. WEIBLICHE GOTTHEITEN. Die Güttermutter, als Ope Tellus Geres und mannigfach sont benannt (§ 974). Bona-Des (975), Ceres (976), Vesta und Matuta (977). Die römische Minerva; mit ihr verwandt Mens, Roma, Salus (975). Die römische Fortuna (979). Wesen und Dienst der römischen Juno (980); ihre Symbole Gebränche nod Gütterberüge (981). Dinan andene Lichtgöttnene Roms (982. Virbins). Wesen und Dienst der Venus (983); als Aussüsse dieses Götterberüge (981). Dinan and ander Lichtgöttnene Roms (982. Virbins). Wesen und Dienst der Venus (983); als Aussüsse dieses Göttenbergiffs sind Concordia Spes Jurentas Flora und zahlreiche Indiche Göttinnen zu betrachten (984). Die Todesgöttinnen Venus-Libitina, Manis, Fronerpian u. n. m. (985).

E. DÄMONEN UND HÉROEN. Dämonische Beseelung im Allgemeinen (§ 386). Ortsdämonen, Berggeister, Fluss- und Quellgeister: Anna-Perenna, Juturna, die Camenen, Pales (987). Prophetische Lebensgöttinnen der Geburt und des Schicksals (988: Carmenta Egeria Mana- Geneta, Victoria u. a.). Personificitte Begriffwesen, suf fisischliches Leben sovolt als auf die Hauptmomente menschlicher Thätigkeit
und auf geistiges Leben, desgelichen auf die hald beglückenden bald
verderblichen Zustände bezüglich (1989). — Die Dönneun persönlicher
Besechung (1991), die Penateu ruszyränglich auf Bestizt (1991 Dio Auren), die Genien
Laren auf angestammten persönlichen Schutz (1992 Manen), die Genien
auf Zeugung und Besechung des hürdviduums bezüglich (1993). — Rönische Heroennage des Evander (1944) und Romulus (1995); sieben Könige
Roms: Stammieroren rönischer Pamilien (1996).

F. GOTTHEITEN DES AUSLANDS. Zuerst im Allgemeinen betrachtet (997). Serapis (998) und Isis (999), Mithras, Juppiter, Doli-

chenus und Cybele (1000).

ANHANG. MYTHOLOGISCHE PARALLELEN (1001). Versuch einer vergleichenden Mythologie (A); deren theils ethnographische theils philosophische Grundlage (B). Ueberblick des ägyptischen Götterwesens (C); die monumental bezeugte Achtzahl als älteste Form desselben (D); Personal der ägyptischen Gottheiten (E); die ursprüngliche Verehrung des Sonnenlichts (F); Ritual und Todtendienst (G). Die Götterwelt Indiens (H) und deren Symbolik (J); das Götterwesen Assyriens (L) und Babylons (M); die semitischen Kulte Syriens Arabiens Nordasiens (N) und Phönicieus (O). Hinblick auf die arischen Religionen des Nordens, auf Slaven und Kelten, Germanen und Skandinavier, mit Voranstellung der geschichtlichen Vermittler Asiens und Europa's (Thraker Skythen u. a. P); desgleichen auf amerikanische und turanische Religionen (Q1-3). - Leitende Gesichtspunkte für eine Vergleichung der Religionen (Q 4ff.). Nationale Gegensätze der semitischen ägyptischen und arischen, von Sem Ham und Japhet stammenden Völker; die griechische Mythologie hat ihre Anfänge aus beiderlei Wurzel empfangen (R). Nachweisungen eben jener Gegensätze in den Religionsvorstellungen von einer geschlossenen Zahl der Gottheiten (S. Dualismus, Triaden, Siebenzahl, Zwölfzahl), von Wesen und Macht derselben (T solarisch oder tellurisch), von deren Bildung Symbolen und Gebräuchen (V. Ueberwiegende Weiblichkeit bei den Semiten; die Götterbilder ägyptischen Ursprungs), ferner in Kosmogonie und Theogonie (X. die hesiodische nach semitischem Vorgang) und auch in den Vorstellungen von Glanz und Verschuldung, wie von der Zukunft des Menschenlebens (Y. Heroensage, Vorzüge der arischen Völker). Diesc Darlegung gestattet es schliesslich, der griechischen Mythologie vor allen übrigen Mythologien den Vorrang zu geben (Z).

### DRITTES BUCH.

## DIE GRIECHISCHE HEROENSAGE.

\$ 621. Mit den im höheren oder niederen Weltraum, in unumschränkter oder bedingter Macht, hoch über den Tagesgeschöpfen des Menschenlebens gebietenden und geniessenden Gottheiten zugleich hat die hellenische Mythologie auch den sterblichen Wesen, die weiland im Götterverkehr auf Erden gelebt, eine die Grenzen menschlieher Kraft übersteigende Geltung angewiesen. 2 Wie der titanischen Urwelt das Reich der Olympier, wie dem Olymposbeherscher Zeus ein Reich von ihm erschaffener Götter und Dämonen entstammte, war durch denselbigen Vater der Götter und Menschen auf seine Götterschöpfung auch die des Menschengeschlechtes orfolgt. 3 Der glückseligen Urzeit desselben hatte menschliche Ungebühr, wie sie im vierfachen Weltalter Hesiods und in sonstigen Sagen des Sündenfalles sich aussprieht, eine Grenze gesetzt; 4 ihr wird auch das Wechselspiel eines gesehichtlichen Kampfs verdankt, der in Ucberwindung des Bösen den Menschen zum Helden, den Helden zum. göttergleich auch von der Nachwelt gefeierten Heros ausprägt.

§ 622. Die Heroensage, die wir aus solchen Anlässen neben der griechischen Götterweit entstanden und, durch die Sagenfülle griechischer Stämme und Oertlichkeiten, zu einem nicht minder anschnlichen, aus Homer und dem epischen Cyklus, hesiodischer und sonstiger Dichtung, nächstdem durch die Logographen reich ausgestattete, Unfang gestelgert wissen, \*laben wir zuvörderst in ihren allgemeinen Grundzügen, nach Wesen, Ort und Thattäusserung der Heroen, wie nach dem geschiehtlichen Gerbard. Meholets. symbolischen oder auch ethischen und zugleich nationalen Kern ihrer Sage, und nach den dadurch vorgezeichneten Wegen und Richtungen mythologischer Auslegung zu betrachten.

1. Der 'Sagenstoff' grechtischer Hervensage bat bieher mut in einzelnen Aberhalten eine gerindliche Behandlung erfahren. In Allgemeiene ist bieher und Apotloder und sonstige Nijsbegraphen, zu erster Einsicht allerorts sord Incole (applieb. Wärerbende 1832) zu verweise; im Einzelnen sind als Queilen hangssichlich op 'Honer und der ejnsche Cyclus' (Werlete der spische Cyclus; Ini. Bonn 1833. 43). ») Hierois' und verwander Biehert (Briecinel Einzelt: Ginnels Ani carminis Nauspacili fragments od. Marchenfelle. Lipis. 1846). "P Winder und die 'Lyzifee' (Werlete Jeris geger els. Berge, E. E. Leliga, 1853), die ap 'Trapifee' (Werlete der greiner els. Berge, E. E. Leliga, 1853), die ap 'Trapifee' (Werlete der greiner els. Bergen 1839. 44). Ferrer die e') 'Leographen' und felbetten Bistoriker (Fragments historiker (Fragments historiker (Fragments) fragmentaler (\$92, 93, 73) zu betrachten.

 Nach dieser Eintbeilung ist hienachst (§ 6231.) über Wesen, Ort und Thatausserung der Heroen, sodann über geschichtlichen (§ 625) symbolischen (§ 626) oder etbisch-nationalen (§ 629) Kern der Heroensage gehandelt.

\$ 623. Der Name Heros, den noch bei Homer die Edlen der Gegenwart mit denen der Vorzeit gemeinsam führen, blich seit dem hesiodischen Zeitalter diesen letzteren, mit Inbegriff der von Homer beschriebenen Helden, ausschliesslich: 2 zur späteren Bezeichnung jedes geehrten Verstorbenen ward er allmählich in Folge des gleichfalls gesteigerten Dienstes der Todten erhoben. \* wie er denn nach so erweitertem Sprachgebrauch auch auf die nicht selten gleich Göttern und Heroen gefeierten Helden der Gegenwart ausgedehnt wurde, ohne deshalb, wenn von Heroen im Allgemeinen die Rede ist, den Grundbegriff beldenkräftiger Vorzeit zu verlieren. 4Wie in allem Glauben an eine solche der Gegenwart überlegene Vorzeit die Vorstellung glücklicher kräftiger und langlebender Menschen jene aufänglichen Zustände der Menschheit dem Leben der Götter annähert, \* sind auch die berühmtesten Thaten der einzelnen Heroen in Art und Weise der sie besehützenden Götter und ihres Dienstes gedacht, \* und wie durch seine Thaten, steht jenes vormalige Heldengeschlecht auch in seinem Leidensgesehick den Göttern näher als die, von Homer schon beseufzten, Sterblichen der Gegenwart.

1. Ueber 'Name und Wesen' des Heros handeln Limburg-Brouwer (5,

447—491) und Ukert (über Dämonen, Heroen und Genien, Leipz. Ges. Abhandi. 1850. 2, 137ft.).

- 2. 'Todendienst' (Eckerm. Mylh. 2, 123 ff.): innerhalb der Städte oder auch der Tempel geübt (Bötticher Tektonik 2, 1, 215. Ukert über die Dämonen 201 ff.).
- \$ 624. Was uemilch die Zukunft des Heldengeschickes betrifft, so ist nicht nur bekannt, dass die Hoheit der abgeschiednen Heroen auch in der houserischen Unterwelt, in den gezüchtigten Gottesfrecken sowohl als in bevorzugten Todtenriethern, stotz einherschreitenden Heldenschaten und dern Besuchern sich kund gibt, denen nüchstdem auch Orpheus und die Genossen seiner Weihe sich beigesetlen, \*und dass jener Unterwelt ein von Krouos beherschier elysischer Wohnort Achills gegenübersteht: \*das von den Göttern erwirkte Fortleben begünstigter Heroen und Heroinen wird auch in Umwandlung ihres Wesens zu Thier- oder Pflanzengestalt, ja auch zu leuchtenden Sternen, oder wol gar zu einer Götternatur uns geniedet die den Olympiern geleichkomat.
- f. 2. Fordsauer in Hales und Elysion': angelund hauptischlich die of Colorisrierter Tauthola hino Siypbo sant den Damielen, die o) Forderrichter' kankon Minos und Bhadmanath oder Triptolesson sant dem o) Propheten' der Unterveit Trenian, als o) 'sterbliche Mithesucher den Beraktes (dayssens und Aerens, als o) 'Mystagogen' den Orpheus, durch dessen Welhe anch Dionysos zur Heraufführung Semeles in den Hales gelungt. Im f) 'Elysion' die Kronos weitl Achilless und weilt unt him oder mit Nenehoos nach Hetena.
- 3. Ein Irdisches oder auch überinisches Fortleben" der Rieron (Limburg-RE, 5, 433R) war hie und da ju deren "eigen Gestalt" (für Gauber Türkunse Endymion Menuson Diomedes, auch Pierelaus Apd. II, 4, 5), andrenad durch 5) Vererundlung" in "Thier" oder Elbaueragebilde (Inst torids Metamost phosen, Antonius-Liberalis a. h.), abe nach durch of Verwandlung" in Gestime" (worüber Erstastheuse Aratos und Brjein), oder endlich al) durch Anfanhane in den, vortiglich dem Heraldes wordstellanen, "Göstreries" vorzugstertt.
- § 625. Das so beschaffeae, durch gesebiehtliche und Naturchältnisse verschiedenster Oertlichkeit überdies mannigfach gestaltete, Sageugewebe der greichlichen Horenwelt haben wir nun durch Zerlegung in seine ursprüngtehen Bestandtheile faktischer sowohl als symbolischer und ethischer Art unsern Verständniss näher zu bringen. "Und zwur betrachten wir als

faktischen Inhall der Herocusage theils jede durch Ortsbenennung und örtliche Sage gegebene Andeutung über Abstaumung lleimath und Boden der nach Stammes- und Landesunterschied hienätelst zu erörterndem Mythen, \* theils den in vielen Sagen wie aus verschollner Erinnerung wiederkehrenden Gleiben an eine dem Jetzigen Menschengeschlecht vorangegangene Feberathung oder sonstige Verniebtung; \* weniger die mannigfach überlieferte Kunde über dessen autochtionische oder göttliche, ursprünglich robe oder göttlinlich sehon früh entwickelte, dem eigenen Boden oder dem Ausland everlankte Abstammung.

1—5. "Faktischer Inhalt" (Myroll. 294£): niedergelegt thells in den a) Spuren ton 'Volks- und Ortsbezug', die unsere von § 643 anhebenden Derstellung zu Grunde liegen, theils auch a) in den vorazzustellenden Mythen von 'Unterprag' eines ersten und 'Entstellung' des jetzigen Menschengeschlechts (§ 636), wie in dessen q) 'Eststeichlung' (§ 640£).

§ 626. Einer so festen Grundlage wie ihr geographischer und ettnographischer Gebalt den Mythen gewährt, gesellt die in Namen und Bildern damit verknüpfte symbolische und ethische Pärbung der Orts- und Laudesbetziehung sowohl als der Hereongestalten und ihrer Thaten sich bei. Land und Boden betreffend, sind die Geschlechtsregister griechischer Sage neben allgemeinen physischen Angahen \* mit mancher Andeutung gefüllt, wie die Vorzeit des Landes am Licht und Dunkel \* zum Tag der Geschichte erwachsen sei; in den Heroengestalten aber pflegen wechsende Erd- und Lichtsymbole die rigligiöse Gefülliswelt und Bildersprache ihrer Orte und Landschaften, namentlieh durch gotühnliche Persöulichkeit den Gottlichten des Landes gemäss, zu bekunden.

 'Lund und Boden' sind z. B. in Krannos und Pedius, 'Licht und Dunkel' in Lykos Nykteus Endymion ausgedrückl.

§ 627. Als Belege solcher in trotaigem Widerspiel oder frommen Nacheifer gleich wohl erkennbarer Gottiknlichkeit griechischer ihren Landesgottheiten eutsprechender Heroen \* sind theits solarische und soustige Lichthelden wie Perseus Bellerophon Thesens Paris, Dioskuren und Lenkippiden, \* oder neptunische, wie Aegeus, \* oder noch audere zu erwähnen, die durch Schlangeugestalt oder sonst den Erdmächten gleichen; \*wie denn auch weibliche Wesen der Heldenzeit, namentlich 10 Europa Pasiphae Medea Helena und die Leukippostöchter, in offenkundiger Aehnlichkeit mit Erd- und Mondgöttinnen uns begegnen.

- 1. 'Gottähnlichkeit' der Heroen: in a) 'Widerstand', wie Tantalos Salmoneus Prometheus mit Zeus, lodama und Athena sich messen, oder in b) 'Nacheifer und Gunst', wie der von Apoll betrauerte Hyakinth.
- Diese Nachhildung der Landesgoltheiren wird mit überwispenden Audruck von a. Jicht und Ferov (vg. auch Aenes, der unerberendent: klausen Aen. 161f.), von a.) "Wasser" (Aegens, Bellerophon-Glaukoz: MProfi. 271f.), von c.) "Erdgeburt" (Erchilbonios in Schlangengestät) oder "phitoinsieher Widnel" (Amens, Jonnelon), oder von a) weihlicher "Mond- und Erdgraft" (neben 10 und Europa auch Kallisto: WTril. 128 ff. 137), weiter miten im Einzehen uns oft wieder begegnen.
- § 628. Thaten und Abenteuer dieser gottähnlichen Heroen zu würdigen, gewähren die ällesten Güttersymbole, namentlich Schlange und Stier als Gegenstand der ihrer Erdunacht obsiegenden Buzzgen und Schlangentödter, den Mittelpunkt vieler, kadmeischer minoischer uninyeischer und attischer, Mythen; die teukrischen Illions heben an vom verhängnissvollen Gesehenk eines aphrodisischen Apfels \* und lassen die heilige Erdveste fallen durchs poseidenische Ross. \* Anderunal kommen solarische und siderische Symbole in Betracht, wie denn auch der Gesiehtspunkt vyklischer Naturfeste, die übren Helden als kämpfenden beidenden und endlich siegreichen Lichtberou verherrlicht zu haben seheinen, für die ausgebildetsten griechischen Sogenkreise, solche wie whr in Argofahrt lilas und Odyssee, Herakken und Theseiden sie bestiren, in Rede gebracht worden ist.
- 1—4. Buzygen und Schlangeniödier' § 640, 1. 4; 'siderisches Symbol' isl z.B. der Hirsch im Mythos der Arge; die Ausicht 'cyklischer Naturfeste' wird von Forchbommer (Hellenlka 338ff.) und Schöll (Sophokles Aias, Einleitung S. 1367.) empfoblien.
- § 629. In allen jenen letztgedachten Sagenkreisen und deren Heroen wird mit dem Fortschritt hellenischer Entwickelung das ethische Element mehr und mehr zu einem nationalen, \*wie zumal in Hinweisung auf Iason Achilleus Odysseus, auf Herakles mud Theseus, der Fall is. Der Unternelmungsgeist des Magneten- und Minyerstammes, die Ritterliehkeit des achläschen,

die zähe Beharrlichkeit seefahrender Acoler, endlich die sieghafte Givilisation des dorischen sowohl als des ionisch-attischen Staunes, treten in den genannten Häupthingen dieser Süßmme lebensvoll und mannigfaltig hervor, a und bieten, wenn wir zum Verständniss der Jlythen eine Darlegung ihrer Bestandtheile nun versuchen, als vernehmlichste, poetisch entwickelte und geschichtlich empfundne, Grundzüge derselben sich dar.

 'Nationales': Nitzsch, die Heldensage der Griechen nach ihrer nationalen Geltung (Kieler philol. Studien S. 375ff.), 1841.

\$ 630. Die Methode zur Auslegung und Ausbeutung der Mythen ist durch die gedachte dreifache Richtung ihrer Analyse nun auch im Einzelnen leicht zu verfolgen. Ausser dem Farbenhaneli nationalen Gepräges, welchen besonders die jüngere Dichtung ihm aufgedrückt hat, ist es der theils faktische theils symbolische Gehalt, dessen Nachweisung zum Verständniss einzelner Mythen im vielverschlungenen Sagengewebe der griechischen Heroenwelt uns zu führen verheisst: 3 der faktische, der in Erwägung des Ortes und Volksstamms zugleich für die Zeitbestimmung der Mythen massgebend wird, 4 sodann auch der symbolische, der in der Bildersprache hedentsamer Gegenstände und Handlungen sich verständlich macht, und nach dem Vorgang besonnener Forscher nicht weniger als der des geschichtlichen Bodens eine gewisse Sicherheit mythologischer Deutung uns gestattet. Eine nach dieser zwiefachen Richtung zu führende Analyse hat nun zuvörderst zur allgemeinen Grundlage der mythisch verhällten griechischen Urgeschichte uns zu geleiten.

t. Für die 'Methodik' der Mythenerklarung sind O. Müllers Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie (Gött. 1825) hier neu zu erwähnen.

3. Eine 'Zeithestimmung' der Mythen (NProll. 132 ff.) ergibt sich oft aus deren Volksstamm und Oerllichkeit, zumal nach Wassgabe des Alters der kulte (Eckerus. Myth. I. 230 f.) und damit verknüpfter Stödtegründungen oder sonstiger geschichtlicher Ereignises.

## A. URGESCHICHTLICHE MYTHEN.

und Städte uns aufbehalten: meist auf den Zeugnissen ältester Diehtung, dann und wann auch auf Staats- und Tempelurkunden beruhend, gehn jene Stammtafeln in ihrer uns bekannten Gestalt doch nicht höher als in das Zeitalter der Logographen. namentlich des Hekatäos Hellanikos Pherekydes und Akusilaos, hinauf. 3 Die darin ausgesponnenen Fäden verschiedenster Abstammung pflegen, durch Stamm- und Ortsbezeiehnungen oder durch appellative Andeutungen der Landesnatur unverkennbar, aus Elementen eines nicht selten verschiedenen Ursprungs meist in verwandtschaftlicher Form zusammengekettet 4 und überdies mit symbolischen Namen vermischt zu sein, in denen die sagenhaft überlieferten oder als selbstverständlich vorausgesetzten Urzustände und Weehselspiele, die Uebergänge vom Dunkel zum Licht, vom Schlamne zur Trockniss, von Wildheit zur Civilisation, entsprechende Personalbenennungen gefunden haben. 5 Jene Geschlechtsregister werden denmach imsern ethnographisch geordneten Erörterungen der griechischen Sagenkreise zu Grunde liegen; voranzustellen jedoch sind einige andre, welche, obwohl ihre Vorstellung oft als Eigenthum einzelner Landschaften und Stämme sich geltend macht, nicht weniger auch dem allgemeineren Bezug frühester menschlicher Entwickelung angehören.

I. Die 'Strumtsfeln' griechierler Städte und Lönder sind ramlichs) and Apullador und dessen Erklüren (Here, Obes, p. 3487 )n ertnehmen. Dass selbige' dann und wann am Staats- und Tempelurkunden geschieft) sind, markt Moller (Gr. Lit. G. 1, 477) mil Berg and die der atlatische Butsden (P. 1, 286, 6, Plus. X oratt. 7) und der Anthewsden zu Halkarmass C. 1. 285) wahrscheinielt; und legen für früße Benttauen gühnlicher Quellen Schriften, wie die des Hellanikos über die Herspriesterinnen von Argos (Heuten Trö, "Heuse fragm. 14 n); et al. 21 n; der 18 n

 Atlaniden enthielten. Die Wilkir der Bearbeitung ist baupskrächte für al-Aktunitens' (Näller fragus. 1, p. 100 f.) bereung. Die Ersenung besiehete Nythen, die ihm und dem Eumeleu als giederher Diebstabl ausgelegt wurd (Elemstrom. 6, 2, 26) wollte er als eine besserade Sichtung öm disspediorie visit Hadedop, Euste prape, 10, 7, 7), angelöht auf Grund ausgeprämene Ertatlien (Soids. L'azuendlanes, Schimann de compos. Theogeniae 1854 p. 26) mugeführt haben.

§ 632. Die mythische Auffassang solcher Ur- und Gesittungszustände im Allgemeinen nachzuweisen, haben wir hier zuvörderst, anknüpfend an die schon oben erörterte hesiodische Vorstellung, die mancherlei Sagen zusammenzustellen, welchen und ein anflinglich den Göttern und Neuschen gemeinsamse Erdenleben rückweisen. Mit den hesiodischen Zeitaltern der Menscheit in Einklang, wird uns in einzelnen, dem Untergange des ersten Menschengeschlechts vorangelenden, Zügen der Götter Geburt und Erseheinung auf griechischem Landesboden, ihr zum Theil erst erstrittner Besitz bevorzugter Städte und Länder, ihr Umgang mit Menschengeschlechtern der Urzeit, "ferner die mit dem Gedanken an frühe Verschuldung verknüpfte Vorstellung von Untergang und Wiedererneuung des Menschengeschlechtes vorgeführt.

1—3. Diese einer bestimmten (vertlichkeit enthebrenden 'urgeschichtlichen Mylben' sind hiendatis in Beneg auf al) 'der Gölter Geburt, Erscheimung und Landesheitz auf Erden' (§ 6334), wie auch unf Ihren by 'brekher ült (rünge (§ 6344), auf e) 'der ersten Menschen Untergang und Wiederenstebung' (§ 636), endlich bat d) 'Anfang und Fortgang der Civilisation' (§ 637 fl.) verzutraget; die damit zu vergriechende besiednsche Vorstellung wurd ohen § 117 fl. ervitert.

§ 633. Was nun der Götter erste Erscheinung auf Er-den betrifft, so ist diese theils durch der Landsegutheit, für Zeus Albena und sonst von uns nachgewiesene, Geburt auf heimischem Boden, \*theils durch die Sage von ihrem glorreich vollführtem Kampf um des Landes Besütz gegen andre wetteifernde Götter bezeugt, wie bei Betrachtung der einzelnen Gottheiten hauptsächlich in Ilerus Athenens Apollons und anderer Gottheiten Kämpfen gegen den unhellenischen Poseidon uns kund ward; Zeus zwar seheint über die Voraussetzung solehen Streites erhaben zu sein.

- 1. 'Gehurtssagen' von Zeus und Athena: oben § 211, 2. 265, 3 c.
- Beim 'Kumpf um Landeshesitz' pilegt Poseidon, darch Verinst oder unguten Tausch (Δμιομένες § 240, 3), stets benachtheiligt zu sein: abgestritten
  aurd Argos ihm von Hera, Athen von Pallas, Delphi von Apoll, Korinth von
  Helios, Bludods von den Telchinen (Kl. Acn. 16, 57).
- \$ 634. Dass jener Landesbesitz der die Erde allmählich einander vertheilenden Gottheiten bereits auch mit sterblicher Bevölkerung verbunden war, \* geht theils aus Göttersehmäusen und aus der Gottlieiten Ehe mit Stammheroen und Stammheroinen der Urzeit, theils aus ausdrücklicher Erwähnung von Völkerschaften der Urzeit hervor, denen auch eine, mehr als den späteren Menschen es zukam, gottähnliche Natur beigelegt ward. Als solche Völkerschaften sind die gottgefälligen Aethiopen Poseidons und Hyperboreer Apolls bekannt; \* aber auch ein und das andre in seiner ursprünglichen Roheit und Höhlenbehausung verbliebene Riesengeschlecht, das den Göttern sieh gleichzustellen vermass, wird in der Giganten und in der Kyklopen Benennung erwähnt, 4 Bei milderer Sitte lässt selbst das Phäakenvolk sich ihnen vergleichen, wie denn auch noch andre Volksstämme der Urzeit, namentlich die Meropen von Kos, die Asterier von Tenedos und selbst das Geschlecht des zum Schiedsrichteramt unter Göttern gewürdigten Kekrops sich ihnen anreihen lassen.
  - 1. 'Volksstämme im Götterverkehr'; Preffer im Philologus 7, 37 ff.
- 2. Von 9' Götterschmissen', sie die der 'Arthiopen' (§ 633), hel desen bereiden auss (Od. 1, 20), werde alle Theoxesine (Söckh Pind. p. 191. Abelen fr. p. 67) abprleitet; hei dem zu Mckone spielt des Promethems List (Hes. Th. 536. Pr. Philot. 7, 39). Von den 'Hyperhorenn' ward ohen § 320 gehtzu delt. Den 9' Götterethen' des Zeus Potesidon (§ 209, 2. 245) und anderer Götter mit Stammherson der Urzeit gegenüber, sund auch Vermählungen der Landesgöttim alte dem Stemmherva, amseitlich vom Dreits und Helena, Nephele und kop. Chryse Barmonia und Niobe für Göttinnen gelten (WKret. 37), sehr reichlich beterzeit.
- Erdriesen' und Höhlenbewohner (Γηγενείς Ar. Nub. 845; Giganten § 130. Kyklopen § 107, 2; auch die L\u00e4strygonen der Odyssee geh\u00f6ren hicher,
   Sonstige Urr\u00f6ker' sind die n) aus der Odyssee bekannten 'Ph\u00e4shen' (Dunkelm\u00e4nner, von \u00fcrut\u00fcr. nach Wetcker, die homer, Ph\u00e4\u00fcrut nun die Inseln
- (Uunkelmänner, von quacis, nach dies al) aus der Udyssee bekannten Phaisken (Uunkelmänner, von quacis, nach Weteker, die homer. Phääken und die Inseln der Seligen, kl. Schr. 2, f dl.); die b) 'Meropen' zu koe (vgl πάλεες μεσόπουν αλυγομέπουν 11. 18, 496; Müller GGA. 1838 no. 38. Merops auch Aethiopenkönig und König von Bhyndsko); die c) 'Anterier' als erste Bewohner von

Tenedos (Hesych, Mortégrot, MDor. 1, 311); auch a) hekrops, der schiedszichtend über Athens Besitz zwischen Poseidon und Athene stand (Apd. 3, 14, 1), ist hier zu nennen.

§ 635. Nachdem von den Hyperhoreern sehon oben die Rede war, bleiben von jenen mythischen Völkern der Urzeit die Aethiopen hier zu erötteren uns übrig. Wie hir Name ein Brandgesieht ausdrückt und dadurch auch manchem vulkanischen Land zur Bezeichnung diente, \* wird auch der Ort ihres Aufenthalts an die Greuzen des Sommelaufs, im Osten und auch im Westen, dem Okeanos und den Indern benachbart, in der Richtung Aegyptens erst spät gedacht; \* als sehwarzes Volk an der Somme Quellen kennt sie Aeschlyos, als Lichlinge der Götter zu deren Schmänsen Poseidon auszieht Ilomer. \* Ihre im Ganzen undrrenlant zu denkende Bildung sehliesst Schünheitsnuster wie Mennon eins darbot nicht aus: Mennon der Göttin des Frühroths herühmten, in Troas Persien und Aegypten begraben geglaubten Held, der bei Erzählung des Troerkriegs uns von neuem hegegnen wird.

1- 4. 'Acthiopen': Hom. Od. II, 22 ff. Hes. Tb. 985. Aesch. Prom. 808; Suppl. 288. Herd. 7, 70. Volker myth. Geogr. 114 ff. Forbiger in Paulys Encykl. 4, 1760. Welcker Ep. Cyclus 2, 204 ff.

§ 636. Achulichen Mythen gottländicher V\u00f6likerschaften der Urzeit gehn theils die Sagen \u00e4her der ersten Meusehen aus Erdschlamur Fels oder B\u00e4nuen voraugsestetze Entstehung, \u00e4theils der in zahlreichen Abstammungssagen enthaltene Glaube an eine von Zeus oder andern Gottheiten ausgelende Zengung des ersten Meusehen, \u00e4theil theils endlich auch die titanische Menschenhildung aus Elementarstoff zur Seite; \u00e4md und zu Aras ist mit dieser letzten, hatt Heisoids und des Aeschylos Ansicht, erst alle M\u00e4giehkeit eines auch ohne die G\u00fctter geschaffenen und berrechtigten Meuschengescheletts, dann aber auch alles Bekenntniss seines ohne die G\u00fctter ohnm\u00e4lehtigen und straf\u00e4\u00e4ligen Daseins, \u00e2\u00fcngen \u00e4nter \u00e4\u00e4nter \u00e4\u00e4nter \u00e4\u00e4nter \u00e4\u00e4\u00e4nter \u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\

Der Menschen Entstehung' (Völker Japet. 325 ff. Preller, die Vorstellungen der Alten vom Ursprung des menschlichen Geschlechts, Philologus 7,

4.6.) ward im untochthonischen Stolt der Athearr (seit Solon, meint Pr. n. O. 7, 28.6.) und nider välustfulume (Gesserie, e.g. b. lir, 38, 17. Pr. red. 29, 39, 19. Pred. pr. der Perkelten in der selbstättigten "Stäutsfraft" genecht, die zuse a) "Frückelten" der Bestallon und Phoenenes, aus so ) "Frückelten" ein erntalischen Früggen, aus o) "Bisumen" den Aeness und die Korjansten (Pr. chd. 7, 111. vgl. dz. augusten 1998. pp. 1515) aus Licht gederscht indens onlin vorauf auch das sprichworlitche drai dipreis şi drai στέγαρε (Od. 19, 164; vgl. II. 22, 126. GGUIL zu Hes. 71. 33. 78. Pr. Bild. 7, 12. 29) sieb bezieht.

 'Titanische Menschenbildung' des Prometheus (§ 121, 1. Hout. HAP.
 Τετηνές τε θεοί, τῶν ἐξ ἄνθρες τε θεοί τε) nus bildsamem Stoff der vier Elemente (Dool. 1, 6. Völk. Japet. 330), hauptsächlich Wasser und

Erde (fl. 7, 99. Diod. 1, 7. Vilk. Japet. 326 fl.).

4. "Sündetübli". Das silberne Meuschengeschiecht liest Heiseld (Opp. 1367) einer Urbernutub wegen durch Zeus unbinnene und deutste den durch eigensche erfolgten Untergang des ehrense Geschiechte silerküblis on (Opp. 132. 136 no.); bei diese diese Geschiechte ist es aber, selders latt pelabore (T. 7. 2) darch eine von Prountheus dem Zeus augerathene, nur den Benkulion und die Pyrrhs verschonzels, Film unkam.

5. "Untergang des ersten Menschengsschlichts"; nach herschender Sagnarbeit eine 2) Fillie (§ 539), nochen nassahanseit est how die ein) Welferd (§ 639), nochen nassahanseit est how die ein) Welferschler (P. 9, 5, 1 Ekteuer, Harpont: Afgang) ängenomen wird. Fillerieben in sach alf der bestöndete handruck des unter die Erfelt "verenkten (Zeis Zugreje Ops. 138); auch yarde zufätzige, nämlich als unterirjische Geister) silberene Geschlechte zu leechten.

§ 697. In der ferneren Entwickelung des Menschengeschlechts bleibt jener doppelten Ableitung desselben, aus Samen des Zeus oder aus Lehm des Pronetheus, freier Spielraum vergünnt, wie denn auch die Aunahme ursprünglicher Roheit oder eines dem nenen Geschlecht gleich anfangs gewährten Grades der Sittigung seit alter Zeit sehwankend blieb. ¹In beiden Fällen wird der Iapetosaikae Mitwirkung zum Wohl der Menschheit erkannt, nur dass es, um dauernden Vortheil daraus zu ziehn, ihrer Einigung mit dem Willen des Zeus belahr. ¹Im Gegensatz ihrer Einigung bei dem Verlichtung des höchsten Gottes eben so sehr zu Vertrefern des Bösen als zu Wohlthätern der Mensche sos oden zu Vertrefern des Bösen als zu Wohlthätern der Menscheit geboren, ¹haben jene lapetossihne theits, wie Mentitos, von des Zeus Blitz getroffen ihren Widerstand durch Vernichtung zu blitsen, ²theils schlägt, dem Zeus unterthänig, ihre Austreugung zum Heil der Menschen aus. Alas, dessen kräftige Schultern

die Shielen des Weltalls tragen, wird mit der von ihm erzeugten Plejaden Beistand zum sternenkundigen Lehrer für Sehifishrt und Ackerbau, \*und alle von dem Besitz des Feuers abhängige Kunstthätigkeit gedeliht, seit Prometheus dem Zeus versöhnt ist, in böhrerm Masse.

 Der 'göltliche Ursprung' führt ursprüngliche Gesittung, der 'titonische' ursprüngliche Robeit mit sich; vgl. § 634, 2. 3.

2-6. 'lapetiden': § 114ff.

\$ 638. Schuld und Busse, die iener Einigung vorangingen, haben wir hier genauer zu erwägen. Dem Glauben an eine titanische Menschenbildung verknüpft, konnte der hesiodische Mythos von einer Bethörung der Mensehen durch Zeus, von der Unheilsbüchse Pandoras und von der durch Epimetheus den Meuschen erwaehsenen Schuld zu Ansehn gelangen; \* dem Glauben aber an göttliche Abkunft des Mensehen war auch ein anderer sittlieher Standpunkt nothwendig. Diesem gemäss giebt es zwei Hauptvergehen der ältesten Mensehheit, Lebendiges morden und mit den Göttern sich messen. 3 Jenes erste heischt Blut für Blut: auch beim Blute des Opferthiers wird es bald durch Buphonienbräuche gesühnt, hald trägt es den Fluch des Königssohns in sich; der Blutschuld des Athamas geht die von Fleischeslust anhebende des Laios zur Seite. 4 Tantalos aber. der seines Sohnes Fleiseh zum Göttertisch brachte, trägt doppelte Schuld wegen seines Versuchs durch Leberlistung der Götter Weisheit zu täuschen. So bilsst auch Prometheus am meisten den Fluch jener auch für die Mensehen erstrebten Gottähnliehkeit, bund vermag diesen Flueh nach tausendjährig erduldeter Strafe wiederum nur durch alle persönliche Hingebung zu versöhnen, die endlich Chirons freiwilliger Tod vollständig ihm möglich maeht.

- 1. 'Pandora': § 120, 3ff. Schömann de Pandora, Gryph. 1853. 4.
- 'Blu1 für Blu1' in der Buphoniensitte als Busse des ersten Opferbluts (P. I, 24, 4. Herm. Goltesd. Alterth. § 61, 17).
- Opfertod des Chiron': ἀντιθόντος δὲ Δεὶ Ποριμηθέως τὸν ἀντ' αὐτοῦ τεθνηξόμενον ἀθαίνετον οὐτος ἀπέθαινε (Apd. 2, 5, 4; vgl. WTril. 18. 87). Des Prometheus 'Hingebung': im Kranz oder 'Ring' (WTril. 50 ff) angedeutet.

\$ 639. Rückweisend auf die verschollene Wohlthat gezühmter Wildheit, gehen dem lapetidenmythos die mancherlei andern Berichte von frühster Entstehung und frühester Sittigung des Menschengeschlechtes zur Seite. Ursprünglich getrennt von des Lelunbildners Prometheus vermuthlich zu Sikvon und Athen entstandener Sage ist die thessalisch-lokrische seines angeblichen Sohnes Deukation 2 und der gleich ihm als Väter des Menschengeschlechts, an verschiedenen Orten verschieden, bekannten Heroen, llure Namen sind theils ans sonstiger Erwähnung von Fluthheroen arkadischer böotischer oder thessalischer Oertliehkeit, wie Dardanos Saon oder Perirrhoos, 3 theils aus der Fülle wechselnder Sagen zu entnehmen, mit welcher Pindar Kretas Kureten und Korybanten, Böotiens Alalkomeneus, den arkadischen Pelasgos, eleusinischen Diaulos, lemnischen Kabeiros, pellenischen Alkyoneus, libyscher und ägyptischer Namen zu geschweigen, als erste Erdsöbne zusammenstellt.

- 1. 'Deukalion': unten § 650.
- 2. 'Flutherow', dereu Bettang im Kanupf mit den Elementen erhöjer, sind a) der durch Schlaechfahri bler bet als Neer gerteiten erheidse'n Parlamos' (Jac. 225. Kl. Arn. 3751. 1385) und der p) um Theben und Samothrake, noch Lebabes (P. 9, 40, 20, herraque's Sonsi' (Worke's St. K. Arn. 3435°; sql. Salhos van Mastines, hei Festus s. s.). Ahs e) nach Dodous gerettet wird ein Arolike Prierimboss' (Higgoges o Enzierus en entir ped Arbeite, sem Zeus Noise nach Dodous gerettet, Belk. Aneed. l, 283, 23; Jahn Leipz (Ees. 8, 30) liest Hingogeos, for informe ofte Merimore der, wenn infent sit a Arolisaschi des ha Arolike lektunst't genants; such der d) megririche "Megrave' (P. 1, 40, °1) ki hicher zu istan und der e) orthomosiiche Nerschwimmer "Phrinch ki. Arn. 3751.) zu verpleichen. Als f) erster Messtekensmmler nach der Flauk. Arn. 3751.) zu verpleichen. Als f) erster Messtekensmmler nach der Flauk wird anch der lobice 'Mergave' des Rysa Sola (Schol. Il., 230) erwikint.
- 3. 'Fadar Zeapin' iber die Vièr der Menchiel hatet im ovenscheit Papure und den segmenten örigene (oder vielande Higologi); bei Schniderin Philol. I, 211 f. 327) folgendermsern: πτόροπου di Γαί περασταστάσει μα παρασταστάσει μα παραστασταστάσει μα παραστασταστάσει μα παρασταστάσει μα παρασταστάσει μα παραστασταστάσει μα παρασταστάσει μα παρ

\$ 640. Eine Reihe anderer Sagen haben wir demnächst zu erwähnen, welche der steigenden Sittigung des frühesten Menschengeschlechts ohne Bezug auf bestimmte Oertlichkeit angehören. Von Sehlangentödtern wissen als von den ältesten Wohlthätern gereinigten Landesbodens die Sagenkreise des Kadmos und Herakles zu beriehten; \* Reiz und Verdienste des Hirtenund Jägerlebens haben als erste Stufen geordneter Sitte ihre mythische Anerkennung in göttlicher Heimsuchung des Anchises und anderer Hirten durch Aphrodite, des lasion durch Demeter, Endymions durch Selene gefunden. 3 Nicht weniger haben die Erbaner des Schiffs und Bezähmer des Wellenrosses im Stamme des Sisypbos, von Atlas und dessen Töchtern geleitet, ihre vom Glanz der Sage verherrlichten Nachfolger erlangt; 4 hauptsächlich aber haben die Stifter fest an den Boden geknüpfter Satzungen, die Stiereinigeher und Lehrer des Landbaus 5 nächstdem die Baumeister göttlicher und menschlieher Wohnungen auch in der Heroensage ihren Platz. Nachdem jene ersteren im Zusammenhang eerealischen Dienstes uns früher beschäftigt haben, verdienen, in Ansehluss an die uns mythisch genannten ersten Metallausbeuter, 6 die ältesten Baumeister und Bildner, die Gründer von Städtemauern Tempeln und Götterbildern, die Kunstheroen Agamedes und Dädalos hier eine besondre Beachtung.

- Als 'Schlangentödter' gründen Apoll Kadmos und Phorbas rhre Stiflungen in Delphi Theben und Rhodos; Herakles und Iason gelangen gleicherweise zum Besitz ihres Hortes.
- Hirten weren Anchises und Butes (§ 381, 2), ein 'läger', doch auch dem Ackerbau nicht fremd (fl. Aen. 339), Jasion (§ 432, 1a); gleichfalls 'läger oder auch Hirt' ist Endymion (§ 480, 2), wie auch im idäisehen Paris sich beides vereinigt.
- 3. "Schüfsbauer' sind im Stamme der Vlüyer Argas und Tughy, "Schüffsbauer' sind im Stamme der Vlüyer Argas und Tughy, "Schüffshauer Belerophon und under korinthische Siepphifert, deren auch des Odysseus Söhne von Arbyse, Naushinos und Nausinose (Hes. To. 1016) sich anerein. An feründer der "Schüfthert" sind ferene die von deren letenden Sterneamichten, Alles und Der Pipialen, entsprosessens Helden herverzuhelen, wie solche, mit Einschuss des Orion, in den hössischen Sagen von Hyria und unter den Altanifiden des Orion, in den hössischen Sagen von Hyria und unter den Altanifiden des Orion, in den hössischen Sagen von Hyria und unter den Altanifiden des Orion, in den hössischen Sagen von Hyria und unter den Altanifiden des Orion, in den hössischen Sagen von Hyria und unter den Altanifiden des Orion der Schutzen Namen auf Schüffshat be-Doponnes um bei gegene werden; sehon durch üben Namen auf Schüffshat be-Doponnes um bei den der Schutzen den der Schutzen der Schutze

züglich sind die Kinder Hesionens, Olax (Steuerer) Nausimedon Palamedes (vgl. αλς Halimede VJap. 75), und Pleionens (Völk. Japet. 75 ff.).

- 'Buzygen' sind Herakles (Crenzer Ann. d. Inst. 7, 92 ff.) und Theseus, aber auch Kadmos Androgeos Butes Demophon Skiron Triptolemos and andere mehr; vgl. Paucker, das attische Palladion S. 19, 29 ff. 94 ff.
- Als 'Metallousbeuter' der Urzeit sind hauptsächlich Daktylen und Telchinen (§ 169, 170), nicht ohne Erwögung des phönicischen Bergbaus (Phineus, Thasus: Mov. Phön. 20 f.), zu betrachten.
- 6. Banmeister und Bildner. Ans dem mit Thrakern verschmolzenen Laputhen- und Philegerstamun sind a) Agamedes und Trophonios (§ 696, 3), desgleichen b) Amphion zu nennen, als c) kreiisch-attische Künstler Dadatos und die Metioniden.
- § 641. Allen diesen durch die Heroensage verherrlichten Fortschritten des äusseren Lebens ging überdies Tonkunst und Dichtung, Weissagung und Götterweihe zur Seite. Die Mauern. Thebens hatte Amphion vermöge der Macht seines Saitenspiels erstehen lassen, und vom Gesangszauber des Orpheus fühlten auch die Raubthiere der Wildniss sich bezähmt; gleicherweise verkünden aus mythiseher Zeit auch noch andre Heroen die zwiefache, mehr auf des Naturgefühls Wehmuth oder auf Sängerkunst bernhende, Macht des Gesangs und der Töne. 2 Als tyriseher Vertreter jenes innigen und zur Dichtung geleitenden Naturgefühls steht Linos den zahlreichen sinnverwandten Lieblingen Apolls voran, deren wir bereits früher gedaehten; 3 Hymnen und Weihgesang, wie Orpheus und andere apollinische Sänger sie übten, wurden bei gleichem Anlass erwähnt; 4 dagegen der Reihenfolge kunstreieher Sänger, die man in später, von Apoll und den Nymphen anhebender, Stammtafel als Vorfahren Hesiods und Homers betrachtete, nachträglich hier zu gedenken ist. 5 Dem Gesang und dem Saitenspiel ward von Phrygien ber mitunter das Flötenspiel auch verknüpft, dessen Erfinder Olympos laut später Sage dem musischen Wettstreit bei den thessalischen Leichenspielen für Pelias beigewohnt haben soll.
  - 2. 3. 'Linos' und andre 'Gesangsheroen': oben § 322, 3. 324, 2.
- 4. 'Homers und Hesiods Vorfabren' werden in einem mit sprechenden Dichternamen (Linos, Pieros und Methone, Oeugros und Kalliope, Orpheus Dorion Idmonides . . . Perses, Hesiodos, Maion, Kritheis und Fluss Meles, Homeros) erfüllten Stammbaum im Bericht ihres beiderseitigen Wettsreits

(Hesiod ed. Göttling p. 314 f.; dazu Charax bei Suidas v. "Ομηφος und Procli Vita Homeri; vgl. Loh. Agl. 322 ff. Welcker Ep. Cycl. 1, 147 ff.) bis auf Apoll und Thoosa (Springquell) hinaufgeführt, oder auch von einer Atlantide Aithuss, des Alkyoneus Tochter, abgeleitet.

 'Flötenspiel' des Olympos soll zugleich mit des Eumolpos begleitender Stimme, mit der Kithar des Orpheus und dem Gesange des Linos bei den Festspielen für Pelias den Sieg erlangt baben (Hygin. fab. 272. Loh. Agl. 328).

- 6. Von den ohen § 324, 2 berühlten 'Singern der Urzei', deene der kennuturicie a) zingstucke Natursinger Linos (§ 322, 3) vorangsstellt war, slad die 9) 'thrakischen' weiter unten (§ 660) n\u00e4her zu er\u00fcriren, der c) 'thrakischen' veiter unten (§ 660) n\u00e4her zu er\u00fcriren, der c) 'thrakischen' Zeitstuchen Zeitstuchen' Zeitstuchen (VBDer. I, 312, 349) gilt, ist durch selne delischen Festischer (CArpsothents gegen Kplitzumen) und e) 'klyprische (Kingvar gegen Apoll) erwilnel.
- § 642. Einer vollständigen Darlegung der Kulturzustände iener Heroenzeit Griechenlands kann die Mythologie iedoch dann erst sich rühmen, wenn auch die Weihe des Priesterthums und damit im Einklang die königliche Gewalt sich ihr mythisch verkörpert zeigt. Wie letzteres in den lydischen Königen, der Göttermutter und Aphroditens Lieblingen, in Gyges Midas und Kinyras und auch im thrakischen Rhesos der Fall ist, \* bilden die heilund sühnkräftigen Inhaber apollinisch-bacchischer Weissagung und Weihe, nächst dem bacchischen Melampus die von ihm stammenden apollinischen Seher Amphiaraos und andre, den Kreis berühmter Propheten der Heldenzeit; <sup>8</sup> Thebens Tiresias und der Minver Idmon, Mopsos und Branchos, Thestor Kalchas und Helenos stehn obenan unter ihnen als Namen an deren Anspruch das Schicksal der ihnen verwandten, kadmeischen und minyeischen, äolischen achäischen und dardanischen, Völkerstämme geknüpft ist.
  - 1. 'Priesterkönige' Lydiens: § 384, 1.
- Baschische Propheten und Aerzte' (§ 324, 1. 401, 1). Des Metampus und seiner Nachlolger wird weiter unten (§ 683) gedacht; der ihnen verwundten 'schwarzen Propheten' (Herd. 2, 81; Plut. qu. gr. 28 Psolocis; Wk. Satyrpiel 192) geschalt hereits ohen (§ 401, 1) Erwähnung.
- Als 'apollinische' Propheten (§ 323, 4) sind ausser a) den eben berührten thrakisch-argivischen Melampodiden eines ursprünglich bacchischen Dienstes, denen auch der kadmeische Tiresias, Mantos Vater, sich anreiht,

#### HEROENSAGE. A. URGESCHICHTLICHES \$642. B. ÖRTLICHES \$643.644. 17

der a) "minprische" Idams der Argolahet und von sonstigen 2; "sloisisches nach aus Kliensine der Ihm versamlte Mopsen, despisische der milinische Branchos zu neunen. Weiteifernd stehn d) die 'achäisechen' Scher ('Azmopierrer zu all Kypros) diesen letzteren geprachler, wie dem deren berühmteter, Acklosis der Tacher Soln, als der Acklier Fährer nach und vor Trojs geferer, im Weitstreit mit Mopsos unterlag; voneben der Weitstreit des kreitschen Krystollenis mit Philimmon mehr der Musik als der Weissague zu gelten seheint. Der d) 'darchaiteche' Belenon wird in den Sagen von Trojn und von Epirus uns wieder hegegenen.

#### B. VOLKSSTÄMME UND ÖRTLICHKEIT.

§ 643. Vou jenen durchgreifenden Zügen, durch welche der Glaube an göttlichen Ursprung und an die Gottähnlichkeit des Meuschengesehlechts in einzelnen Trägern seines allumblichen, physischen oder ethischen, irdisch geslittigten oder auch gottbegeisterten, Fortschritts sich ausspricht, können wir unn in der durch Volksstamm und Oertlichkeit gegebenen Reihenfolge zu Erkundung der noch vorhandneu griechischen Heroensage im Einzelnen übergehn. <sup>1</sup>Die strenge Sonderung griechischer Stämme und Gesehlechter, eine Sonderung auf welcher der Lebensstoff jener Mythologie ganz vorzugsweise beruht, macht eine Reihenfolge der Stämme <sup>4</sup> fast mehr als der Oertlichkeit uns zur Plitcht, und lässt es doppelt crwänseht erssehelmen, wenn die hienlichts folgende Vertheilung unseres Stoffes zugeleich jenem genealogischethnographischen Gesichtspunkt und auch dem geographischen der Landschaften Griechenhads zu genütgen vermag.

§ 644. Anhebend vom Gegensatz zwischen Europa und Asien, in welchem das griechische Nationalgefühl vom Argozug bis auf Alexanders Zeiten erstarkte, verfolgen wir jene geographische Ordaung zuerst für etwanige nordgriechische Mythen altester Pelasger- und Thrakerstämme samt den ihnen verwandten thesselischen Stämmen am Pelion, sodann für die kolischninyeischen der Argofahrt, denen auch der lemnische Sagenkreis anheimfällt und der Sagenkreis der Inseln, namentlich Kretas, ungezwungen sich anschliesst, dann für die kadmeischen und kekropischen Stämme. ¹Im Peloponnes, wo der südwärts ge-Gerbard, Mythosies II.

n ay Garaji

richtete Drang aller Völkerzüge des ältesten Griechenlands nicht nur ein unüberschreitbares Ziel, sondern auch einen unwillkürlieh gegebenen Sammelplatz darbot, ist eine ähnliehe Uebereinstimmung ethnographischer und geographischer Bezüge zwar nicht gleicherweise zu erreiehen; doch wird, nach bereits erlangter Kenntuiss norderieebischer Stämme und Sagen, sowohl die Volksmischung derienigen Stämme die im pelasgischen Argos und Arkaderland sieh zusammengesellten, als auch der minder verschlungene Sagenkreis der übrigen, theils von Theben und von minyeischen Lemnos, theils von Actolien her überzogenen, Pelopsinsel, und eben so auch die des griechisch bevölkerten Westens, uns unschwer verständlich sein, \*Erleichtert wird die so bezweckte geographische Reihenfolge nordgriechischer sowohl als peloponnesischer und sonstiger Mythen durch den Umstand, dass grosse dahin einschlagende Massen nur kurz berührt werden können, um dem Zusammenhang der in Troja streitbar gewordenen Völkerzüge sie nicht zu entnehmen; dichterisch productiv wie kein anderes Zeitalter Griechenlands, hat jener Zeitpunkt des Troerkriegs allen Anspruch, ausser der eigensten Sage des Troerkriegs auch durch gemeinsame Darstellung der davon betheiligten Völkerstämme der Pelopiden Acakiden und Dardaner, erläutert zu werden. 'Hiedurch wird denn, nachdem wir von den nordgriechischen Stämmen auhebend zuerst den Argonautenzug erörtern konnten, vermittelst des Völkerzugs gegen die Dardaner Trojas zugleich die Darstellung der ältesten mehr pelasgisch-thrakischen als hellenischen Stämme und die Bekanntschaft mit Achäern Acolern Ionicrn, den Trägern eines fortsehreitenden Hellenismus, erlangt sein und zuletzt nur die Darlegung der dorischen Mythen uns übrig bleiben, die fast ausschliesslich im Sagenkreise des Herakles aufgeht. Den somit gegebenen Abschnitten einer vorhersehend geographischen Anordnung haben wir iedoch einige ethnographische Ausführungen voranzustellen.

 <sup>&#</sup>x27;Europa und Asien': Buttmann über die mythischen Verbindungen von Griechenland mit Asien (Berl. Akad. 1819) im Mythologus 2, 171 ff.

- § 645. Ia einer Reihe mehr oder minder zusammengesellter Volksstämme, namentlich in Lelegern Pelasgern und Trakern, Achtern und Aeolera, Minyern und Kadaeern, Kekrepiden und Dandern, Tyrrhenern Teukrern und Davdamern, haben wir die Schöpfer und ursyrlinglichen Bekenner des mannightigen hellenisehen G\u00fcurwesens nachzuweisen vermecht, \u00e4und haben aus eben jenen, der Scheidung von lonern und Doriern vorangegangenen, St\u00e4mmen nun auch den reichen Sagenstoff abzuleiten der, ihrem G\u00fctterwesen verkn\u00fcnft und davon abh\u00e4n\u00e4ge, auf gleicher Wurzel beruht. \u00e4und z'u diesem Beluf K\u00f6nne wir nicht unh\u00e4n, die oben verrachte ethnographische Grundlage, neu gesischt und mehr als frither erforteiten war ins Einselne gehend, uns n\u00e4hre zu r\u00e4cken, und fragen daher, wie sehon frither noch einmal, auch der Betteitigung des Auslands an Griechenlands Blesser Geschiebte umd Sace.
- Nil Bickweisung auf die ohen § 50 65 gegebene allgeminen ethongraphische Elicitiung ind die zunschat Prodreditichen Nolizen über Eismitschung des Auslands (§ 610), Pelasger (§ 647) und Türzker (§ 648), Helsens (§ 6487), Ackber (§ 630) und Acolert (§ 632), Mingrer (§ 633) Tyrrhener (§ 654) Frukter nud Dardaner (§ 653) hierdschu zussammengestellt.
- \$ 646. Unter allem hiebei in Anschlag kommenden Ausland haben wir zuerst nach Aegypten und nach Phönicien zu blicken. Einen uralten Einfluss dieses Landes auf Hellas zu bezeugen ist jedoch Kekrops und ist auch der Bruder des Danaos ungenügend, selbst über den Phönicier Kadmos lässt sich streiten; dagegen andremal asiatische Bestandtheile griechischer Mythologie, wie für Poseidon Aphrodite und Artemis, so auch für manches heroisches Personal, ausser Herakles auch für Tyro Nauplios und Palamedes, alle Wahrscheinlichkeit haben. <sup>8</sup> Neben assyrisch-phönicischem Ursprung dürfte bei solchen stark hellenisirten mythischen Personen des Auslands die Mitwirkung der stets asiatischen Karer nicht zu verkennen sein, denen wol auch der Dienst des Poseiden verdankt wird; von karischen Mythen kann dennoch nicht leicht die Rede sein, 'dagegen die ihnen auf Meer und Inseln gesellten, in Lokris und sonstigem griechischem Küstenland heinrischen, Leleger bei Eröffnung der griechischen

Sagengeschichte den ältesten Heros der überflutheten Hellas, Denkalion, sich beanspruchen dürfen.

- 1. 'Acgyptisches': Kekrops und Aegyptos (MOrch. 106 ff.).
- 2. "Pholeisches" Gölterwasen der Busedon (§ 231, 2e. 235, 2e), der Annenis (§ 337, b) und Aphrolite (§ 360, 4e) war doen nedigesvieren. Die Beroussige hetreffend, eo las der pholeische Ursprung der a) Kontino bestreit-har (gd. Nürch. 1136). Der e) lyrische Berarkes hal in Griechenfland manche Sparten zurückglatissen (Novers Pholeis. 700. Carriers, Bierakker der Derfüssträtische 1832, S. 101.), deren such die Numes Makare (Nov. Phol. 471E.) Ankaren (in Lesbon) und Makarie (follsmare N. Balein. Nas. 8, 330 ff.) angehören; die d) Solmoneumochter Tyre dürfen wir weiter unben als Tyrerien annelgen. Mehr enmische Ortsomen aus griechischen Gehrie gilb Oblausen 2. 0. 8, 221ff. Phönicische Spuren aus Argus gewähren e) Numpties und Patansarete (Contris im N. Behim Mau. 7, 4535 f.).
- 3. 4. 'Karer und Leleger'; oben § 54 ff. Ghd. über die griechischen Volksstämme Ann. 21.
- § 647. Nachweisungen dieser Art bezeugen uns einen und den andern ausländischen Bestandtheil von Mythen die, wie auf Griechenlands Boden, so auch nur im Dichtergeist der Hellenen zur Reife gediehen; keine ausgebildeten Mythen, nur Elemente dazu, hat anch das pelasgische Urvolk Griechenlands, seinem namen- und bildlosen Götterdienst gemäss, aufzuweisen. \* Abgesehn von der Pelasger alter Verwechselung mit den halb thrakischen Tyrrhenern, und den daran haftenden angeblieh pelasgischen Phallusmythen, 3 bekundet sie in der Heroensage sich nur im persönlich gefassten Ausdruck ihres vermeintlichen Abnherm Pelasgos. Wir finden denselben theils als nordgriechisehen Namen, dem Dienst des pelasgischen Zens zu Dodona gemäss, in den nicht sehr alten Stammbäumen die als Vorgänger des Thessalos oder als Nachkommen des Aeolos ihn erwähnen, 4 theils und bezengter als peloponnesischen Begründer argivischer und arkadischer Stammgesehiehten.
- 1. 2. 'Pelasger und Tyrrhener': § 5.6. Glid. gr. Vollsstämmer Ann. 3ft. 3. Nach 'Unsealsicher' Sig air Polasgou dem Philius und Arhüns ter-brüdert, und es werden bei dieser Geuralogie Theration, Aogon, dann Aesson als seine Vorvlierun gesetzi: Aemon in Ehe mil einer argivliechen Muller (licht Argeis als Eigenment) Larisses (Euts. 3321, 26). Nach Pelasgos, der Arges und Larissa dert benennt, berschen dort seine Brüder Philius und Ackstoz; gleichzeitig aber wohn dort Dernation, der Väter des Heller (réda).

- 4 'im Prioponnos' ist Petarpa e) ams 'Argas' (P. 1, 14, 2) als Sohn des Triopas (P. 2, 22, 2, Schol. Ear. Or. 920) older Pharaneus (Ems. 385, 39), auch voll von Zeus und Nuber (Aenoll. Apd. 2, 1, 1) bekannt, ams b) 'Artadian' aber als Autochthon (P. 8, 1, 2 vgl. 2, 14, 3, 1 licioid bei Apd. 2, 1, 1, 4 Order. 129) and Variet des Japason (Dillat. 1, 11, 3, Schol. Eur. Or. 16, 12) and Gründer von Parrhasia (Steph. Huge.), der aber anch Sohn des Arestor und Earlet des Larcos oler Argas (Schol. Eur. Or. 1622, Steph. Huge.), belist.
- § 648. Erst von Thrakiera us sind die Elemente mythischer Dichtung, mit den Olymposgöttern und mit den Musen zugleich, <sup>3</sup> in Griechenlands Norden und Süden, zum Theil im Gefolge des Weinbaus, <sup>3</sup> eingewandert und werden auch in esbelständig thrakischen Mythen, solchen hauptsächlich wie den aus Gegensätzen des apollinischen und baechischen Dienstes hervorgegangene 1.5kurgs und des Orpheus, samt den ihm gleichartigen Gesungheroen und samt der baechischen Mulik des Melampus, <sup>4</sup> oder im Sagenkreis unbändiger Gründer des Musendienstes, Otos und Ephialtes, zu einer gesonderten Betrachtung nächsteden uns vorliegen.
- 1. Wo der 'Olymp mal die Musen' sich finden, hat nach dieses Urvolk der griebnischen Mythenheiktung seine Spur zurückgebssen. Wo man om a) von sechs (Sch. Ap. 1, 598, vgl. Eust. B. I., 185) his auf vierzehn (Herycks)-Olympe (Ynal) Euse, 5, 997) zichlie und nehen dem allebannten perkamkelonischen Olymp unch arksatzehe (Iyksion § 195, 2) und kotonische (vie Siellasia Poly) 2, 455), mysisch-hilpspinche (Hert, 1, 36, 7, 74. 845).
  470. PEnc. 5, 927), ksprzieste (Engel Kypt. 1, 336), und plastiche (Str. 14, 16, 16, 16, 16).
  466. 671) Berg dieses Namens mechweislich sind, it amsser den 9) 'Maten' den Olymps und des Heikons auch aller deuesthen gleichnütge vielverhreitzte Nymphendlent (§ 168) auf traksichene Einfluss zurückzoffbren.
- 2. "Nordlich und südlich" hassen die inhakischen Mythen erst nach a) Thessalien, dann durch der Pilegrer Anniedlungen (Alocus) nach dem b) Pedoponnes, sodann üller c) Lemnos (Thous vell. Taurica) in alle Pilanastidire lennnischer Minyer, naumenlich auch in die d) durch 'Weinhou' hesonders gengeten Innied Liois (Genopion) and Navas, manchervits auch im o. "Westen verfolgen. Vgl. Ghd. Abb. gr. Volkentienne Aum. 12.
  3. "Assollinisch-achschiche Studies Witten: "a) gabarger und b) der Süngerschulen,
- deren Haupt Orpheus ist (§ 659 ff.). Die e) bacchische Mantik des Metampus und seiner Nachkommen (§ 662) ist ihres thrakischen Ursprungs ungeachtet mehr aus Grieehenland als aus Thrakien selbst nachzuweisen.
  - 4. 'Wildheit und Musendienst', in Otos und Ephialtes vereinigt: § 663, 4.
  - § 649. Pelasgischen und thrakischen Einflüssen, denen

des dodouschen Zeus und des Olymposgebirgs, gieicherweise zugänglich waren die im phthiotisch-achlischen Hellas zuerst so benannten Hellenen oder Achter, und lagen die von Lapithen und Magneten umwohnten Abhänge des Pelion: \*so konnte die Helitigkeit pelangsischer Urzeit, vom Schifferchen lelegischer Urbewohner wie von der Gefühlswelt thrakischer Priestersänger umdrängt, zur myttischen Fülle der Achter Homers gedelint. \*) Diese ihre Sagenfülle hervorzurüfen war neben den Conflicten des Völkerverkehrs auch die ergreifende Gewalt milchtiger Natureignisse wirksam; der Ueberfühtung des Landes Hellas, derselben vermuthlich in welcher der Durehbruch des Stroms Peneios das schöne Thal Tempe bildete, entging als noch übriger Sterhilcher Deukalion, Hellens Vater.

- 1. Der 'Hellenee' (§ 57, 1) Helmab wird auf einen bei Homer zugleich int Phibis genannten Ort Hellas (II. 9, 395. Strab. 9, 4311. Meiläa: Ghd. Ahh. Achäer A. 17) zurückgeführt, wo untern vom Abbang des Pelion sich als die deri edelsten Stümme griechischer Heroenzeit Achäer Lapithen und Magneten nachbarlich begegneten.
- Den 'Ursprung' der Hellenen finden wir im (§ 58, 2) nationalen Conflict a) der 'Pelasger' im Binnenland, der b) Küstenbewohner, die hauptsächlich 'Leleger' sein mochten, und der c) ausländischen Einwirkung 'aus Thrukieu'.
- 3. Der Ucherdulung, die als neu helebend fürs k\u00e4nitge Heilas im Mythos von Hellens Vater Deukalion siek kundgibt, hatte das daraus entstanden Thal Tempe (Apå. 1, 7, 2 v\u00fcr. 2 val r\u00e4 zurn\u00e4 \u00e4 Nerraslaw \u00fcq \u00fcr. 4 v\u00fcr. 7, vgl. Herd. 7, 129) durch geneinsamer \u00dcuten der transmengentensenen Oklastaimme (\u00e4 perlagischen Aprol Lord ablinktion bereicht von der zuppfalt/onischen Demeter: § 192, 1. 299, 3. 232, 2. 406, 2 e) ein Denkmal gesetzt, auf weichem die Hyperboreersage nicht weniger als der politische Amphilityonarerband herult.
- \$ 650. Deskalion, dessen Name als Fluthheros oder auch als Volksthrer verstanden, \* dessen Herkunft hald von Prometheus und einer Okeanide, bald auch von Zous abgeleitet wird, \* ist nach thessalischer Sage im Ursitz von Hellas an den Abhängen des Othrys heimisch, während die lokrische ihn zu Opus und Kynos oder zu Lykorea kennt, das er, nach der Fluth am Parnass gelandet, gegründet bahen soll; im gleichem Sinn galt er als Führer von Lelegern und Kureten. Ausserden auch andere Orte und Gegenden, Alten sowohl als der Alhos

und Aetna und weit im Osten auch Hierapolis 4 von diesem Retter aus Ueberfluthung, an Abgründen zumal wo des Wassers Ablauf vorausgesetzt und gesühnt ward, oder an Bergen wo er gelandet sein sollte, zu berichten. Als er nach überstandener Fluth, im schiffenden Kasten der ihn barg, am Parnass landete, war es Zeus Phyxios, dem er für seine Rettung Dankopfer brachte; doch ward dem Deukalion auch bereits der vereinigten zwölf griechischen Götter Einsetzung beigelegt. 6 Ausser diesem mit Pyrrha der Erde erzeugten Stammvater der echten Hellenen heisst auch Amphiktyon, ctwa als Collectivname umwohnender Leleger, nächstdem als Gründer des Amphiktvonenbundes, sein Sohn, und heisst Protogeneia, als erstgeborene Frau des neuen Menschengeschlechts, seine Tochter; ein angeblich besiedisches Zeugniss lässt ihn in Paudora der Griechen Stammmutter zeugen; ausserdem lässt ein altes Wortspiel die Volksmenge durch von ihm geworfne und von Zeus belebte Steine erschaffen sein. sonstiges von Deukalion erzeugtes Stammbaupt wird ein lykischer Kandybos erwähnt, so wie als Stammmutter Thyia oder Melantheia in delphischer Sage seine Töchter heissen.

Ueber 'Deukalion': Hesiod fragm. 29, 35. Pind. Ol. 9, 46 Apd. 1, 7, 7. Diod. 3, 60. Aristot. meteor. 1, 14. Vgl. Jacobi Wörterb. 249f. Buttmaan über die Sündfluth (Berl. Akad. 1812) im Mythol. 1, 180f. Vicker Japet. 336ff. Bhdy Lil. G. § 44, 3 S. 172. Schömann de Pandora, 1853 p. 23ff.

 Zum 'Namen' Deukalion wird a) δεύω und ἄλς (Vlapet. 343), aber auch b) das inteinische dux (vgl. Polydeukes, Schöm. a. O. p. 26) verglichen.

2. 'Elieni' des Beukalion sollen 'Prometheus' und Ktymene Hesime Prome (\*) Schol. Od. 10, 2 Heyrstop, wo bei Wriil, 12 Heyrstop, solchim. Pand. 23 Heyrstop, vermultet wird), nach Andern ("Heisel Sch. Ap. 3, 1899) separ Pandora sein, woneben jedoch wol auch unmittelhare Abkunft von Zeus imb beiglest ward.

3. 'Oertilches'. In a) 'Thessaire' soil Deukslion aus Othrys gelandes (Schol. POU. 6, 6) und Herscher us Helles oder Philip geween sein (Arist. meteer. 1, 14. Strab. 9, 312. Apid. 1, 7, 2; Heyne Obas, p. 38. Eustah. 321, 29), mach 5) 'Ichruscher' Sage hitter e' Opus (POI. 9, 66) oder Kjano (Strab. 9, 123) Perobust; Isleger und Kureten oll er und Diffal. 1, 17 geführt laben. Am c)' Parmass gelandes hatte er lykereia gegründer (P. 10, 6, 7. Marm. Per. Mborl. 1; 2212. In a)' Albach var seen of rabb eine Olympion, wo unde die Erdliss Schlend der abhaltender Pluth durch Hydrophorien gesübnt ward (P. 1, 18, 8. Strab. a. 0.). Acada ma) 'Hisshichenher's Mhos (Serv. Ed. 6, 41) und f) 'sid-

lischen Actua (Hyg. 153) sollte er gelandet sein, und im g) 'syrischen' Hierapolis waren Fluthsage und Hydrophorien (Luc. D. Syr. 13) den athenischen ähnlich.

- Selnem 'Wesen' nach ein 'Retter nach der Fluth' (Urfluth nach Preller, wogegen Schömann a. O.; Hundstern als Zeichen der Nilfluth, nach Buttunaun), gill Deukalion anch für den Gründer aller Gesitung (Ap. Rb. 3, 1088).
   "Hydrophorien' für Deukalion: chen erwähnt (3g). — 'Opfer für
- Zeus: εχός θύει Δεὶ qυξέφ (Apd. 1, 7, 2) und die 'zwölf Götter' (Seb. Ap. 3, 1089).
- 6. 'Ehe und Kinder'. Pyrzha wird auf Feore (VI3p. 342), richtiger auf Erde (vöhtliche) oder Weizen (nregóe Schöm. Pand. 26) gedeutet. Ueber Auspuktipon vg. P. 10, 8, 1. Der Name Kanaphen hei Steph. Byr., die desphatenen bei Schol. Eur. Or. 1091. Schol. Acsth. Eumen. 16; von Pandere Schöm. Fedicke erzeugt haben (Hes. Ir. 29 nos 1. Lyd. de menn. 13; dagegen Schöm. Pand. p. 22). Die Erschaffung aus Steinen beruht auf dem Wrottpell' von darfe Volk und Afe. Stein (VI3p. 335).
- \$ 651. Von Deukalions oder des Zeus Sobn Hellen sollten drei Ahnherrn der echten Hellenen, Acolos Doros und des Achãos und Ion Vater Xuthos, entsprossen sein. 1 Mitten durchs bunte Sagenspiel dieser vorherschend genannten Stammhäupter machen, ungleich mehr als Doros Xuthos und Ion, zwei Namen sich uns überwiegend bemerklich, als mächtigster Hellenssohn der des Aeolos, als ebenbürtigster der des Achãos, Oertlich zusammenfallend mit Pluthia, wird uns das von Hellen beherschte älteste Hellas als das vom Peneios und vom Asopos begrenzte Stromgebiet bezeichnet, 4 und eben diese Landschaft wird bei Homer auch als Achills Besitz uns geschildert, nur dass auch noch fernere Umwohner, des Peliongebirgs wie des malischen Küstenstrichs und benachbarter Insein, als stammverwandt demselben Volksverband und seiner ampbiktyonischen Geltung angehörten. <sup>8</sup> Es reicht aber dieser, die Zöglinge Chirons des Kentauren zugleich mit Magneten Phlegyern und Lapithen, Aenianen und Dolopera umschliessende Achäerstamm durch alle Orte und Zeiten griechischer Mythenbildung hindurch, dergestalt dass wir seinen mannigfach sonst aus Europa und Asien bezeugten Völkern und Helden weniger in Thessalien als auswärts begegnen werden. Mit den Achäern zugleich, als zunächst ihnen verwandt, aber erst später als die Achäer zu Macht und Bedingung gelangt, ist end-

lieh hier auch der *Dorier* zu gedenken, auf deren im Kampf mit den Dryopern lang behaupteten Wohnsitz am Oeta wir zurückkommen werden.

- 1. 'Hellens Stammboum', dem als geütlicher Vater Zeus (Agd. 1, 7 c. 2. cono 77. Eust. 217, 8. 164; 12. Steph. 'Elds'), ab menschicher dar agrellich von Prometheus erzegte Deukalion, wenn nicht Prometheus selbst (Sch. Ap. 3, 1089), vornautekt, wird nach Hesiod (Fr. 32 nus Tz. Lyr. 284; vgd. Str. 8. 383. Conou 27. Apd. 1, 7, 3) in ehen Jeens Hellen drei, mit einer Nymphe Graets oder Dorripe erzeugten, Söhnen Aeriok Dorro und Varther Greiffitt; von Xulos erzeugt sollen- derhoe und den and en Pransus und Atthäa geogen sein, während Aerioko und foan and en Pransus und Atthäa geogen sein, während Aerioko all den an den Pransus und rechtlichte (Sr. 8, 333. Conou 27.).
- 2.-6. Ucber die 'Achäer' (§ 61) handelt ausführlich meine mehrerwähnle Abhandlung (Berl. Akad. 1853); über die 'Dorier' (§ 65. 67) ebd. Aum. 65 ff.
- \$ 652. Aeolos, seines Namens der Bunte, Vielgestalte, wozu der Nebenbegriff des zur Sehiffahrt behülfliehen Windgottes Acolos sich gesellt, \* war dem Achäos, wenn nicht an Adel und Trefflichkeit seines Stammes, doch an Macht überlegen; auch soll Hellen ihm als Erstgebornen das eigenste Erbland hinterlassen haben, während samt Doros auch des Achäos und lons Vater, der apollinisch benannte Xuthos, in fremden Landen Ersatz dafür suehen mussten. 3 Wechseinde Stamustafeln leiten zu Gunsten der Aeoler den Ursprung ihres Stamms, statt von jenem Hellenssohn, von einem als Sohn des Zeus und Vater des Xuthos gedachten Acolos, ein andermal aber alles Griechenvolks Ursprung von Poseidon ah, der als eigenster Gott den Aeolern, in ähnlicher Weise wie Zeus den Hellenen, zur Seite steht. 4 Ursitze der Aeolerherschaft sind die aus Thessalien und dann auch aus Böotien bekannten Orte Arne und Iton: Poseidons Buhlsehaft mit einer jenem Ort gleichnamigen Nymphe Arne, der, durch Melanippe vermittelt, Aeolos und Böotos entstammen, ist mythiseh berühmt. Hiezu kamen, mit mythisehem Zeuguiss erweiterter Macht, die von Pelias und Admetos beherschten Städte Iolkos und Pherä, deren Macht, zum böotischen Orchomenos hinüberreichend, weniger unter der Aeoler als unter der ihnen in jener Gegend gleichgeltenden Minyer Namen er-

within wird. Ungleich weiter jedoch, jene Annahme nach allen Richtungen hin übersteigend, reicht der gedachte an des Aeolos Namen geknüpfte Stammbaum, den wir bereits an dieser Stelle uns vorführen müssen.

- Des Acolos 'Name' ist als a) αἰολος, bunt, für die gemischten Bestandtheilt dieses Stammes sehr hereichnend, was hei b) αἰολοι als ἀολλεῖς (Niebohr u. A.) weniger der Fall ist. Die Gleichnamigkeit mit dem e) 'Windgott' hat allerlei späte Mythen veranlasst (Diod. 4, 67. Hyg. 186. MOrch. 138, 9).
- 3. Des Acolos "Ursprang ("Gast Od 10, 2 p 1644) wird bald o) parf "Helen", seen nicks sauch munitudher and dessen Water "Zeen" (Eur. Inc. 63. 1584 G), their sed 8) "Poseidon" surickegfeldert, der von Larziese den Achtion Phalison und Pehappe (Bullal, 1 f) oder, ment berühnterer Sege, von Arzes den als Grosswater eines zweiten Acolos und des Böstes betrachteren Acolos exceugt behen noll (vgl. des Euriplese Meshappe: Wir. Trag. 2, 842 E).
- 4. "Poseidon und Arne" (§ 232, 2 s. Cid. Abb. Posición Ann. 68. Ann. d. Inst. 10, 222 f.) sind Eltern des thessilischen Acolos; dieser wer von Chricosa Techter Hippe Vater der Melnippe, welche von Dweibon dere böstischen Acolos und desens Burder Böstors erzeigt laches sollte. Hie Aufündungssage dierer auf Hellens Befehl ausgesetzten und von einer Nab gwängten Hellen war zagleich mit deren Preitä für ihre Wotter in des Zuripides Melnippe behandelt (WR. Trag. 2, 322 Las. Wört. 4.1).
- \$ 653. Hesiod kannte vier Söhne des Acolos, deren Namen. Athamas Krctheus Sisyphos und Salmoneus. 2 selbst nach geographischer Andeutung ihres, von Athamanien Halmopien oder auch allerlei Schiffsverkehr her halb barbarischen, aus Kreta aber und von Magnesien her von reinerem Hellenismus erfüllten Ursprungs sich sondern lassen, wie denn diese Sonderung auch durch ihre Götterwesen bestätigt wird. \* Der Name des Aeolos, der als vermeintlicher Stammvater so ursprünglich verschiedener Stämme nur deren nächstdem erfolgte heroische Einigung und politische Verschmelzung andeuten kann, war jedoch allmählich zum bleibenden Ausdruck des so vereinigten Volkes geworden, dem Kephallenen Lakonen Messenier Epeier, wie auch die Seriphier sich einverleibten, indem sie ihre Stammhelden Kephalos Tyndareos Aphareus Endymion Polydektes von Deion Perieres Aethlios Magnes als vermeintlichen Aeolossöhnen ableiteten, denen noch Akastos Makareus und Mimas als Söhne, 4 andere aber, mit akarnanischem phthiotischem trachinischem

phlegyeischem oder eleischem Ortsbezug, als Tochterinfinner des Aeolos, einer Perimede Peisidike Alkyone Kanake oder Kalyke vermählt, sich anschliessen.

1. "Stammbaum der Acolos": Hetiod. Fragm. 32 (Trett. Lyc. 284). Eurig, Pool, fr. 23. Apolido. 17, 73. 9, 11. Euro. dyss. 10, 2 p. 1644. Vgl. Hygen Obse. p. 3716. Jacobi Wörterk. 41f. Berk Weltgesch. 1, 816.6. MOrch. 1367. 4344. Welcker Trag. 2, 8262. — In den godschen "vier Sähnen", die Euripideu und mit Zusätzen auch Hensied (Pretrerer) und Apolidore (Derien Mapper und Perirerer) zunenen, scheinen die ursprünglichen Stummblart einem Senschlichts angegeben zu senn; die drei ersten finden sich zwar nuch ohne Salmonous genantt (East. Obys. 10, 2, p. 1664), doch kennt diesen nach Fielard ("T., 4, 143) als Frürder des Kritheus. Jener somit vierfische Stammbaum aber (vgl. A. im Anhang) Justat wie folgt:

|              | Λe          | olos            |                 |
|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Kretheus (a) | Athamas (b) | Siryphos (c)    | - Salmoneus (d) |
| Aeson        | Phrixos     | Halsaus Glaukos | Tyro Poseido    |
| - 1          | •           |                 | 1               |
| luson        |             | . Bellerophon   | Pelias Neleus   |
|              |             |                 | 1               |
|              |             |                 | Akastos.        |
|              | Erginos     | Minyas Phiegyas |                 |

- 2. Obiger vier Archiden Namen sind überwiegend 'örfrich' geneinde. (Och. Alb. Volkstämme Ann. 27). Bei a) 'Krethewie' darf im Kreit (Abb. Arbier Ann. 41), bei a) 'Athamas' an die nordgriechischen Athamas (Abb. Arbier Ann. 41), bei a) 'Athamas' an die nordgriechischen Athamas (and the Wildelt des Laphytisoidentestes und ére Orgisamus maketischer Frauen (Mill. Mal. 57) ganz wohl entspeicht. In 20 'Stopphus' ist in aukaruk des Serecklests, in al Zeutreichter (Apf. 19, 97) 'Salmoneus' aber, dem 2pro die Tyrierin beiwohnt, ursprünglich wiederum onderpriechische Herkunft, afinisch aus dem naukedonischen Illimopiem (Steph. Allaumfet: Almong mit Holle vermähl) zu erkennen, wie ja auch Ildimon und Salmus (Morch a) 39. Malsdon 3. 53) gleichantier.
- 3. "Sonstiga Acollien". Von a) "Deice" staussen Astor (Archao) 1992. Index (PGAs Philotte) and Kryastor (Olyassen). Der Staum de s.) "Perieres" eröffnet die messenischen umb lakonischen Sagen; seine Sähne sind Aphareus Chentipper Tynderece um Barzon. "Von c) "Asthlich" ist Endystens, der Epeire Breus, erzeugt; dem Namen a) "Nagens" entstaumen Pohjachten und Dartyn, Bilbschaft, Puischen e) Perirberte Norti: Hfuques é 'Exirono mai; roë Jaloon." Alsonoming eines angelidien zuelen ober dictten Acolos f) der Lesbische "Makreuni, den Euripäes im Acolos behandlet (Hg. 243. Egun zu Blom. 1889. Del. 33. "Mrzg. 2, 800E), und der p)

ins thessalische Arne gehörige 'Mimas' hier zu nennen, der ein Acolossohn und Vater des Hippotes heisst (Diod. 4, 67).

- 4. 'Töchter' des Acolos (Apl. I. 7, 3. 4) sind 'Perinnele Püsidike Allyone Knalle Kallyk'; justerden heisst unch Zunger (P. 9, 20, 2) eine Toelher des Acolos. Silme der a) 'Perinnele' vom Stollichen Acheloos in Toelher des Acolos. Silme der a) 'Perinnele' vom Stollichen Acheloos in Acheloos und Atlantile gleichmanit, sollen die Acolosi-Celter' Allyone' und the den 'trechischen' Sprainden des Heralise gleichmanier, vom Worgenstern Herophorus entsprossnere, Gennalk Kepz in je einem Wasservogel vegen angemaster Gelt-militätelker verwendelt worden sein. 'No and 's Kanals' erzeugte Posicion des Mojeleus Nereus Ripopeus Aloeus und Triops; e) 'Skilyle' aber word dem deienden Randpalan vermildi.
- § 654. Der bunten Mischung in- und ausfändischer Volkselemente, welche in jener noch öfters von uns zu beleuchtenden Stammtafel der Aeoler von Thessalien her sich uns kundgibt, schliesst mancher andre auch über Böotien und weiter südwärts verbreitete Volksname, vor allen der mit den Aeolern so eben gleichgesetzte der Minger sich an, \*dessen berühmter Reichthum grossentheils in dem aus der Argofahrt mythisch herühmten Scoverkehr ihres zu lolkos und zu Orchomenos gegriindoten, wie auch von Lemnos her weiter verbreiteten. Stammes seine Erklärung findet. 8 Ihre Volkselemente sind, mannigfacher äolischer Mischung ungeachtet, überwiegend achäiseh, daher es begreißlich wird, dass sie, mit Phlegvern und mit Kadmeern in Feindschaft, als ein auch den Acolern fremder Stamm bei deren Einfall in Böotien unterlagen. 4 Durch Thebens Kadmeer war ein dem Kriegsgott gewidmeter Urstamm mit einer auf Phönicien Kreta oder auch Thrakien rückweisenden Bildung und Religiosität neu belebt worden; den Minyern stets oder zeitweilig feind, waren sie zunächst den pelasgischen Tyrrheuern von Lemnos und Samothrake, wie auch den Geschlechtern der Gephyräer und Aegiden, verwandt. 5 In ihrem Umkreis war Phokis durch lapithische Phlegyer, die Gegend des Helikon durch Thraker, Lokris und andere Küstenstriche durch uralte Leleger bevölkert, deren Nachkommen im Stamm der Epeier fortdauerten.
  - § 655. Diese Hauptzüge unserer Kenntniss jener nord-

griechischer Volksstimme lassen mit Leichtigkeit auch die Bewohner des Peloponnes uns unterscheiden. Wie die Pelanger
Böotiens in Attika, werden auch die thessalischen in Argos leicht
wieder erkannt, denen pelasgische Ureinwohner Arkadiens zur
Seite gehn. Ein Mischvolk, gleich den tyrrhenischen Pelasgern
auf lemnische Minyer rückweisend, sind die aus Arkadien nach
Troas Kreta und Lykien entrückten Dardaner und Teubrer, jene
durch Uebergewicht ihres Pallsadienstes, sidese vielmehr deren
Apollodienst ausgezeiehnet; ihre Einflüsse auf Kleinasien Kreta
und andere Inseln erklären sieh im Zussammenhang eben des
Heldengeistes, der den Magneten lason zum fernen Osten trieb.
\*Nieht weniger genügen zur Wilrdigung peloponnesischer Jeoler
und Atlantiden die olisischen Gesehlechtisanflinge thessalischer,
in den bötötischen Phlegyerin fortlebender, Sagen.

§ 656. Den vorstehenden Andeutungen gemäss haben wir für die uns hienächst obliegenden geographisch geordneten Sagen. vom makedonischen und thrakischen Norden anhebend, zugleich auch den genealogisehen Gegensatz rein hellenischer oder, was für die Urzeit uns gleich gilt, achäiseher Stämme zu denen einer gemischteren, nach unsrer Darstellung dem Namen der Aeoler entsprechenden, Bevölkerung zu verfolgen. \* Jene Achäer weist die mythische Kunde der Urzeit im westlichen Thessalien am Peliongebirge uus nach, bevor sie, die fernsten Gegenden griechischer Ausiedlung mit ihren Thaten erfüllend, nach Süd-Ost und West hin fast mehr als auf griechischem Festland zerstreut sich vorfinden; 3 die Acoler aber werden wir ehenfalls aus Thessalien, dann vorzugsweise über das griechische Festland verbreitet, dergestalt nachweisen können, dass ihre in Böotien neben Minyern und Kadmeern, im Peloponnes neben Pelasgern lonern und Dardanern verbreiteten, Völkerschaaren vorzugsweise den geographischen Faden darbieten, an den wir hienäehst unsre Darstellung der gesamten griechischen Heroensage zu knüpfen gedenken.

### C. MAKEDONEN UND THRAKER.

\$ 657. Wie Griechenlands Götter an den Olymp, sind auch die heroischen Sagen Griechenlands an den nördlichen Ursitz griechischer Gesänge und Sagen, an Thrakien geknüpft, dessen in Gebiet und Volksname allmählich zu Makedonen gewordener Volksstamm nicht nur unter Beimischung illyrischer Barbaren, sondern auch mit Hinzutritt pelasgisch-griechischer, namentlich dorischer, Volkselemente dazu geworden war. \* Diesem Abstammungsverhältniss gemäss bieten sowohl die zwischen Peneios Haliakmon und Axios liegenden Küstenstriche Pieriens und Emathiens, als auch die gebirgigen Binnenlande von Elimcia und Orestis Ortsnamen griechischen Ursprungs zahlreich genug uns dar, um theils dieser Länder Verknüpfung mit deu Stammsagen Thessaliens und Böotiens, atheits manchen an makedonischer Oertlichkeit haftenden Heroennamen und Mythos, 4 theils auch des makedonischen Königsgeschlechts Ableitung von Herakliden des Peloponnes, aus dem Zusammenhang der von Thrakien her eingewanderten Bevölkerung Griechenlands zu erklären.

1. Der Makedonen' Volkreitemente, die a) im Allgemeinen aus Tusky-diese (2, 99) and den Fragmenten aus Strabous siehenten Buch herrorgeben, hat O. Müller ausführlich in der Schrift über die Wahnsitze, die Abstammen und die ältere Geschlicht des makedonischen Volk (efferin 1828), worden in dem Doriene (1, 8.2%), nuchgewissen. Der 6) Piorier' Anthell an dieser Berüfserung ist nicht und urcht, die makedonische Königsage und deren Herwlischerung ist nicht und urcht, die makedonische Königsage und deren Herwlischerung ist nicht und urcht, die makedonische Königsage und deren Herwlischerung ist nicht und urcht der Hiller illprische Herkunft (MDnr. 1111) und durch der Namen Makkeden,' den hut Hervodos (1, 50, 6, 43) von Müller (Dor. 1, 32%) zwar abgelebatez Zengaiss die Dorier bis zu ihrer Einwanderung im der Poleponnes grünkte hobe, sollen.

2. 'Cricchicle Ortananea' o) 'Fircina', nuter dem von Siralo (f. 15) makedonich genunten Olymp, vind Dion Leitherton Pydan, ah Fluss cin Endpear und Europea, vie auch das angevazende Geltsgalmal 'Almopia' (UMA). 15 - vil. Hilmon, Salmoneae, 563. 2, 20 - Am o) 'Emaltica' vorber Petaspin geheissen haben soll (lustin, 7, 2. Pelasper his zum Sirymon, mach Areck. Suppl. 255. Herd. 1, 7) sind Aread (Agold und Temnis: Mallo und Petaspin geheissen haben soll olivera des brigisch-phrajische Bermion oder Bromioogheit, auch vol Germfon, auch vol Germfon, deven European der Romioogheit, auch vol Germfon, abova European at une mene; uns der

Neithardnuchen't 'Bestilla' die Stalle Antonier Europe Mitoniere (pt. Homeneus), sien Antonie (Nulla: 19, 15).— In a) portweitliere 'Obertone Elimeit op pei die orestisches Arpos (Str. 7, 230), brim Land 'Orestis' such der Nakter Land an Pelopière und die Macketers als Doppelname der Doprie ernement, noch weiter Scriftlich das der Lynkesten, deren Könige von den korinthischen Bocchisden stammen sollten (Strah. 7, 7, p. 250).

- 3. Makedonische o) 'Lundenkerven' alnd Mahedon, des Zeus Sohn von dirhita der Thijs, und dessen mit diene Tocklere des Landes erzeugler Sähne Pierus und Emaldae (Schol. Il. 14, 226. Loh. 325); des Pieros (Vister des Linos) Schwester ils Methone, wie such ein Vorfahre des Orpheus Methon heists (Loh. 324). Die Bottlier beiterten von einem kreitlechen Herefilhere Botton sich dis (Sirah, 7 fr. 11). All makedonische ») Ortstang" ist die Methodonische in Ortstang" ist
- 4. Vönigaskner des im Makedohien herschenden Geschlechts woren od, sit der aptiviterer Ernendene Gaussnes Aerops und Preitätan, die über Hijven nach Lehäs im obere Makedonien (Berön Herd, 8, 1371) kannen, denon jedoch oller andere Sage drei noch höher his vol Keronsen hinnstreichende Geschlechter vorsanteiller, dieser farsund (?), 4,04. 8, 200erl. 499, Mylakel. 241.) batte von einer Ziege geführt die davon henunnte Studt Argi oder Edenn erneut (lenit. 7, 1, 5, 50in. 9, 14).
- § 65S. Wichtiger als dieses makedonisch-thrakische Binnenhand, oder auch, jenseits des Axios, der vom thrakischen Kriegsgott durchtobte odrysische Landstrich Thrakiens, "sind uns die Küstenstriehe, die theils von Edonen Bistonen Kikonen bevölkert, den Gebirgen Pangaion und Rhodope benachbart, die Ursitze pierisch-thrakischer Sängerschulen sowohl als des ihnen feindlichen bacchischen Orgiasmus enthalten; "filmen ist andernteils die chaltidische Halbinstel angehörig, die, vom thermälischen und strymonischen Golf umschlossen, zugleich der ursprüngliche Schauplatz pallenischer Gigantenkämpfe und auch der dardanischen Acnessage war.
- 'Jenseit des Axios' sind einige griechische Spuren wol auch an den Grenzen P\u00e4oniens zu finden.
- 2. An 'Khitenstrick' des Athos ist Thémper's (Strab. 7, fr. 33), belleone and Khone Orpheus, an Strpmon Rabero (fr. 50), weiter old, 50) their chain "Hundsens" (Krvêy, o'ğınc fr. 56) die Sage der zum Hund versandelne nerbache brimisch. Der 'Bistonen's (Hauptstaff Bistonia (Steph. sollte von Baten erhant sein, der ein Bruder des Glomas und Odonos, oder auch Sodan des Armschan Phol hiers; pieckenn Stamme gehört ein.

Herakles bekämpfte blutgierige Diomedes, benachbarter Gegend aber der gleichfalls nicht selten (Ap. Rh. 1, 34. Orph. Arg. 78) bistonisch genannte Orpheus an.

- \$ 659. Aus dieser Heimath eines bereits uns näher bekannten apolliniseh-bacchisehen Sonnendienstes werden zunächst uns mehrere Königsnamen überliefert, deren mythische Begegnisse weniger dem sonst in Thrakien für königlich erachteten Hermesdienst, \* als eben jenem zwitterhaften Kultusbezug im Gegensatze des baeehischen Orgiasmus entsprechen. siegung König Lykurgs ist eine der glänzendsten Thaten des unwiderstehlich vordringenden neuen Gottes Dionysos: \* sie erfolgt im Gegensatz des vorher obwaltenden Apollodienstes, den durch das Wolfsymbol seines Namens auch Lykurg zu erkennen gibt und den, ausser Königen wie Strymons prophetischer Sohn Rhesos, auch baechische Namen wie der von Efeu benannte Kisseus um so mehr entsprechen, da aus Homer der weinspendende Maron als Priester Apolls bekannt ist. 4 In gleichem Sinne eines solarischen, mit Wein und Efeu verknitpften, Apollodienstes wird aber auch der berühmteste thrakische Heros, der Sänger und Königssohn Orpheus, als Opfer bacehischer Wuth uns geschildert.
  - 1. 'Thrakisches Götterwesen'; Herd. 5, 7. Ghd. gr. Volksstämme Anm. 10 ff. 2. 'Bacchischer Dienst' gilt in der Sage Lykurgs (§ 460, 2c), weniger

in den Königsnamen, obwohl Kisseus (Anm. 3d) und Charops (Diod. 3, 65. ki. Aen. 12, 37. 24, 53) in solcher Geltung sich nennen lassen.

- 3. 'Apollinische Königsnamen' sind, ausser a) dem als gestrafter Verächter des Dionysos vielbesungnen 'Lykurg' (§ 460, 2c), der Fluss b) 'Sirymon' (Con. 4. Ant. Lib. 21) und dessen c) als Bacchusprophet und als Flussgott bekannter, den Troern zu Hülfe gezogener Sohn 'Rhesos', sodann d) 'Kisseus', der als Vater von Hekabe und auch von Theano genannt wird, endlich e) 'Maron' des Euanthes Solin, der in Maronea als apollinischer Priester, Wein einschenkend, gekannt (Od. 9, 197 ff.) und eben dort später auch göttlich verchrt ward (Wk. Salvrsp. 216).
- § 660. Orpheus, seines Namens der Dunkle, aus thrakisehem Königsstamm, wenn nicht von Apoll und Kalliope geboren, \* heimisch am dortigen Pangäongebirg bei Libethra und in kikonischem Nachbarland, bald aber bis in weite Ferue berühint, ist der persönliche Ausdruck eines in Wort und Rhythmus ent-

haltenen, durch heil- und weissagungskräftige Zauberformeln und Weihen fast mehr als durch Hymnen bethätigten, zur Einführung milder Sitte und frommen Lebens erfolgreichen Götterglaubens. dessen Werkzeug die von Hermes erfundne, von Apoll ihm gereichte Lyra ist, ein Geräth welches auch bei gesteigerter Fülle des orphischen Mysterienwesens jenes priesterlichen und unwiderstehlichen Sängers vorherschendes Abzeichen blieb. mals, soviel wir wissen, zu göttlicher Geltung gesteigert, blieb Orpheus um so entschiedner der siegreiche priesterliche Verkünder des von ihm gelehrten, ursprünglich apollinischen, dann mehr cerealisch-bacchisch gefassten Götterglaubens und der ihm entsprechenden Weihe; dem ungeläuterten dionysischen Orgiasmus war er entgegen, wie er denn diesen Widerstand, von bacchischen Frauenhänden zerrissen, mit seinem Leben zu büssen <sup>4</sup> Mythen dieses vielgefeierten Sängers gelten theils seinem, wie unter den Thieren des Waldes so auch bei der Argofahrt rettend erprobtem Gesang, dessen schallende Lyra noch unter den Sternen leuchtet, 7 theils der Verherrlichung seines unverdienten Geschicks, durchs blutende Haupt bezeugt das angeschwommen in Lesbos verehrt war, 5 theils auch der durch spätere Mystik veränderten Vorstellung, die in der Sage von seiner Niederfahrt in den Hades sich kundgibt.

1-3. 'Orpheus': \$ 402, Pind. Py. 4, 177; fragm. 187, 188. Aesch. Agam. 1629. Apollod. 1, 3, 2. Paus. 6, 20, 8. 8, 37, 3. 9, 30, 3 Diod. 5, 77. OMet. 10, 3 ff. 11, 1 ff. Hygin Astr. 2, 7. Bode Gr. Lit. Gesch. 1, 159; de carm. Oroh. actate, Gott. 1838; Gött. gcl. Anz. 1836 S. 186 ff. Müller Proll. 379 f. Jacobi Wörterbuch 685 f.

§ 661. Nächst Orpheus ist auch noch der andern Gesangsheroen thrakischen Stamms hier Erwähnung zu thun: des Philammon zuvörderst, der gleich dem Orpheus ein Sohn Apolls heisst und statt des Orpheus als Argofahrer, zu Apolls Ehren auch als delphischer Bekämpfer der Phlegyer, nächstdem auch in mystischer' Geltung als der Lernäen Stifter genannt wird; \* sodann seines Sohnes Thamuris der, seines Namens ein Mann der Versammlung; durch den ihm im Volke gewordnen Gesangruhm den Musen sich gleichzustellen vermass und von diesen Garhard, Mythologie, II.

geblendet ward; \*ferner Eunosipos, der, von Poseidon und Chione erzeugt, schwer geführdet und viel umhergeirrt, aus Aethiopien aber bis nach Eleusis gerettet, dort als Erneuer der eleusinischen Weibe und als des athenischen Erechtheus ruhmvoll gefallener Gegner gechtt war; 'endlich Musioa, der als des Orpheus oder Linos, Selenens oder der Musen Sohn, den Ruhm thrakischer Dichtung Weissagung und Weibung, dem Eumolpos nacheifernd, auch für Athen beerfundete.

'Philammon': Paus. 3, 37, 3. 9, 36, 2. 10, 7, 2. Schol. Ap. Rh. 1,
 MOrch. 191. Dor. 1, 348 ff. Forchb. 326. PEnc. 5, 1463 f.

 'Thomyris', auch Thomyras: Hom. II. 2, 595 ff. Apd. 1, 3, 3. Paus. 4, 33, 4. 7. 9, 30, 2. 10, 7, 2. PEnc. 2, 1746. Wk. Ep. Cycl. 1, 150. Trag. 1, 419 ff.

3. 'Eumolpos': Apollod. 2, 5, 12. 3, 15, 4. Theorr. 1, 419 ff. Paus. 1, 38, 2. Phot. s. v. Vgl. Jacobi Wörterbuch 330 f. Lob. Agl. 207 ff. 213. 239, 311. Müller Eleusinia. kl. Schr. 2, 247 ff. Forchb. Hell. 128.

4. 'Mussos': Lob. 454 (Sohn der Mene). Puuly Enc. 5, 264 ff. Als seinen Schüler redet der Verfasser des orphischen Argonautengedichtes ihn häusig an.

\$ 662. Als mythischer Ausdruck thrakischen Sänger- und Priesterthums stehn diesen orphischen Sängern eines ursprünglich apollinischen Charakters die bereits oben berührten sehwarzen Propheten gegenüber; der durch des Orpheus Schieksal berühmte Gegensatz bacchischer Weibe und Weissagung ist, wie in ihnen allen, 1 vornehmlich in der Person des Melampus verkörpert. Als Eltern dieses 'schwarzfüssigen' Propheten werden, auf Rede und Bild bezüglich, Amythaon und Eidomene, letztere einem makedonischen Gebirgsort gleichnamig, ausserdem aber, für die melampische Oertlichkeit entscheidender, die Namen Rhodope und Phera genannt. Vom Rhodopegebirge nach Pherii gelangt, von wo aus er am Othrys in Phylake, dann in Pylos und Argos sich niederliess, erscholl des Melampus heilund beschwörungskräftiger Name am meisten im Peloponnes. dessen Sagenkreise ihn uns von neuem vorführen werden. <sup>b</sup> Nächst seiner eignen Person gibt die Gewalt seiner Mantik in weit verbreiteten Sprösslingen seines Geschlechts sich kuud; von Melampus stammt seines Sohnes Antiphates Enkel, Oikles' Sohn Amphiaraos, der zu Oropos und sonst auch göttlich

verehrte Unglüteksprophet argivisch-thebanischer Kämple; \*von Amphiaraos der von seinem Muttermord zu Psophis gestlinde Alkmönn, den aus einer dreifachen Ehe prophetische Nachkommen, \*die arkadischen klytiaden, der akarnanische Akarnan und der klilisische Amphilochos, entstammten. \*\*Ausserdem werden als Melampussöhne noch Mantios, des pylischen Theoklymenos Ahn, \*\*und der vermuthlich eubbische Abus, des korinthisch-kretischen Polyidos Ahn abgeleitet, \*\*in welchem, wie in der Mehrzahl jener Melampodiden, die bacchische Mantik des Melampus allmählich zur anoldinischen ezworden war.

- A. Melmeyner, der schwarze Prophet (oleen § 401, 3): Hous, Od. 15,
   Schold, Hesiod, fr. 117 (Schol, Ap. 1, 118). Herd. 2, 49. 9, 34. Apollod.
   1, 9, 11. 2, 2, 2. Penu. 1, id, 5. 6, 17, 4. Biod. 1, 97. 4, 68. Athen. 2,
   45. Serv. VEclog, 6. 48. Older, 13, 372 ff. Vgl. Jacobi Wirt. 603f. Welcker Satyrp. 193. Eckermann, Melamps und sein Geschleicht, Gdl. 136.
- Das 'Geschlecht des Melampus', τοπ Λeolossohne Kretheus und dessen Sohne Amythann, Bruder des Pheres (§ 653, 2. Od. 15, 242 ff. Eckerm. Mel. 171) stammend, ist in den anhangsweise beifolgenden Stammtsfeln (B) n\u00e4her angegeben.
- Statt des 'Antiphates' (Eckerun. 38 f.) wird des 'Oikles' (Eckerun. 39 f.)
   Vater hei Paus. 6, 17, 4 Mantios genannt, wie bei Homer des Melampus zweiter
   Sohn heisst.
- Amphiaraos\* (Eck. Mcl. 41 ff. Joc. 86) war a) 'göttlich' verehrt zu Potniá (P. 9, 8, 2) und Harma in Böötien, zu Ortpos (P. 1, 34, 1; Statue zu Athen P. 1, 8, 3), zu Argos (P. 2, 23, 2) und Sparia (P. 3, 12, 4); seine b)
   Heroeusage' erörtern wir im thebischen Sagenkreis.
- Alkmänn (Jac. 75 ff. Eck. Mel. 73 ff. ein Dlonysos?? ebd. 112; unten beim arkadischen Prophis zu erörtern) ist dreifach vernäßlit: mit a) Alpheziböa, (einer Kora? Eck. 101 ff. 113)-oder Arssines (Eck. 99; zu Theben verehrt), mit b) Kullirrhoe (Eck. Mel. 99, 133 ff.) und mit e) Mante.
- Allamioniden<sup>1</sup>, aus jeuer derfüschen Ebe entspressen, sind <sup>2</sup>O Rigion and die Klytische (F., 5.17, & E.-K. Mei. 122), 3) Amphotores und Abersen (Eckern. 99. 1332) und c) Amphilochos, der mit dem laphitheiem Wispon abs illikische Mildo gründet, doct aber mit ihm zugleich im Wettlenge füllt (Zes. 88. Ech. Mci. 114 %); nach Homer (Od. 15, 248) Jeloch ist Amphilotone in Broete Alknaious.
- Von 'Mantios' (vgl. 5) stammen laut der Odyssee (15, 249ff.) Polypheldes, des Theoklymenos Vater, und Kteitos den Eos entführte.
- 10. 'Polyidos' (fl. 13, 663f. POl. 13, 10 f. P. 1, 43, 5. Eck. Mel. 137 ff.) ist aus Korinth und aus der kretischen Sage seines am Minossohn Glaukos verühlten Wunders (§ 530, 7. Apd. 3, 3, 1. 2. Hygin. 136) berühmt.

11. 'Sonstigen Melampodiden' oder doch des Propheten iterer allmählich ganz spollinisch gewordenen (anders Eck. Mel. 72) Nichtung ist der a) metsenische Traebund, des Manitikou und Euergetidas Valer (Eck. 127ff.), beitzzählere; ob auch die Iamiden (Eck. 130.1) Teitluden (ebd. 133) und andre der obes § 33.2) 4. erwählent polipopropheten?

§ 663. Sonstige Sagen des Thrakervolks drängen hauptsächlich in der chalkidischen Halbinsel sich zusammen. Gründungen und Gräber des Aeneas, wie sie aus Pydna und Aenea, vom Vorgebirg Rhäkelos und vom Athos, dann auch von der Mündung des Hebros zu Aenos bekannt sind, werden im Zusammenhang der ganzen Aeneassage weiter unten uns neu erinnerlich werden. Diesen Sagen eines fast durchgängig milden Charakters scheinen auch die von Pallene durch den Palladiendienst verknüpft zu sein, für dessen Träger Aeneas gilt; anderseits dient der meist furchtbare Charakter dieses Dienstes zur Erklärung dafür, dass zu Pallene auch die Gigantensage samt dem ihr erwachsenen Götterkampf wurzelt. In einem ähnlichen Gegensatz, wie somit pallenische Thraker den pierischen gegenüber ihn zeigen, werden als Träger des Musendienstes nach Böotien zwei thrakische Riesen, Otos und Ephialtes, uns weiter unten begegnen.

1-4. 'Aeneus in Thrakien' (Ki. Aen. 340 ff.), auch als Tröger des Pallasdienstes. Ueber 'Pallene' ist oben § 248, 65, über die Aloiden Otos und Ephialtes weiter unten die Rede.

§ 664. Thrakischer Abkunft sind endlich auch die den europäischen Küstenländern von Bosporus Propontis und Pontus gebörigen Sagen. \*Nördich bis zum taurischen Chersones und zu dessen Orestessagen reichend \*und mit den häufigen Spuren milesischer Ansiedlung bis herah nach Perinth und Byzanz sich kreuzend, \*bieten jene Sagen zu unsere besondren Beachtung hauptsächlich den Mythos des zu Salmydessos, wenn nicht in Bilthynien, gebietenden blinden Sehers und Königes Phineau uns dar. \*Dieser räthselhäfte Mythos, den uns die Sage der Argonauten neu vorführt, mag laut Namen und Wesen des Phineus in phönicischem Bergbau begründet sein, der auch die barbarische Vergrabung und Züchtigung seiner Söhne erklärt; \*uurver-

# HEROENSAGE. C. THRAKER. D. PELION. KENTAUREN. \$ 663-666.37

kennbarer sind in Harpyien und Boreaden die bald verderblichen bald heilsamen Winde des dortigen Küstenstriches gemeint, 'woneben in seiner unheilvollen Doppelehe die Conflicte athenischer und dardanischer Abkunft gemeint sein können.

1—7. 'Phineus': Apd. 3, 15, 3. Ap. Rhod. 2, 177 ff. (Schol.) Diod. 4, 344. Nonn. 2, 686 ff. Jac. 740 ff. WTrag. 1, 329 ff. Movers Phön. 20.

### D. UMWOHNER DES PELION.

- \$ 665. Im äussersten Norden Griechenlands gelegen und seinem üstlichen Meeresstrand nah, andererseits dem böbeischen See, dem botiongefild und dem Flussgebiet des Peneios benachbart, der seine Strömung nach Norden hin durch die Felsenschlucht Tempe ergiesst, \* war das Waldgebirge des Pelion seit rithetseter Zeit wilder Kentauren und der sie bekämpfenden Lapithen, sodann (unter Chivons, selbst eines Kentauren, Erziehung) berühmter Helden von der Magneten und von der Achäer Stamm, des Iason Peleus und Achlieus, urspringiehrer und ihre Thatkraft zu frübestem Ruhm des Hellenennamens erweckender Wohnsitz, der auch Anfänge des späterhin übernächtigen Stammes der Dorier im seiner Nibe aufwissen kann.
- 2. 'Peneios und Tempe': Strab. 7, fragm. 14. MDor. 1, 19. Ghd. Abh. Achäer Anm. 19.
- § 666. Die Kentauren, laut ihrer Gesamtbenennung stier- oder luftstachelnde Jüger, 'laut ihren zahlreichen Einzelnamen auch wilde, statt nach Land oder Volksstamm am itebsten nach Berg und Wald, Wasser und Rossen, Feuer und Uebernuth, nach den von ihnen bektimpften Thieren des Waldes, Kampf und Waffen, Lirm und Gettimmel oder nach ihrer allmähllich erfolgten Sittigung benannte Waldbewohner, 'ein aus Wolkengeburt des Lapithen Ixion entstandnes, doch auch mit Zeus und Apoll, mit Kronos Silen und den Nymphen verwandt erachtetes, 'in Thessalieus Waldgebirg, hauptsätchlich dem Pelion, heimisches, 'in ihrer Naturkard den Sturmen und Strömen des Waldgebirgs, in ihrer Persönlichkeit den Walddimonen des Dionysos

vergleichbares Geschlecht, mit-denen sie auch die halbthierische Bildung in Rossgestalt theilen, <sup>6</sup> eröffnen durch ihren Kampf mit den Lapithen die Reihe thessalischer Heldensagen.

Ueber die 'Rentauren': Hom. II. 1, 268. 2, 743 ff. Hes. Scut. 178 ff. fr. 110. Pind. Pyth. 2, 44 ff. fr. 147 p. 637. Diod. 4, 12, 69 ff. OMet. 12, 210 ff. Hygin. 33. Vgl. Jac. Wört. 405 f. 530 ff. Voss Myth. Br. 2, 33. Böttiger Vesseng. 3, 75 ff. Cr. 4, 200 ff. Morch. 197. Pr. Nyth. 2, 13 f.

 Namen. In ihrer 'Gesautheit' sind sie als a) Billeftjäger (aurvõerenço): Belt Varseng. 49, 161 Börk in Schol. Pind. 2, 78. Miller Handa, 389, 149.
 Jaggen Wa, kl. Schr. 3, 177.b, wenn nicht sie 3) Wildströme (fd. Aen. 495 fd.) fel. Schaesekelt'; Forchb. Spikur S. 14), bei Homer als thierische Wilde (prigez épezzégü II. 1, 988. 2, 793. Pind. ft. 117 p. 637) Dezeichnet.

2. In den zahlreichen 'Einzelnamen' der Kentauren (Hes. Seut. 185 ff. Diod. 4, 12. Heyne zu VGeorg, 2, 456. OMet. 12, 210ff.) ist nur selten a) auf 'Land oder Volksstamm' (Abas Heines; in Argeios-Agreios ist Agries gemeint), häufiger auf b) 'Berg und Wold' (Orelos, Petralos -, Dryalos, Hylaios; Hyles, Hylonome des Kyllaros Weih; Peukeiden Hes. Scut. 187; Chihanios und Photos vgl. 4-02865 Schlupfwinkel), auf c) 'Wasser und Rosse' (Helimos Krenalos; Imbreus Phrixos; Chromis Hippasos Hippolion Kyllaros Monuchos (vgl. μώνυνες ξαποι) Nessos (vgl. rñgoc vagor/ς Schw. And. 104. 351), anf d) 'Fener und Uebermuth' (Asbotos Phlegraios Pyrahmos Pyretos -... Agrios Apheidas Bianor Eurynomos Eurylos Eurylion) Bezug genommen; riesiger Natur gehören die Namen Amykos Mimas Rhotos, 'wildem Anblick' Melaneus Melanchaitos Mermeros Phaiokomes Thaumas. Auf e) 'Thiere des Waldes' gehn die Namen Arktos Demoteon Lykobas Lykidas Lykos Lykotas, auf deren 'Jagd' vielleicht Thereus und Diktus, auf f) 'Kampf und Bewaffnung' Antimachos Arcios Dornias Isopies samt Apharens (von agua, Aufstürmer?) Latreus (Waffendiener?) Ripheus Stiphelos (?) und, samt den vorerwähnten mit Brand Stamm und Brand gerüsteten Gegnern des Herakles, Asbolos Hylaios Petratos: auf a) 'Larm und Getümmel' (nicht entschieden auf hacchisches) Bromos Dupon Erigdupos Homados Teleboos, der dabei unansgesprochene bacchische Bezug ist vielleicht im Tiefschlof Nedymnos zu erkennen; andererseits auf h) 'apollinische Sittigung' die Namen Amphion und Daphnie, womit der etwaige Bezug auf Weissagung in den Namen Gruneios Otkles (vgl. Amphiaraos) und Orneus (Vogelflog), wie auch der in Medon Perimedes Pisenor nusgedrückte gute Rath und klare 'Verstand' wohl zusammenstimmt. Unerklärt bleiben hei dieser Sichtung der Kentaurennsmen die Namen Astulos und Phokos. weil sie aus Asbolos und Pholos verderbt sein mögen; auch die Namen Anchios und Odites blieben unerwähnt.

 'Herkunft'. Des Vaters der Kentauren Kentouros 'Abstammung' wird, der Wildheit oder allnählichen Sittigung seines Geschlechts gemäss, meist als a) des Ixion Geburt von einer als vermeintliche 'Hera' umarmten Wolke (Pind. Fr. 2. 42 ft. not. Died. 4, 79), ween nicht ist Ausgeburt aus dem in wepschieben verlangen nach Aphrodite enfallenen Samen des 'Zeus' (Nona. 14, 193), oder auch 5) von 'Apolis' Liebe zur Stitbe (Gianz) des Lapilhas Tochter (Died. 4, 69) objektiett. Soin des c) 'Kivoso' ist Chiron, Sohn des d) 'Silten' von einer Nymphe der Rendurg Phalos.

4. "Oredichkeit'. In a) "Thessilien' aind als Six der Kentauren, auser dem Pelion weind noch die peletrosische Grutte (Orect. 12, 45.2. WOrch. 1988) gebürt, auch die undiegenden Gebirge, Oria Othys und Homole (VAcn. 7, 673), nach ihrer Verleifungun im Gebiet der Actülier (Il. 2, 744. Six. 9, 435) mech der Pholos bezeutgi; im ) "Peleponnene" sind sie aus Ariektien (Pholos)-hekknan, von wo aus sie gleichfulls verdringt und in verschiedenster Richtung (§ 668, 1, 12e. 460)) mannighen zerstrett worden sein sollen.

5. Dos "Wesen" der Kentuuren entspricht, o) 'symbolisch': gefasst, den ontstelle Stimmen (§ 518, 2) und Strümen (6, 18, n. en 49.5), ob willigelings, o) 'greine Aufligelings, o) 'greine Aufligelings, o) 'greine Aufligelings, o) 'greine Germanie Aufligeling (daher Inza-errangen Milde 3.50), 2) theisi die portiech und künstririsch teil unspektrisch viel unspektrisch von der verbrieben verbrieben von der verbrieben verbrieben von der verbrieben verbri

§ 667. Entstanden war jener Kampf beim Fest der Lapithen, das, von den Kentauren des nahen Gebirgs besucht, auch ferne Heroen, den Herakles Peleus und Theseus, zur Hochzeit des Ixioniden Peirithoos mit Hippodamcia des Atrax Tochter versammelt hatte; 2 durch Rausch und Uebermuth der Kentauren erregt, durch Neid um Erbtheil und Mitgift, wie durch alte Feindschaft beider Stämme, der mit den Perrhäbern vielleicht gleichzustellen, gesteigert, ward jener Kampf von beiden Theilen mit furchtbarer Wuth und Ausdauer fortgeführt. \* Eurytion wagt frevelnd sieh an die Braut, die von Käneus (ihrer durch Willen Poseidons zum Manne gewordenen Schwester), nach Andern von Theseus gerettet wird. Käneus, durch Göttergunst unverwundbar, wird durch der Kentauren Baumstämme erdrückt; \* seinen Tod aber rächen die Lapithen durch der Keutauren Vernichtung oder durch ihre bis in der Aethiker Land nach dem Pindos vollfilbrie Flucht.

1-4. 'Kentauromachie': Hom. II. 2, 743 ff. Od. 21, 295 ff. Hes. Scnt. 178 ff. Schol. PPy. 2, 85. Orph. Arg. 413. Paus. 5, 10, 2. Diod. 4, 70. OMet. 12, 210 - 535. Vgl. § 672, 3.

§ 668. Es war aber mit der Kentauren Wildheit in Einzelnen ihres Stammes auch alle Weisheit Heilkraft und milde

Sitte gesellt, die der anfänglichen Menschheit im stillen Genuss des gewächsreichen Waldgebirges fortschreitend zu Theil ward. Milde Sitte wird auch dem arkadischen Gastfreund des Herakles Pholos, dem Sohne Silens von einer Nymphe, nachgerühmt, obwohl er bei gastlicher Einkehr des Herakles seinen Gast nicht vor Unglimpf, seine Stammgenossen nicht vor der tödtlichen Züchtigung ihres Frevels, ja vor der daraus erfolgten Vernichtung des gauzen Kentaurengesehlechtes, zu schützen vermochte. <sup>2</sup> Obenan aber unter den Namen, in denen der Gegensatz unbändiger und gesitteter Waldbewohner vorzüglich sprechend sieh offenbart, steht der durch eben jenen Kampf seines unsterblichen Lebens beraubte Chiron, seines Namens ein Mann der Handkraft, Kronos' und Philyra's durch alle griechische Lande berühmter, 3 in einer noch später von ihm benannten Höhle des Pelion von allen Stämmen des ältesten Griechenlands, 4 als Gott oder Menseh, wegen seiner Weissagungs- und Heilkraft vielbesuchter und vielbethätigter Sohn. 3 Als der Kentauren gerechtester und weisester, aber auch, vermöge seiner in Leibesund Geistesübung erprobten Gaben, zu grosser Helden Erziehung berufen, 6 wird er in zahlreichen Sagenkreisen, nächst denen seiner Ehen und seiner Sprösslinge 7 hauptsächlich in denen des Peleus Achilleus und Herakles, mitwirkend genannt; mit des letzteren gastlicher Aufnahme bei Chiron ist auch die Sage von des Kentauren tödtlicher Verwundung und von dem Opfertode verbunden, durch welchen seine freiwillige Hingebung dem Prometheus das Leben siehert.

<sup>2—7.</sup> Ucher Chiron'; § 504, 3. Hom. II. 4, 219. 11, 832. Hes. Th. 1001; fr. 111, 2. Find. Pyth. 3, 75. 4, 180. 9, 65. Neu. 3, 82. Soph. Trach. 719. Ap. Rb. 2, 1241 ff. Apd. 3, 4, 4. Vgl. Jac. Wort. 5327. Wril. 48. Aus Chirons 'Ehe' mit der als Najade Okeanide oder Apollonstochter gedachten Carristo (Schol, Phys. 4, 181) solitien Karyatoo Virce Melaippe Eulope, anch

### HEROENSAGE. D. AM PELION. KENTAUREN UND LAPITHEN. \$ 668, 669. 41

Endeis die Gemahlin des Acakos und selbst die Göttin Thetis (Schol. Ap. 2, 1234. Jac. Wört. 532) entsprossen sein.

- § 669. Der Kentauren Nachbarn und Beklimpfer, bei zwiefachem Namen beidemal als übermüttiges Heldengesehlecht bezeiehnet, sind die Lapitben und Phlegyer. ¹Dem aktlischen
  Gebirgsgott des Pelion, Zeus oder Apoll, durch die von Kyrene
  und Aristios handelnden Sagen verwandt, geboten sie auch den
  nördlicher gelegenen Städten Gyrton und Krannon (vorher Ephyra),
  und waren Anbauer des Dotiongefülds. ¹Im Dämmer der Sage
  bleibt es dahningestellt, ob die Verschiedenheit von Gebirg und
  Thal, Boden und Lebensweise allein es vermochten, jenem von
  thrakischem Einfluss siehtlich berührten Volksstamm einen zwiefachen Kultus, bald unr von Feuer und Lanze in offenem Hohn
  des Zeus- Hera- und Apollodienstes, bald apollinisch-asklepischer
  Mächte, dort von der kions- und Phlegyassage, hier von milden
  Heilgottheiten lapithischen Waldgebirges begleitet, zu begründen.
- 'Lapithen und Phlegyer': MOrchom. 145. 195. [Vgl. auch die so ehen erschienene 'Griechische Mythologie' von L. Preller, II, Lpz. 1854, Th. 2. S. 9 ft.].
- 2. Der Lapithen 'Heimath' ist a) am 'Pelion' (Zeus Aktaos § 192, 2; Apoll Kyrene Aristãos \$ 299, 34) zu suchen; ihre b) 'Stadte' waren die nordlich ohnweit des Tempethals gelegenen Felsenhurgen 'Gyrton' (wo von Phiegras Ixion Gyrtone Peirithoos, von Kaneus and Koroneus Leonteus stammen: MOrch. 193 ff.), 'Krannon' das auch Ephyra hiess (Il. 13, 301. MOrch. 192 f. 248 ff. Dor. 1, 261) and c) 'Airax' (woher Hippodameia des Peirithoos Brant), d) 'Elateia' (von Elatos Vater des Ischys) 'Larissa and Mopsion' (daher Mopsos), 'Ithome Trikka' (dort Askleptos) und andre (MDor. 1, 23. 26. Oechalia?). Ferner war e) das Gefild 'Dotion' am höheischen See von Lapithen bewohnt und dem Käniden Koronos gehörig: dorther nus 'Lakereia' stommt Aeskulaps Mutter Koronis (Hes. fr. 76. MOrch. 193. Pr. Myth. 1, 321 ff.) and anch Phlegras weist als Sohn der Elatostochter Dotts dorthin. - Die d) 'auswürtigen' Sitze der Phicgyer aber werden theils in Böotien ('Hyria Panopeus Lebadea' § 698 ff.) Euhöa und im Peloponnes (in Gortys wo Agamedes und Asklepios, in Stymphalos and sonst: VJap. 178f.) theils in Kleinssien and auf den Inseln uns begegnen, wie denn Triopas und Phorbas, die Sohne des Lapithas, nach 'Knidos' sich wandten.
- 3. Ala 'Gottheiten' der a) 'Phlegyer' Ixion und K\u00e4neus sind die Verchrung von Feuer und Lanze, verhanden mit Hohn gegen Zeus Hera und Apoll,
  als a) 'lapitbische' die vom Schlangensymbol hegleitete asklepische vielleicht
  zu unterscheiden.

- \$ 670. In shulicher Verbindung martialischer Wildheit und saklepischer Gesittung finden wir denselhen Lapithen und Phleggern einerseits die Geschliechter des Triopas und \* Deioneus, \*
  \*anderseits das der unbändigen Aloiden, riesiger Söhne des mit der Triopastochter Iphimedeia vermählten \*Aloeus, verwandt, deren vom thessalischen Aloion aus an thrakischen Göttern und Stammgenossen erprobte Unbändigkeit nüchstdem in Böotien uns wieder bezennen wird.
  - 1. Ueber 'Triopas und Phorbas' wird hienachst (§ 671) gehandelt.
- 2. "Préconeus", unterschieden von Acolième Doson (§ 653, 34. Apd. 1, 7. 3. 9. 4), dem Vordahren des Raphalos und der Rephalleuer, ist als Lapith Vaier der mit Leion vermähllen Dies, den dieser sein Eksian wegen, eingematsteten Berutgeschenks in eine Fewergrube vort (Sch. Phy. 2, 293), oder such ab) Sohn des Raryfos von Oschalis, durch Theseos mit der Sinistochter Perigune vermählt (Pht. Thes. 8).
- "Aloident': § 163, 2.706, 4. Hom. Od. 4, 305.ff. II. 5, 325. Ppf., 48 of 165. Apl. 1, 7, 4. Diod. 5, 50 ft. Pp. 2, 25, 29, 12. 2 Hygin 28. Phil. 9, 160 ft. 162. Sph. 2, 1, 2. Schol. Ap. Bh. 1, 162. Steph. v. J. Luiser. Yaten. 6, 582. Vgl. Jac. Wirt., 79 V. Videre riber die Aloiden (Sechode Int. Bhil. 1828 no. 19. The Hessailsches Atlana (Steph. x. v.) trifft mit der ihnen beigelegten Gründung der Stolt. Abor (Sch. Ap. 1, 482) ressummen.
- § 671. Triopas und der ihm durchgängig gesellte Phorbas sind lapithische, auf dreifachen Lichtdienst und auf Nährgottheiten bezügliche Namen, 2 deren im lapithisch-äolischen Mutterland fast spurlos verwischtes Heldenthum allerorts sonst mit den wechselndsten Ableitungen sich findet. Des Lapithas sowohl als des Inselgottes Poseidon Sohn genannt, a ward zu Argos dagegen Triopas für des alten Pelasgos Vater erachtet; zu Athen ist dem Triopassohn Erysichthon, der gegen Demcter eifernd von ihr mit Heisshunger bestraft ward, der Unglückssohn des Kekrops gleichnamig, von dem dort der delische Dienst Hithvias sich hersehrieb. 4 Mit Aloeus verbrüdert wird uns derselbe Triopas als Vater der Iphimedeia genannt, deren Söhne die Riesen von Hyria, Otos und Ephialtes, waren; von einem Triopassohn Phorbas sollte ein zwicfaches Pellene gegründet sein, wie denn ein solcher auch aus Olenos, als Vater des Augeias und Aktor, mit eleisehen und delphischen Sagen verknüpft, sich vorfindet. 5 Hoch-

herühmt aus dem karischen Knidos und von dessen Nachbarinsel Telos bis nach Sicilien verbreitet ist der triopische Götten dienst; 'vorzulglich aber war Rhodos mit hicher einsehlagenden Sagen betheiligt, indem man dort theils einen Triopas als Heliossohn und Vater des Gluthheros Erysichthon, theils auch einen Phorbas, des Lapithas Sohn, als hilfreichen Selhangenfüdter, in ähnlicher Weise unterschied wie auch im eigensteu Stamm der Lapithen und Philegyer Sonnendienst und Schlangenbewältigung kurz vorher uns begegneten.

Ueber 'Triopas und Phorbas': Hom. HAp. Py. 33 (Ilgen p. 272 ff.)
 Hellanie. Sturz. fr. 74 p. 50. Diod. 5, 58. 61. Hygin. 145 not. Jac. Wort. 871.

Der 'Nama' Triopas erinnert an den gleichasmigen derfaugigen Zese (§ 196, f) zu Arges und mie den triopiechen Bienrat des Appll (§ 366, 6. MOor. 1, 262), wonit Feinderkalft gegen den Demeterfeitest für Triopas selbat (fligs. A. 2, f. 8-Sold. Texect. 17, 69) und zumal für desser Solds Ergint (§ 432, 3a) verbanden ist; umgekehrt ist in 'Phorbas' (φείρξαν) cercolische Malkraft ausgedrückt.

2. "Thessilisch' ist Triopas a) als Sohn des Apolloschone Lapithas (Jind. 5, 61) bekannt, der die Pelager ans Botion sertrichen bahen soll, dann aber ausgewindert in Karles gefunden werd (Herd. 1, 174; P. 10, 11, 1). Ais b) "solitich' ham dehendher der von Dessidon nit des Aeolos Tochter Kunake erzeugte (Apd. 1, 7, 4) Triopa bezeichnet werden. Anch ein von seinem Sohn karnabas gelüterter e) 'perthählerder' Tyrnum Triopas wird erskäut (Eds. 448, 11) und der rhodische Triopas im Kümpf mit thessilischen Pelageren erkant (Ind. 5, 61); pelageichen Schlages int soch die schwenb bezeugte (Lob. 210) Sage eines, gleich dem Insion, wegen Vergeltens an Benneter vom Blitze der Zuru getroffernen d'ubesproichers Phorhas. Uberbenis ist e)' aktoliera' Stammberr Actolos als Eklam eines Phorhas und Gemahl seiner Tochter Pronos bezeugt (Apd. 1, 7, 7).

3. Weniger als a) im Stammbaum von 'Argos', wo Triogas als dee Phorbas Schu nud Nater des Agenor sich findler (P. 2, 15, 1), it Triogas aus 6) 'Ather' hexcust (vgl. Eryickthon P. 1, 18, 5, 31, 2), wo Jedoch Phorbas scowdel also theseus Wagenelneck (Pierce, Sch. Phem. 3, 89) and Wälfengelichter (Kordrosteblet; Jahn arch. Aufs, 184), als such mit Erechtheau (Bom. Hap. 211 as Sohn des Poortdon und eublischem oder skarnanischem Kurresmönig in Geminschaft des Emmodos ein Anthell am eleusinischem Kürresmönig in Geminschaft des Emmodos ein Anthell am eleusinischem Kürreshönig in Geminschaft des Emmodos ein Anthell am eleusinischem Kürreshönig in Geminschaft des Emmodos ein Anthell am eleusinischem Kürreshönig in Geminschaft des Emmodos ein Anthell am eleusinischem Kürre gleigtegt und, nach-dem han Erechthens getödett, zu Athen ein Heroon gesidant wur (Harp. Aquepartzlor. Schol. Ent. Phone. 384. Leb. Ag. 2072. T.

 Von 'sonstigen Städten' hat ausser a) Hyrin (Aloiden § 706, 4) den Triopas auch a) 'Pellone', ein thessalisches und ein zehzjisches (Sch. Ap. I, 177. P. 7, 26, 5), durch seinen Enlef Pettes, der Pischus Sohn, zum Stammerus; ein Pischus auch auch aus e. 9: Enleis is Marcettalkeig, als Hinger berühmt aber durch Wettelfer mit Apell gefallen (Sch. II. 23, 660; des Theseus Lehrer), oben erwihnt. – Aus al.) Oltenoi is int som eleischen Alektor gegen Pelops un Hillig gerühmer Pisches Aught offen Schwester Rymnins vermähl., Tüter des Augstas und Aktor, die mit den Phiegeren beim dehphisehen Tempelrank weren. In e.) Vissense: gilt diese Landerberwise aust Inson und Agenton für erzeugt von einem Pischassohn Triopas (P. 2, 16, 1, 4, 1, 2).

5. \*Nalidisches\* Triopion, auch Toda und Gels verifinants: MDor. 1, 105.

262. 400. In 'Karien' ward zu Mylasa auch Iphimedeia, des Triopas Tochter, verehrt (Jac. 504).

 'Rhodisehe' Sage von Triopas und Phorbas: Diod. 5, 58. 61. Heffer Rhodos 3, 77 ff. vgl. 45.

§ 672. Den Sagenreichthum dieses Lapithen-Volksstammes einigermassen zu überschaun, lassen wir die Folge thessaliseher böotischer und sonstiger Oertliehkeiten uns leiten, die in den sehon früher von uns berührten und näehstdem uns wieder begegnenden Sagenkreisen von Koronis und Asklepios, 1 Kyrene und Aristäos 5 zunächst dem Pelion und dessen Heilmächten angehören. Im Umkreis dieses Waldgebirgs spielen zuvörderst die Kentaurenkämpfe, aus deren ruhmvollen, durch Diehtung und Kunstgebilde gefeierten, lapithischen Helden der unverwundbar getödtete Käneus hervorragt; 4 der Bekämpfung pelasgischer Völkerschaften, die jenem Sagenkreis vermuthlieh zu Grunde liegt, gesellen auch Kämpfe des dorisehen Herakles gegen den Lapithen Koronos sieh bei. 5 Als Herscher zu Gyrton ist Ixion zu denken, dessen Ruchlosigkeit gegen Zeus und Hera zugleich der Kentauren Erzeugung verschuldet haben soll; die Feuergrube, für Deioneus von ihm eröffnet, und das Feuerrad, an das Zeus ihn auschmiedete, lassen in diesem unholden Ahn des edlen \*Peirithoos einen Bekenner uralten Feuerdienstes durchblieken. 7 Phlegyas, ein auch dem Vater Ixions ertheilter Name, wird unter den Minyern von Orchomenos samt Tityos Orion und anderen Gottesfrevlern desselben Stamms in Böotien uns wieder begegnen.

1. 'Koronis' (χορώνη Mādchen? MOrch. 135), die von Apoll geliebte Mutter des Heilgotts Asklepios (§ 507, 1. 511, 2. MOrch. 1991. Jac. 144), ist als Tochter des Lapithen Phlegyas am böbeischen See (Hesiod. fr. 76) zn Lastereta (Hom. H. 27, 3) oder zu Frühke am Pracies und nach Leibhon (Sirnk. 14, 64) habituier); and pelepomenischer Sage sellt ei den Absteinier); and pelepomenischer Sage sellt ei den Absteinier); and pelepomenischer Sage sellt ei den Absteinier and Berg Tüthekon bei Besteuren (P. 8, 25, 6) geberen haben, dessen Mutter die Messenler und Anner Archinote 7, 65 te Sulppa, 36 te Messen 18, 183), benannten Ein Hauptung dieser Sage ist die Berorrungung des Elatososhens freday vor Apoll, die der Koronsis at Alchen kontret (Hange zu Bonn. Hilb. 2, 266 ff.).

 Kyrene ': des Hypseus (Ply. 9, 5ff. [Schol.] Ap. Rb. 2, 500 ff. Diod. 4, 81. SAen. 4, 42) oder des Penetos (SGeorg. 4, 317. llyg. 101) Tochter, die Apoll vom Pelion nach Libyen entführt und dort als Stammmutter der ihr gleichnamigen Stadt verehrt.

grereumanisen Staut verent.

 Im 'Kentaurenkampf' (§ 667) tritt hauptsächlich Känens herror, der, rum Mann erst geworden (Schol. Plat. Legg. 12 zu p. 286), als Tochter des Atrax and Schwester der Hippodamia vorher Känis hiess.

4. 'Geschichtliche Gegner' der Lapithen sind a) die pelasgischen Perthaber (Str. 3, 43). 442. MOrch. 1978. Dor. 1, 255). die anech im gegen Ephyra-Krannon (Il. 13, 301. MOrch. 193) gemeint sind, so wie die b) am Pindos hausenden 'Acthiker' zu dienen die Kentaueren Biedeker; aber auch c) 'dorische Kämpfe, dem Fisibeten Wohnstit und Pinder Gedicklen vom Peneisot (Apd. 2, 7, 7. Diod. 4, 87. MOrch. 198. Dor. 1, 27) entsprechend, sind im Stege der Hernklet beiter Korrone (Biod. 4, 87.) angedeutet.

'Izion': Pind. Pyth. 2, 39 ff. (Schol.) Acsch. Eum. 441. 718. Apd. 1,
 2. Diod. 4, 69. Hygin. 14. Vgl. Jac. Wört. 511f. MOrch. 195. WTril. 547 ff.
 Wieseler PEnc. 4, 1549. Pr. Mvtb. 2, 11 f.

 'Phlegyas' heisst Vater (Sch. Ap. 3, 62) oder auch Bruder (Strab. 9. 442) des Ixion.

\$ 673. Den Phiegyern und Lapitheu zunächst sind als Umwöhner des Pelion die Magneten zu nennen, ein Heldenstamm dessen Collectivname Magnes zwar eben 30 sehr im Stammbaum der Aeoliden versehwindet als die Magneten selbst von den phthiotischen Achtern verdunkelt sind, \*dessen Sprösten auch der der Stammes Thatkraß sowohl als seine weit reichende Verhreitung bezeugen. Als Ahn dieser berühmtesten Magneten wird auch nicht Magnet, sondern, augehieh ein Aeolosohn, Kretheus ums genanut, und wenn der Bindieses Namens weder durch seinen zurückgedrängten Sohn Aeson noch auch durch dessen Sohn Iason, den kühnen Sechner des Argoschiffes, ums klar wird, \*30 ist doch andererseits der Magneten als erster hellenischer Ansiedler in Asien gepriesner Ruhm durch Lydiens und auch durch Kretas Magnetenstätte alkzuverbürgt, als dass in jenem Kretheus die Spur

uralter Verknüpfung mit Kreta sich verkennen liesse. \*Zurütkgedrängt durch die Herschaft des Pelias, gibt der in lason sich
neu ermannende Magnetenstamm die Anlässe seiner Erniedrigung
zumal bei Vergleichung des ähnlichen Verhältnisses zu erkennen,
durch welches, im Aufgehot apollinischer Zehatung, der Magneten Aussendung inach Lydien zugleich als Befreitung derselben
von Joch des pheräischen Königs Admet erscheint.

- 1. Ueber die 'Magneten': Ghd. Abk. Achfer Ann. 25 ff.
- 2. Der Naum 'Magnes' wird oj als Vaiter des Pohjektess und Dittys ein Solm des Acolos (§ 653, 2 oj genomat und kommt 3) likeriles im Stamm seiner Schnes Kritheus als apsier Acolide in dem Geschlechte des Pierres Admet und Eumelsu (§ 653, 2 Morch. 4651) vor, während der thatterfüligste Zweig deselben Stammes von Jasous Valert Assens zurgekt; der Name dieses leitsteren ist solmrich (Al'Dur) und geht dem 'Brandmanne' Phlegas (g/Lym) zur Seiter (vid. Apoliden Alyzing) und des Abshejos Biltsteile: Norch. 2027.
- 3. 'Magnelen in Asien': als erste Hellenen (πρωτου Ελληνων εκπεμηθεντες ες την Λοικν C. I. 2910; vgl. Abb. Achšer A. 23, 26) aus Magnesia am Músnder (Parthen. 5. Conon. 29. Athen. 4, 74) bezeugt und anch für Kreia (Abb. Ach. 28) nachweisiler.
- 4. 'Anszug': a) von Pelias aus Iolhos (§ 682, 2) and b) von Pherd, wo Admet, wegen Zehntung (§ 677, 3).

§ 674. Auch der als älteste Hellenen betrachteten Achüer Häuptlinge waren 1 vom Peliongebirg, durch Chirons Lehre gereift, zu Helden und Feldherrn ihrer Volksschaaren gedieben; wie lason von Iolkos, zogen von Plithia aus Acakos Peleus Achill, den Ruhm des achäischen und myrmidonischen Namens verbreitend, nach Süden und Osten-aus. Wie aber Aeakos zumeist aus Aegina, Peleus im Argonauten- und kalydonischen Zug, Aehill aus Troja uns kund wird, hört auch das Heimathland dieser Helden früh auf als Schauplatz ihrer Thaten uns anzuziehn, und findet auch unsere Darstellung der Achäersage erst späterhin ihren Platz. 4 Was dagegen hier nicht übergangen werden darf, ist eine Erwähnung der den homerischen Myrmidonen nachbarlich verknüpften Volksstämme und ihrer Heroen: der Doloper denen Phonix Achills Erzieher und Lykomedes auf Skyros angehört; 'der Aenianen von denen das iährliche Todtenopfer für Neoptolemos bis auf späte Zeit herab

in Delphi erfolgte, <sup>6</sup> und jenseits des Oeta auch der Lohrer, denen, wie der alte Deukalion, so auch Achills Freund, der Menötiade Patroklos, entstammt war.

- 1. 'Achaos' \$ 651, 2; 'Phthios' \$ 647, 3.
- 2. 'Zöglinge des Chiron': § 668, 5. Jac. Wort. 532.
- \$ 675. Vom Pelion südwärts blickend sind endlich auch die Umwohner des Oeta, zumal sie vom Norden her dort erst angesiedelt waren, zu betrachten: vorerst die Dryoper welche, dem lapithisehen Triopas nach Namen und Stamm verwandt, im Sinn seines Bruders Aloeus den Erdgottheiten vielmebr als dem Lichtgett Apoll huldigten, wie aus der nach Amphissa reichenden ötäischen Sage der Dryope, aus der delphischen Sage der Krangalliden, und noch aus anderen mehr sich kundgibt; dann \* und hauptsächlich aber ihrer Feinde der Dorier, deren mehrfach gewechselter, vom Pelion und vom Pindos her in der mythischen Zeit lange am Oeta und auch am Parnass behaupteter, Wohnsitz die in der Heraklessage uns neu begegnenden Städte Oechalia und Trachis so lange umsehloss, bis der dorische Heraklidenzug nach dem Peloponnes, wo auch ihre Anfeindung der Dryoper fortdauerte, ihre, wenn nicht sehr früh, doch um so erfolgreichere geschichtliche Grösse hervorrief.
- 1. Als Mythen der an Oeas und Parraiss, in Argolis Kleinanden und sondar krischerrheiteten "Dypperey" (flert 8, 3), 1 Pass. 5, 1, 1, 4 3, 4 Mort. 4, 40f. 5, 3 Mort. 4, 50f. 5, 3 Mort. 4, 50f. 5, 5 Mort. 4, 50f. 5, 5 Mort. 4, 5 M
- 2. Als eigenkänische Mythen der 'Dorier' sind a) die 'Hernkienthaten' am Gets, anmettlich die auf Lepitechtung (Korones Schn der Kincus), Ossh der Kincus (Argeinise 'Pptt, 1, 161, Apt. 2, 7, 7, Died. 4, 37, NiDer. 1, 285, 141, F. F. Cycl. 1, 263 ff. and die auf c) Adsiriabung der 'Dryoper' (Verülgung des Lagogeras u. a) Dereinheder zu unterschießen.
  - § 676. Dass endlich auch das mythische Volk der Huper-

bører aus einer Erötrerung der thessalischen Volksstlämme nicht auszuschliessen sei, lässt bei der oben bereits geäusserien Charakteristük seines Bezugs zum thessalischen Apollodienst binlinglich sich rechtfertigen. ¹Den Magneten vergleichbar, welche durch apollinische Zehntung Pherä verliessen, ist auch der Hyperboreer Festzug, vom unfernen Tempe ausgehend, der Verherrlichung gleichen Dienstes gewidmet, so dass, mancher thrakischen Beimischung unbeschadet, ihre von Tempe nach Delphi und Delos über achlisische Wohnstüze gerichtete Schaar als jenen ührigen Apollodienen am Pelion verwandt erscheint.

 2. 'Hyperboreer': § 320. Herd. 4, 32 ff. Call. HDel. 287 not, MDor. 1, 267 ff. PEnc. 3, 1548 ff. Abh. Achaer A. 32.

## E. THESSALISCH-BÖOTISCHE MINYER.

\$ 677. Unter dem dunkeln Namen der Minyer wird ein, als Abzweigung der Aeoler sehon oben bezeichneter. Volksstamm begriffen, 1 dessen hauptsächlich aus dem böotischen Orchomenos bekannte Macht zu grösster Berühmtheit durch die von lolkos ausgehende Argonautenfahrt gelangt war. Als älteste Heldenthat gricehisehen Volksverbands, zugleich als erste hellenische Befehdung Asiens, hat diese Heldenfahrt ihren Unternehmern den Ruhm gesiehert, im Zeitpunkt durchgreifender Ablösung hellenischer Stämme von den Pelasgern der Urzeit diesen Fortschritt zuerst geschiehtlich begründet zu haben. 'Der Minver Macht und Grösse geht aus noch erkennbaren Spuren ihrer höotischen Ricsenbaue, wie aus dem gescierten Glanz ihres Reichthums, <sup>5</sup> noch deutlicher aber aus den Theilnehmern des Argozuges hervor, deren Heimath von den Umwohnern des Pelion, Magneten Achäern Lapithen und Phlegyern, über Orchomenos hinaus bis Korinth reicht und auch die Zukunst Kyrenes in sich schliesst.

 'Minyer': § 57, 2. Buttmann über die Minyă (Berl. Akad. 1820) im Mythologus 2, 195 fi. KoMüller Orchomenos und die Minyer, (Breslau 1820), hauptsüchlich S. 259 ff. Vgl. auch Forchhammer Hell. 1, 329 ff. Ghd. griech. Yolkstdinme Anna. 25. § 678. Den zu Orehoutenos und lolkos gebietenden tyrannischen K\u00fcnigen Atlamas und Pelias, des Phrixos und des Akastos V\u00e4tern deren wir bald n\u00e4ber gedenken werden, sind auch die Ilerscher von Pher\u00e4i, Pheres Admet und Eumelos, nath verwandt; \u00e4von Pher\u00e4i Derese Admet und Eumelos, nath verwandt; \u00e4von Pher\u00e4i dessen K\u00fcnig Admetos durch Apolls bei ihm geleisieten Ilirtendienst, durch seiner Genablin Alkestis llingebung und durch des Herakles andern \u00e4\u00fcnter geseiten Beistand, in midderem Licht erscheint \u00e4ab als sem photonier Name und seine von Spuren unheimliehen G\u00f6tterdienstes begleitete Hochzeitssage, als auch der Magneten von ihrem Gotte Apoll gebotne Auswanderung es best\u00e4tigen.

1—3: 'Admer und Alkestis': Hom. H. 2, 713 ff. Apd. 1, 9, 14. Hygin. 14. 51. Aelian. YH. 14, 45. Eurip. Alc. I ff. Parthen. 5. Conon. 29. Ygl. Jac. Wort. 73. MOrch. 256; Proll. 300 ff. Preller Myth. 2, 243 f. Enmelos ist Gründer von Smyros.

\$ 679. Aus gleicher Nilté ist auch die gemeinhin mit Arne erwähnte Acolerstadt 11 on zu nennen, der apollinische Mythen eines Kyknos und die mit elthonischem Dienst verknüpfte Achikersage des zuerst in Troja gelandeten, von seiner Gemahlin Laodamia inhrbraist beweinten und aus der Unterwelt her ihr wieder erschienenen, Helden Protesitaos augehören.

\*Ueberdies werden zableieche minyeische Ausiedlungen, in Gemikssheit der Argofisher lanch in Lennos und von dort aus am griechischem Festland, wie auch weiter föstlich, zu geschichtlicher Rechtfertigung der von allen Seiten zusammengeströmten Argohelden uns noch weiter miten begegenen.

A'rare', Foordoms Gelichte; § 239; 2.6. filel. Allh. Poss-bub Ann. 1846.
 Zu 'lino', spikel a) des Arsessiant Skylung' Kampfu ill Heralke (A.)
 T. Biod. 4, 37), aber auch die Soge son b) 'Protesilnos mol Laodamin' des Akstest Tochter (Hon. Il. 2, 603.ft. Phil. Her. 2, 13. Hyz. 103. Jec. 7215).
 Begraben war Frotesilnos in Eleus auf dem thrakischen Chersones (Str. 13. 595.
 P. J. 3, 6, 2. T. L. Lye. 532).

\$ 650. Genealogisch gefasst spricht der Anlass der Argofabrt in der Tremung sich aus, durch welche die Acolidengesehlechter des Krelieus und Athamas von den barbarisch gemischteren des Salmonens sich sondern. Salmonens, dessen Gerhard, Wilsobejen. H. Name bald ans makedonische Halmopien bald an die Solymer Lykien's erinnert und dessen Wohnsitz in unbestimmbarer Oertliehkeit, erst Thessaliens, dann der eleisehen Landschaft voransgesetzt wird, \* während sein fluchwürdiges, dem Zeus übermüthig uachäffendes und daher durch dessen Blitz samt Stadt und Geschlecht vernichtetes Wesen um so bezeugter ist, 3 hatte, soviel wir veruehmen, keines Sohnes, als Tochter aber der schönen Turo sich zu erfreun, deren Name fast unabweislich uns ans phönicische Tyrns erinnert. 4 Bei ihrem Vatersbruder Krethens erzogen, war sie in Liebe zum Strom Enipeus entbrannt und weilte oftmals verkümmert an dessen Ufern; da nahm Poseidon des Flussgotts Gestalt (vermuthlich eine stierähnliche) an 5 und zeugte mit Tyro zwei bald nach deren heimlicher Geburt ausgesetzte Zwillinge: den Pelias, angeblich so genanut weil einer vorüberziehenden Stute Fusstritt ihn im Gesicht fleckig machte, und den Neleus. Es ward aber dieser Hußschlag ein Anlass zur Auferziehung der Kinder, die von einer Stute gesängt stattheh gediehen. 6 Herangewachsen wurden sie ihrer verstossenen Mutter Rächer an Sidero ihrer Stiefmutter, welche ins Heiligthum Heras geflüchtet von Pelias an deren Altar getödtet ward: 7von Pelias, der als durchgängiger Verächter dieser Göttin und Diener Poseidons in Iolkos uns bald von neuem begegnet, während sein ihm in Streit entzweiter Bruder Nelens im peloponnesischen Pylos zu suchen ist.

1--4. Ueber 'Salmoneus und Tyro', des Krethens Gemahlin: Hom. Od.
 11, 235 ff. (ἀμάμων, bei Hesiod. fr. 32 ἀἀμακο). Apd. 1, 9, 7f. Diod. 4, 68.
 Lucian. Timon. 2. VAca. 6, 385 ff. not. Hygin. 60. 61. 250. Vgl. Jac. Wört.
 797. Jahn arch. Aufsätze 147 ff. Pr. Myth. 1, 367 ff.

5-7. Ueber 'Pelias und Neleus'; Apd. 1, 9, 8. Jac. 644. 714 f.

§ 681. Die Argofahrt, deren Darstellung von verschiedenen Seiten her vorbereitel sein will, geht vom Königssitze des Pelias, von lolkos aus, um den verlorenen Hort eines verwandten Königsgeschlechtes, das goldne Vliess des orchomenischen Minyerkönigs Altamans, im fernen üsten zu holen. Als Argonauten der ursprüuglichen Sage sind demnach hamptsächlich die thessalischen böttischen und peloponnesischen Minyer anzu-

sehn, von thessalischen der jolkische Magnet lason samt dessen Bluts- und Stammverwandten, zu denen auch zahlreiche Lapithen aber auch Phthioten und Doloper samt vieler umliegender Städte Heroen gehörten; 3 von böotischen die Schiffsbaner und Steuermänner, der orchomenische Erginos und Argos des Phrixos Sohn, der thebische Tiphys nud, minder bezeugt, auch der enböische Glankos. 4 Fast unbezeugt ist auch der korintlusche Sisyphide Glankos, obwohl für Korinths Theilnahme die Sagen von luo und Medea sprechen; thätigere bot der Peloponnes im tänarischen Euphemos und in dem Neleussohn Periklymenos aus Pylos, neben denen dann anch die Helden von Elis und von Arkadien, andre von Achaja Argos und Phlius, vollends die Tyndariden Spartas und die messenischen Aphareiden nicht fehlen konnten: 5 so trat denn aus jüngeren Sagenkreisen auch Theseus und noch maucher andere attische Heros, es traten noch andere mehr ans entfernteren Landen und Stämmen hinzu. Gleichem Streben nach Ausschmückung sind Autheil sowohl als Voranstellung bald des Herakles bald des Orpheus beizumessen: während die Gedichte der Argofahrt beider Ruhm bervorzuheben wetteifern, des Orpheus zinnal dessen Zaubergesang ihnen allmählich zum wirksamsten Mittel geworden war die sonst unglaublichen Erfolge der Argonanten zu erklären, lässt Pindar sie beide nur in der Reihe dabei betheiligter Göttersöhne mitwirken.

Ueber die 'Argolichte', nasser den ihr eigens gewidneten Gedichten der Applienius Behöhmt und Vallerins Flaccus (vor dezene Angelhen Birmanns Catalogus Argonson); Hom. Od. 12, 09 f. Her. Theop. 992 ff. Find. Pyth. 4, 70 ff. (ginzdern zülech 273). Herodes, 7, 1975. Applied. 1, 9, 16 ff. P. 9, 34, 5, 57
 Diod. 4, 45 ff. Sirab. 1 p. 45 f. Tretz. 1pc. 174. Hyjen. fish. 14, vgl. 17.
 Y. 1pc. Weber 124 ff. Miller Orth. 133 ff. 216 ff. Gebencal Myth. 1, 478 ff. Forebb. Hell. 187 ff. 205 f. 330. Weldt. Ep. Cycl. 1, 87 ff. Eckerm. Myth. 1, 2498. Freiler Myth. 2, 208 ff.

2. Im 'Namensverzichnise' der Argonomien (nach Pfylh. 1, 1716. Ap. Ribod. 1, 236. Apd. 1, 3, 1 in not. 'Al. Flee: 1, 333 ff. Hypn.' 1; 'Hy Bormann Catzl. a. 0. Myrch. 2486. Forcht. 205. Jo. Wict. 126) sind als 'thessifise's Helden genomit: the a)' 'Magnetes' laron lyabids und Migmense (thous Bridley) sand den angelich glerich them von Arelos stammendes Softmenden Melos und Atsartos, jener des Pfelus Frader, dieser sein Sohn: despickehen Maston und 'Mersi, und des ficktables (Man. 4.) zu erschinnenen Neckommen dies

Bias, die 3) 'Lugillon' Astropos Asterious Kaneurs Korwano Perithions Polysenous; irmer dator Aspects Tippy als Bahel des Lapithem Photaloss, die Scher Istana und Mopoco. Die in der Ilias so hochgestellten cy 'achisichem Fallander in der Polysen und Technon vertreten; jus dem ihme verknöpften Valksatamm der a) 'Doloper' werden Euryadamar und Rarytino (yd. Nal. Fl. 1, 3785), personni. Ausserdens nind mit Beauga und die 2) thessallseten 'Städiet and dem priralischem Gebirgsord Arens der gleichnamige Stenermann, ams 'Alape' Euryates und Echton, ams 'Larsas' Artholides Augura und Polysbowans, ams 'Mellome' Polise und dessen Solon Photheter, ams 'Veleculia' 'Alpise und Behiton, ams 'Larsas' Artholides Augura und Polysbowans, ams 'Ormenion' Photae und dessen Solon Photheter, ams 'Veleculia' 'Alpise und Asterion, sams 'Ormenion' Photae und dessen Augura und Asterion, sens und Asterion, sens dessen auf der Asterion (et al. Schar des Hyperasios, Amphitos und Asterion, sens und Asterion, sens und Asterion, sens und Scharles und Asterion, sens und Asterion and Asterion, sens und Asterion, sens und Asterion and Asterion, sens und Asterion and Asterion, sens und Asterion and Asterion

3. "Bödische" Argonauten (MOrch. 259B.) sind a) aus Orchomenos die Ninger "Argon (des Phriuss Sohn and Baumeister des Schiffels Pragnos (der raser mit einem unteistichen verwechselt wird: NOrch. 262) Astalapakon und Jahrenars; ans b) "Tanagra" [arbitot, des Naubolos Sehn, aus c) "Thespin" (§ 706, 19) oder llyris der Scieremann Tripkay, aus d) "Anthelou" "Glanton, aus c) "Esbais" der in Lilique verunglickte Kauthas. Ausserdenn sind aus f) "thebrischen" Sagnarteis der Mellungdok angahartenn und der Elpipine Rerystor hintorefligt; desplichen die g) bei Homer vor Troja genannten böstischen Heerführer Peneteor und Lexios.

4. Pelsponnesistris 'Argonsunen sınd weniger unter den a) Sispibiler (Korinthis (Guntono war bei den teichenspielen ale Pelias P. 6, 20, 9) sın b) 'Tinaron' (Enphenous § 716) und c) 'Pelios '(Perthymenos; bei Vas. e) 'Arkabin' (Enphenous § 716) und c) 'Pelos '(Perthymenos; bei Vas. e) 'Arkabin' werden die Tepesten Amphdanus Anthone und Kephene, desplichten auch Anthone genanna, ung f) 'Bilicu (Aradilyres) Paltar, aus g) 'Achabi,' soflern int 'Pelicue' dorthin gebird (Barm. cat. Argon. v. Amphion; vgl. Hyperesis P. 7, 26, 6 mil Hypersisot); ei da, Ph. n. a. wird Paltec, bei Vil. F. 1, 366 Pella, nemilet als Heimath ungleicher Sihne des Hypersis Pennenthen auf Amphon, uns a) 'Argon (Sprissing) des pherisischen Bins, Taltons Arefon und Leostabox, ausserdem werden phals und Naupton, fernes auch Hanna, Apolis oder des Abas Sohn, dorthin gerechnet. Aus 6) 'Sportsu und Messenier' durften Kantor und Potystenet, dass und Lapotesen inicht Lebelten.

5. "Sontije" Argonutre sind die a) "stlicken" Butes und Phateros, jeere des Telen Schu, vie anch der sont unbekannte (eir Val. Pt. 1, 402 gleich hinter Phaterost vpt. Cat. Arg. s. v.) Erthotes brisst, dagegen Theorem and Petritonos, vie damats im Hade (Ap. Rb. 1, 103), nor unischriedering ennant werden; ferner die a) "kephaltenischen" Antolyskou und Lezertes, die eiste "Alleichen" Meteograv und Lezeston, nacht Genzen und Tydene, der Heine Schullering von die Lezeston, nacht Genzen und Tydene, der Benzel von der Schullering von die Lezeston, nacht Genzen und Tydene, der Benzel von die Reine der Schullering von die Lezeston nacht Genzen und Tydene, der Benzel von die Reine der Genzel von die Schullering von die Schu

I Jeddich, als Astronou und Project sus Plenron Ansien (1974; 203), aus Olmonou Leisen (1974; 203), aus Olmonou Leisen (1974; 203), aus Olmonou Sodu ols Leisen Olmonou Sodu ols Leisen Sodunia de Borcaden Zetes und Kuletz, die Biospasseiline Planou (1 Aprl. 1, 1 April 1974; 1 April

6. Den Verzeichnissen der Argonunten, die o.) bei Apallomus und Hygin mit Orpheus, bei o.) Valerien Flarcus und im orphischen Argonatengedicht mit Herakles anbeben, geht o.) Pludaris Schilderung der auf der Ario grewerenen Göttersöhne twora: als Söhne des Zeus seien Herakles und die Blusten, aus Develönen Blut Empleurus und Perklypmost, dann seien als Applis Sohn Orpheus, als Söhne des Heruses Echion und Eurytos, endlich die Bureaden Zetes und Kabils debei gewesen.

\$ 682. Die Argonautenfahrt selbst, deren mythisehes Ziel das Land des Aeetes ist, rubt auf dem geschichtlichen Grund des von minycischen Schiffen bewältigten Hellesponts und der Zielpunkte ihrer Schiffahrt, die ein Theil alter Sagen in die unendliche Weite eines Infligen Zauberlands Aea verlegte, ein anderer aber auf geschichtlichem Boden bald in dem taurischen Chersones bald in Kolchis fand. 2 Als Halt- und Mittelpunkte derselben Schiffahrt geben aus ällester Sage Lemnos und Chryse, am Hellespont Lampsakos und Kyzikos, an der Propoutis Kios Chalkedon und die Zwölfgöttergründung zu Hieron, im offenen schwarzen Meer die kyaneischen Strandklippen und als gastlicher Ort das nachberige Heraklea sieh kund, in der taurischen Richtung Salmydessos. 3 Eutferntere Punkte, namentlich Kolehis und der, zur Heimkehr irgendwie von dort aus beschiffbare, Westen, wurden erst später, theils durch gesteigerte Kenntniss der Nordküste Asiens, zumal durch milesische Kolonieen, 4 theils durch das Bestreben herbeigezogen Korkyra Kreta und Kyrene als minveische Niederlassungen dem Sagenkreis von der Rückkehr der Argonauten zu verweben.

16. Zur 'Georgebia der Argebia't ; Bitter Erdkunde 1, 909 ff. Ukert Groege, 1, 2, 2300, Volcker mit, George, 5 60 ff. NOCK- 27 ff. Fykare der geonaterang, 11, kasan 1818. — Der 'Weg meh Aws', wu mod Ninnermas (Strink, 1, 2, 4) Fellos seinen Still, kan vist flecht in an 'stanskeiter in an 'attendere' nach Seythen, von Bitienes gewiesen, Sebol. Ap. 2, 181), tilleis in 9) 'shelt-dischter' Bickhaup vornasgested (Geoloo) 1, 7 (97), disse stielleicht zuret.

Eumelos nach 01. 40 (Eckern. Myth. 2, 157); doch wird der Phasis bereits bei Hesiod (Tb. 240) genannt.

- § 683. Die nationalen und geschichtlichen Anlässe dieses Zugs sind von Orchomenos und von lolkos aus zu entnehmen. In Orchomenos ist König Athamas, des Aeolos Sohn, erst mit der Wolkengöttin Nephele vermählt, Phrixos und Helle sind seine Kinder von ihr; 2 in thörichter Zuneigung aber zu Ino des Kadmos Tochter zieht er, zum Quelle masslosen Urtheils, der Göttin die Sterbliebe vor. Kinder, Learchos und Melikertes, entsprossen aus dieser Ehe; \*aber der Stiefmutter luo llass gegen Phrixos and Helle bringt Misswachs bervor, 4 den das Orakel auf ihr Anstiften durch Opferung des Phrixos an den Japhysehen Zeus zu sühnen gebeut. Athamas konnte, da Zeus und Apollon es heiselten, des eigenen Sohnes Leben nicht schonen; noch vom Altar aber wurden Phrixos und Helle durch ihre Mutter Nephele gerettet und in die Ferne befördert. 5 Es geschah dies durch den von Hermes binzugebrachten goldenen Widder. der erst durch vernehmliche liede den Nephelekindern ihre Gefahr verrieth, dann seinen Rücken zur Luftfahrt über das Meer ihnen darbot und nächstdem den Stammigenossen des Athamas, mit ihnen dem iolkischen Pelias, ein vielfach zurückerschuter Landeshort blieb. Der laphystische Zens aber heischte anch nach dem Verschwinden des Phrixos sein Opfer; König Athamas selbst ward nun dazu ausersehn, bis im entscheidenden Augenblick Kytissoros des Phrixos Sohn, oder auch Herakles, durch die Kunde dass Phrixos lebe ihn rettete.
- Ceber \*Anbrunas\*\* [Heroin, fr. 32. Suphoch, fr. 1ft. (Sehol. Ar. Nub. 258).
   Philostephano Sochul. ft., 56. Ap. 4ft. 9, 2. 3, 4, 3. P. 9, 34, 5, 253.
   Schol. Ap. 2, 1141. Oktet. 5, 416 ff. Hygin, fab. 1ft. Vgl. Jav. Wort. 1546.
   Morchann. 133f. Proll. 1ft. Altament Obys. 6th. 5: Newerl Bloin. Mus. 6, 575 ff.
   Welcker Tell. 336ff.; Tragid. 1, 319ff. Glob. Purities der Heroid, 1812. S. 6.
   Schar Wyah. 2, 1016. Feyrich. 1929. Winester Pfaz. 4, 3486 Fredt. Myh. 2, 2008.
- "Nephele", als Gültin nach sprichwörllich bekannt (Apostol. 13. de. Morch. 1681. Forchh. 196). Ueber Euripides (dessen Ino eine χυμπιμένη πρός παθαίν war, meh Aristoph. Vep. 1114; WTrag. 2, 618) 'Ino"; § 336, 2. Hom. 0d. 5, 333. Hes. Th. 875. Highin δ. Hor. APoet. 113 (deblis). Vgl. MOrch. 1688. Forchh. 197. Wise. PEne. 4, 548. Wt. Trag. 2, 6180.

- 3. 'Misswachs': weil Ino den Weizen (αυγόν Apd. I, 9, 1) oder vielmehr, laut ursprünglicher Fassung (Forchh. 198), den Samen (σπέφματα Philosteph. a. 0.) döret.
- Des 'Phrixos' Opferung und Bettung durch den Widder; diesem wird auch ein freiwilliges Selbstopfer für die Dürre des Landes (Pherec. Sehol. PPy. 4, 288) beigelegt.
- Opfer des Athamas', von Sophokles im Athamas arsquipquoir behandelt; Schol. Ar. Nub. 258. WTrag. 1, 319 f.

§ 684. Des Athamas soustiges, hauptsächlich durch die Kadmeerin Ino und deren rasenden Bacchusdienst herbeigeführtes, Gesehick haben wir späterhin zu verfolgen; wir blicken zunächst auf das von des Athamas Brüdern Salmoneus und Krethens anhebende Königsgeschlecht von Jolkos, \* Pelias, des Salmoneus von Poseidon mit Tyro der Tyrierin erzeugter Eukel, war dort Herscher, als lason des Krethens Enkel, in dem magnesischen Hochland vom Kentaur Chiron erzogen, das seinem Vater Aeson geraubte Erbtheil einzufordern bei Pelias sich meldete, den er beim Opfer Poseidous beschäftigt fand, 3 Den laut Orakelsnruch von ihm zu fürehtenden Neffen erkangte Pelias am mangehiden Schuh, den lason im Schlamm des Anauros zurückliess, als Hera einer alten Fran gleichend über den ausgebreiteten Fluss von ihm getragen ward; 4 auch versprach er des Erbtheils Auslieferung, sobald lason den in der Freunde befindlichen Familienhort des Phrixos zurflekgeholt haben wiirde. Die gefahrvolle Fahrt ward hierauf besehlossen, theilnehmende llelden versammelten sich, von Argos ward das Schiff Argo gezimmert; es gedieh mit Atheneus und Heras Hülfe, wie auch durch Zauberholz der dodonischen Eiche und (setzt die spätere Sage hinzu) durch die Lante des Orpheus. 5 Jenen Gottheiten, ausser Pallas und Hera auch dem Apoll, wird das durchgängige Gelingen der Fahrt verdankt, während Poseidon des Pelias Schutzgott samt sonstigen orchomenischen Gottheiten, Zeus Dionysos Hermes wie auch den Chariten, unerwähnt bleibt und eine Beziehung auf chthonische Mächte erst durch den Medeamythos hinzutritt.

'Abstammung von Kretheus' (§ 653, 1): μία βοῦς Κρηθεί τε μάτηρ κό!
 20. Σαλμονεί (PPy. 1, 142). — Des Aeson Genahlin, 'Iasons Mutter', heisst mit wechselnden Namut (Jac. 487, 2) Polymede Polymele Polypheme, Amphinoine

Alkinsede (Ap. Rh. I, 232 ff.), such wol Arne mid Skarphe (Tz. Lyc. 872), sogar Hbdo (Tz. Chil. 7, 480).

2. 3. "Pelias und Iason". Charakteristisch ist das Poseidonsopfer (Ap. Bh. ), 13) des Pelias, des Iasons Aufenthali bei Chiron oder auch auf dem Land (ên' diyon's Jac. 887, 4), und bauptsichheli seine einfache Beschulung, nach welcher er µnivozopnis oder olonifolios (Ap. Bh. 1, 7) heisst.

 Die 'Aussendung' des lason erfolgt laut Pindars (PPy. 4, 160) Anffassung zu persönlicher Sühnung des Phrixos.

§ 655. In diesen Hamptälgen der orchomenisch-iolischen Sage bliekt allerseits das Zerwürfniss verschiedener Volkselemente durch, welches am deutlichsten in entsprechendsten Gegensätzen des beiderseitigen Gütterwesses sich kund gibt. <sup>3</sup> Wie in der Athamassage Hera und die von ihr beschützte Nephele dem Orginsmus entgegensteht, der in der Kadmeerin Ino mit baechischer Wuth maudhaltsam und zu nachbaltigen tilneit das Land überzicht, <sup>3</sup> stehn zu Diloss Hera und audere Schutzgottheiten der Argofahrt dem Poseidonsdienst gogenüber den Pelias übt. <sup>4</sup> Erst im Fortgang der von verschiedensten Stammu- und Landesgenossen begonnenen Fahrt erfolgt, etwa nur mit Ansschliessung des baechischen Elements, der gemeinsame Dienst zwölf hellenischer Gütter <sup>3</sup> und des neben ihnen auch noch besonders hervorgehobenen Mergotts.

1—3. Bes zu Erklärung der Argonautensage vorzüglich (ausschliesslich, wieseler PEn. 4, 519 gegen Mörch, 161, 197) wichtigen "Gölterwessus" ist für "türchomenus" (§ 68.3, 3) sowohl als für 'bloks" (§ 67, 3, 3) schon früher gedacht und noch weiter innten (§ 694, 4) zu gedenke.

§ 6-86. Jenen mationalen und religionsgreschichtlichen Gegensätzen zur Seite hat aber auch die symbolizerle Ausehauungsweise des frühesten Griechenlandes ihr liecht. Die Weehselfälle des physischen Jahreslauß liessen, dem Gegensatz der Landesgottheiten entsprechend, auch die Personen der Urgeschichte bald litera der Wolkengöttin gemäss als Nephele Athamas Phrivos und Illelle, das ist Wolke med nasses Land, Regen und Wisserung, \* Bald aber auch, biomyos dem Glatthe und Weingule nehmer, als Ino Learchos und Melikertes, das ist zehrende Trockniss, Gluthbeginn oder klaffend gedörrten Buden erscheinen.
Diese Naturbegriffe, die in jenen Hauptpersonen des orehomes-

nischen Sagenkreises ungezwungen sieh finden lassen, 2 sind weder dem sonstigen Stammbanne jenes Landes noch auch dem iolisischen freud, nur dass, wie dort die Regenmächte, in Iolkos vielnuchr die Mächte des Lichtes gebieten: so dass, dem ehthonischen und Poseidonsdiener Pelias gegentiber, lason, der erst im Schlamm zu versinken droht, als Sohn eines Gluthmannes Aeson und deshalb als Retter des Landes uns vorzeithrit wird.

- 1. "Orchomenische Wassermichte", dem Berndienste verknipft, sind "Nephete" (S 68.5.1) als Wale, "Athamas" ils nasses Land. Namentlich dem "Wasserstund" einer Thalk-serbs steheint der Ausdruck athamantischer Deribe (Lötzur, arthur) verseigen (28.3) aus gelten, so dass Athamas oder Taumsunz (mi 'minischen Tewa: NOrch. 16.1, 1), etwa der Nicht-Einung in der Taumsunz (mi 'minischen Tewa: NOrch. 16.1, 1), etwa der Nicht-Einung der Nicht-minischer (Türchs Beisen 1, 26.9) Anhau zu bezeichnen seichen Leiter (; Pfirzich als Begen und du' Hiele! als Wässering v.j. § 68.8.1.
- 2. 'Michle der Tockniss', bocksische Religion und Sage verknight, and end out on 1' noi! (Winfrian Obre') Che Blerwo 6. 25), die zich Andrecerie (von Frois) gedemet wird und als Athanassemahlin mit den Namen Thematot Demothie Gurpwate (Sch. PP; 5, 226; vgl. auch in, West Pixe, 6, 368) wech. (thin in) 'Learchon' glatter Boden (von Liebe Freibe. 1358) oder Anfang der Grünl, für welche der Liwe ein Bild ist (§ 10, 1); gemeint set, bleik zweifel. hit; als Hirst- neiblick (wircht- 270) ist er einer in Bild die Wasserpiepeis (Hesych. irzlos; rz/pa/c). Auch in c) 'Welkkertes', welcher Name, zumal no herninh, figlich on den pholiosischen Weltahrt einstem darf, lost sich die vom Bild durchliebetrer Bonigeaten (uszlagen) entnommene Forosität der un Bild durchliebetrer Bonigeaten (uszlagen) entnommene Forosität der allmählich trocknembe Erblodens finden (Forch 272E), so wie im Güternanen jenes Sohnes der Inn 'Palinon' das wiederanfspeeldende, etxu ja Well im Merer anderhande, Wasser gemeint sein kann (Forchb. 276E).
- 3. Im 'iolischen' Sagnakris gelem als a) 'ethlonische Naum' Palza, qu'a

  qu'a

  qu'a

  qu'a

  qu'a

  çu a

  the 'iolischen' sagnakris gelem als a

  the 'iolischen' yal

  the 'iolisc
- § 657. Die so ausgesprochte Abhängigkeit der Landesbewohrer vom physischen Segen oder Fluch, bald der Bewässerung bald der Trockniss, liegt auch den frühesten ethischen Vorstellungen von Recht und Unrecht zu Grunde. \*Im Mythos der

Nephele und ihrer Kinder erseheint die Wohlthat des Regens als Güttersegen, und das Schreekniss der Dürre schlägt in ihrer Nebenbuhlerin Ino zur Tobsueht aus, wie andreund zwar auch das Uebernuss der Nässe als Krankheit erseheint. <sup>4</sup> Ino und deren Sprössinge füllied den ganzen Hinch, den die Schutzmätchte des Saatenbeherschers und seiner Wolkengüttin den Mächten glüttender Jahreszeit auferlegen; dieser zunüchst auf dem Gang des Naturdaufs berützende Gegensatz wird ausgeptiehen durch Inos Tobsueht und Meeressturz, <sup>4</sup> wie andererseits den erhetsetn Sprossen des Alhanuss auf seiner Flucht der sittlich tiefe Gedanke begleitet, taut welchem das erste vergossene Opferblut eine Mordsühne, und zwar vom ältesten des Königsgeschlechtes, erheischt.

- Die hier auf Nahrverh

  ältnisse des Bodens zur

  ückgef

  ührte 'ethische'
  Deutung hat ohne eine solche Grundlage Miller (Orch. 163 ff.) sch

  ön ausge
  f

  ührt, Wieseler aber (PEnc. 4, 549), der die Kultusbez

  üge obenanstelil, altzu schr

  abgelehnt.
- 2. Wie für dem Begriff von a) "Heckt und Ordnung" der Name der alten Englatin (§ 13.3.) Themie gilt und der Allenausgemähln Themisto (§ 771, 6) einem gleichen Doppelsinne nicht eigent, has anch 6) alle "Mörung" des geintigen Lebens, wie solche ein un augstölligieren als "Wahninn" sich knodight, in den Jonen im physichen Landesschaden, der bold als "Dürr" (Ino dürrt § 683, 3), bald c) als "Nässer (Forekha. 2936 7 2910) geffendet wird.
- 3. Als 'Bause', den Güsterfluch zu sühnen, ist nicht nur a) 'Opfer odler him hipsylsiehen (§ 1924, å MOCh. 171 fi. Klussen tilyss. 62. Arm. 327 fi. Schöll Mass 17 fi.) Dienarl ede Zeus Physios, (ture in Opfer des als schöntern Thiese der Breife gelotenen Wilders sennt Hulsseph. a. O.), sondern auch der b) ihm urspränglich (vgl. die mutschonischen Anny artius Tz. 155. 1236) oder vom Deben her (ho) verhäufte haechdies'e 'Orgisausu' des Athamss, und c) die für Ino und deren Kinder darsut erfolgte Beningung durch freiwilligen 'Sturz ins Meer' (vgl. Dardanou u. a.) zu detrendeen.
- Blut für Blut' im Geschlechte des Albamss vom Körigssohn für verpossenes Blut des Opfertlieres geheicht. Bei den Adhern von Also (Herd. 7, 173. 197) rultet ein Fluch auf allen Nachkonmen des Albamss: der älteste des Geschlechts verbrigt sich oder vordt georgete, well krijssoro (zerzog Sühnfell: Ortol. 162. Kl. Acn. 327) der Sohn des Plirkow seinen Grossvaler Albamss befreit hatet, als dierer ehge georgeter werden sollte.
- § 688. Das symbolische Mythengespinst dieses Sagenkreises nun auch im Einzelnen zu verfolgen, bieten *Phrixos* und lason zugleich mit der Reihe von Abenteuern des Argo-

nautenzugs zu gesonderter Betraehtung sich dar. Phrixos, des Athamas (man meint des 'Nicht-Einsaugers') und mit ihm der 'Wolke' Nephele Kind, seines Namens ein Regengott, 2entflicht znr Zeit drohender Hitze und Raserei, zur Zeit wenn die Hitze den Wein treiht (Ino), die Sonne im Zeichen des Löwen weilt (Learchos) und Raserei allen Lebenden, zunächst dem von Ino geborenen Kind Melikertes, droht; 3 mit ihm flicht seine Schwester Helle, eine nach Sumpf- Licht- und Mondglanz benannte Wassergöttin, die in dem östlichen Meer, wo die Sonnenglijth aufsteigt, beint Wolken versammelnden Hellespont am Orte des Frostes, Paktyä, untergeht und, wenn auch Poseidon sie rettete, daheim vergebens gesucht wird, wie sonst die ihr namensähnliche Europa-Hellotis von Kadmos. 4 Der wunderbare mit Rede begabte Widder, Poscidous und Theophanes am stürmischen Hellespont einheimischer und durch sein Goldfett in Orts- und Eigennamen vielgenaunter Sprössling, 5 der, ein Regensymbol von Hermes dem Regengotte gegeben, zugleich als Sühnopfer und Landeshort beide Athamaskinder trug, 6 lässt nach erreichtem Hellespont an einem Ort unbestimmbarer Ferne sich nieder; dort in Aeaea wird iener göttliche Widder unter Ares des reifenden Gottes Schutz geopfert und wird an sehlangenbehiltetem Banme sein goldnes Fell geweiht. 7 Phrixos selbst stirbt, wie nach getödtetem Widder auch Aiax sich selbst das Leben nimmt; die Erneuung des goldenen Segens wird von einem neuen Erretter, von lason erwartet.

1. "Phytios", etines 30 Namens als "Begranchause" (\*\*rg/formyrrs ζ\*μβροτις Pty., 4, 143 - Scie. Ibb. 248, 6, 75) evertalidite, is to soots and as la Disporting (νων γερ'ην», future. My 24, 183 f.; Biotiling, WTzg., 1, 321) oder als herroriercides, and som Wasser starrendes Land (\*\*rorch. 196. 303), minder obarstheristich als Wundermann (\*\*tj. Tuomuss, \*0π/μβρς, Ghd. Petrios S. 6), sestions such mill lefter ragicide als selven us stumm (\*\*Olysse 6.1 kt. next sestions under the little ragicide als selven us tournum (\*\*Olysse 6.1 kt. next sestions under white the ragicide als selven us tournum (\*\*Olysse 6.1 kt. next sestions under the little ragicide als selven us tournum (\*\*Olysse 6.1 kt. next sestions under the little ragicide als selven us tournum her dispositions (\*\*Wolkensonbar Verbeise und Wolkensonmier durchsorbinatur the radicide of the Wolkensonbar (\*\*Greeks. 1920); in Bishynden bewirthet ihn Hermes bulleith; selbst in seiner Meerfahrt (als Vasenhild bei Ghd. Particus, 1813; deutel Galling als Bermes-Halassions, vig. 527 f. l. e Schw. And 1813; deutel Galling als Bermes-Halassions, vig. 527 f. l. e Schw. And 1813; deutel Galling als Bermes-Halassions, vig. 527 f. l. e Schw. And (\*\*Stellar under selven Halassions).

- 2. 'Ino Learches and Melikertes'; \$ 685, 2.
- -3. 'Helle', etymologieds versandt mit Tiog Sungt, über auch mit dem Leidiest der Helbeiten (§ 233, 26) und demuch als 'steinmernde Wassermag' verstänflich, sied auch im ikhalichen Sinn der von den Wolfen als Regen herstägleitende (Profich, 202) Nisse gedeutet; dem gemisse weiss such der Wolfen als Regen herstägleitende (Profich, 202) Nisse gedeutet; dem gemisse weiss such der Wolfen, 202 Nisse gedeutet; dem gemisse weiss such der Wolfen hat gedeuter dem gemisse dass sien in Paktyti (Schol. Ap. 2, 1144) das ist im "frontigen" Nobel des Hellespoot (Verhöb, 202) untergangen, vom Merzoph Tocodiou aber gelied (Ernisoth, 19. Steph, 241µcm/ár, Almops ütr Kind, Mürch, 172, Kl. Acn, 324) werden war.
- i. Der 'geldene Widder' (§ 40, 5a. Forchin 201f. Scholl Soph. des S. 1/If. Gold- Phicos. S. 5. Lucar Char. Zeifg, 1819 no. 3) in am "Hellerbass" und an Asiens köste heimiesk: lost an "Abkann" seiner Mutter Theophane will makeische miendlere (Olevá, 6, 117). Innt seiner s) Weiblung: zu Laupangschen (Sch. Ap. 1, 933. Myrch. 279) und lant der e) von seinem Wiess so bennam "Felistäder" dem Agra oder Keyfan wirdt und als kelebischer septimieser, zuar auch kretischer, fyttename (Steph. Arien, vgl. Pr. 2, 227) Dezeugt, vin ewichem als angebildene Namen seines Gebartoust (Vorte, 28.1.) und extention (Steph. Arien, vgl. Pr. 2, 227) Dezeugt, vin ewichem als angebildene Namen seines Gebartoust (Vorte, 28.1.) und kertelker (Tz. 13c. 171). Nertes Kriemes (Galfim. Strah. 1; p. 46) oder Kernatz's (Eds. Ph. Bloof. 3679) und Merke Kerzüse's (Lyosphr. 1715) heisst. Eine paphlägonische Stadt vit Kyptowa; der Phrivos Sohn heisst Kyptowars. Lee Charactic (St. Ap. 2, 171). verdansken Goldfells mit einer, vielleicht auf werbeidnie Wolken (Fortha, 201) ur destenden, "Purpurfarbe" (Sch. Ap. 1, 177).
- 5. Als befrucktendes 'Hegensymbol' erinnert der goldene Widder un der als Widder um Himso behördend (Hermes (§ 227.1), ab) und dessen Hegen (Widdere-Wolke § 16, 50) verfeihende, zugleich aber anch Pest abwendende Andr' (Widdertragen um Tanagar P. 9, 22, 22) und maynnighet 'stillenende Andr' (kl. Acn. 327.ff. Arbig zuidter § 201, 4; chthonisch für Agomedes und Amphikraso).
- § 689. Retter Izaon, ans dem chironischem Cebirgsland heiliger Widderopfer in sehlaumiger Jahreszeit einschulüg vor König Pelias ersechienen, \*eutsprieht der Bedeutung, welche das lenehtende Argoschiff und dessen Steuermann Argos, der nass-schimmernden Argoschibt nat gleichen Sim ist der Zeitpunkt seiner Abfahrt beim Prühaufgang der Plejaden gedichtet, mit weletem Schiffahrt sowohl als Sommersaat beginnen. \*Zweck seiner Pahrt ist ihna zum Heile des dürren Landes das Bild neu befruchtenden Regens, das goldene Vitess; Ziel dersethen das Land des Jeetes, welcher sant seiner nach Gold und Metall benannten Sippschaft persönlicher Ausdruck der goldenen Ferne ist, die man erst Acn

benanute und uachmals in Kolehis am Goldfinsse Phasis erkannte.

t — 5. Ucher 'lason': § 686, 3. Hom. Od. 11, 234, 12, 70. Hes. Th. 1000; fr. 111. PPyth. 4, 75 ff. Diod. 4, 50, Vgl. Jac. 487 ff. MOrch. 255, 265 ff. Schw. 1, 478, Pr. Myth. 2, 216.

§ 600. Jeetes, durch Namen Person und Verwandtschaft uicht weniger als durch jenen seinen Wohnstiz in Inflige Ferne des änssersten Ostens gerückt, \* gilt für des Helios Sohn und ist weissagenden Zanbermächten des Lichtes, in ähnlicher Verhübfung wie wir aus dem Heliosdienste sie keunen, verhunden. In solchem Sinne heisst Kirke seine Selwester, Asterodia oder Idyia, auf Sterne und Weissagung bezüglich, seine Genahlin, Apsyrtos-Phaelhon sein Sohn, Meden aber, die Frau guten Bathes, in deren Zauber die Argonauten den stärksten Beistand finden, seine Toelbter.

 'Aca' als Ausdruck äussenster Ferne greichnlich, wie im bekannten erdicht des Munnermos (Sirals 1, p. 16), als östliche Rubesätte des Helios, ursprünglich aber auch wol im Westen bekannt. Vgl. Schwenck And. 100. 325. Vülker lapet. 286; myth. Geogr. 1116. 129. Mürchom. 273ff. Preller Myth. 2, 216.

Ueber JAerees; Hes. Th. 937 ff. Plyth. 4, 213 ff. Trekt. Lyc. 173.4—
 Per Name, von déprat (vigl. Aérèe); W. ku. 20 Schwend 252) alphélvite, bezeichnet die Sonnenkraft im weiten Luftraum (Schömann Hecate p. 26), von Iunarischen (Chaliklope und Iupliussa: Schöm. Hec. 27, 67) und weissagerjiehen (Idyis, Medea auch als Gemaltin, und Kirke: ebd. p. 261) mugehen.

3. 'Ehen und Kinder'. Aretes ist a) zuerst (zu Korinth nach Emmelos: L. 1yz, 173) und Asterwate einer kulsatischen Dymphe vermidit! zus dieser Ehe ist Apapetos (Morgenvind vgl. &vio., sphro? Bück. Troja 62), der auch Plasethon biess (Ap. Bh. 3, 243). Souse o) zweite Gemablin ist Löpia, der Okeniden jingele, von der Cheinkiope und Moede seiter Tückter varste.

§ 691. Wie Helios selbst jenem Stamm des Aeetes genealogisch verwandt erscheint, beruht auch Medea, des Sonuengotts Enkelin, auf der in Hellas verbreiteten Verehrung desselben; vom thesprotischen Epitym aus scheinen Medea sowohl als Helios nach Korinth gelangt zu sein, wo sie, fast mehr meh als bei den ihr sonst sehr vergleichbaren Zauberinnen thessalischen Bodens zu Hause ist. \* bort in Korinth, wo ihre Celtung die einer unsterblichen Göttin war, soll sie der Demeter sowohl als den lenmischen Symphen geopfert laben, ist aber hauptslichlichdem dortigen Heradienst, in der Trauersitte vierzehn leidtragender Kinder, verhüßth, 'der mythisch ihr Kindermord, ihre Zerstitcklung und ihre Verjingsungskinste, sich beigeselle, ier berdies heisst es dass nur die Schen vor Hera sie abhielt, der von Zeus ihr selbst dargebotenen Liche willführig zu sein.

- Ueber 'Modea': Hos. Th. 961, 992 ff. PPyth. 4, 218, 250. Eur. Med. 1 ff.
   Ap. Rhod. 3, 248 ff. Apd. 1, 9, 16. P. 2, 3, 6 ff. Vgl. Jac. 490 f. Morch. 267 ff.
   Prull. 368. Schw. 1, 483 (Mederin). 480 ff. Pr. Myth. 2, 216 f.
- 3. 'Mythisch' îst Medea năchst ihrem den Argonauten hülfreichem Zauber im a) Mord ihrer 'Kinder' (§ 700, 3), in der b) Zerstickelung des 'Apsyrtos' (§ 698, 2) nud Pelias (§ 700, 1. MOrch. 267) geschildert; eine Sage vou c) des 'Zens' Liebe zu ihr gehen die Scholten zu Pundar (Ol. 13, 75).
- 6 692. Folgen wir hienlichst den einzelnen Abenteuern der Argonauten, so führen die ersten Landungsplätze ihrer Schiffahrt, Lemnos und Chryse, zuerst auf Betrachtung des minyeischen Götterwesens, mit welchem Lemnos durch seiner Bewohner Abstammung verknipft war und welches demnächst gerade vermittelst lemnischen Völkerverkehrs seine weite Verbreitung, namentlieh auch nach Athen hin, fand. 2 lm feuer- und weinreichen Eilande des Hephästos und seiner Kabiren sind durch ihrer Frauen Hand alle Männer gefallen; nur Köuig Thoas ist von seiner Tochter Hypsipyle in schwimmendem Kasten heimlich gerettet. Die Frauen hersehen; ihr Frevel aber wird von Aphrodite, die auch Homer als Hephästosgemahlin dort kennt, durch Dysosmie gezüchtigt. 3 Nun landen die Argonauten, und etwa durch Heras Beistand erfolgt nächst Sieg und Bündniss auch Reinigung und Ehe der Lemnierinnen. Gemeinsame Sühnungen finden beim Leichenbegängniss des Thoas statt; 4 mit der Königstochter ist lason vermählt und lässt ihr zwei Söhne Euneos und Nebro-

phonos zurück, deren Namen und Sagen die Nähe dionysischen Götterwesens bekunden. Wie aber auf jener hephästisch-baschischen Insel Ilera zum ileil ihrer Schützlinge sich mächtig erweist, \*wird auch auf der benachbarten Insel Chryse von Herakles als Führer des Zugs das gleichnamige Götterbild gegründet, in welchen die spätere Zeit einen Dieust der Pallas erkannte: \*desgleichen ward, um aller und jeder Heiligung stammerwander Kulte genug zu thun, anch das hochtheilige Schiffereiland von Samothrake durch Einweihung in die dortigen Sühngebrünche erst angesprochen, bevor die schiffende Heldenschaar der vollen Gehrb ihres Argozuges sich preksab.

1—4. 'Leunnische Sage': Ap. Rhod. 1, 608 ff. Apd. 1, 9, 17. Vgl. Schw. 1, 480. Pr. Myth. 2, 221 ff. — Ueber 'Hypsipyle' Jac. Wört. 488, 1. — Von der 'Seeschlacht! Issons mit den Tyrchenern, aus welcher nur Glaukos unverwundet bervorging, erzählt Athenaiss (7, 17).

5. 'Chryse': § 154, 4. Ghd. Arch. Zeitg. 1845 S. 161 ff.

§ 603. Es folgt nach durchschiften Hellespoor der Argonauten gastlicher Empfang beim Dotlonenklüng Kyzikos, bei ihrer Abfahrt die Absperrung des Haßens in welchem die Argoweite durchs Riesengeschlecht vom benechbarten Bärengebirg, und die jenen Erdsöhnen abgewonnen Abfahrt; "aber nach nächtelem Starm auch die unfreisvillige Rückkehr zur Dolonenklüste, und der aus Verkennung derselben erfolgte n\u00e4chlichen Starm auch die unferisvillige Rückkehr zur Dolonenklüste, und der aus Verkennung derselben erfolgte n\u00e4chlichen Starm Bestattung und Leichenspiele zu sorgen blies

- 'Giganten' auf "Ασχτονν όσος: erdgeborene (Γηγενές Αρ. Rh. 1, 941 ft.), von Hera gegen Herakles gepflegt (1, 997). Vgl. kl. Aen. 99.
- Krikos': bei nöchtlicher Rückkehr unerkannt getödtet, von Isson, den Disskaren (Sch. Ap. 1, 1146) oder auch von Herakles: Kl. Aen. 100 fl. 139fl. Arch. Zig. 1851 in o. 77. — Seine Gemablin 'kleite' zerfliesst in Thränen und wird ein Quell (§ 547, 1).
- 'Leichenspiele': nach dreimaligem Umlauf ums Grab zugleich mit Einsetzung von Fasten und Müllerfosten (Ap. Rh. 1, 1059 ff. 1075 ff.) begangen.
- § 604. Weiter landet die Argo in Mysien an der Stelle von Kios, wo Herakles, sein gebrochenes Ruder zu ersetzen, ans Land ging und durch solehen Anlass den ihn begleitenden Liebling Hylas, da ihn die Nymphen enführten, verfor; ihn ver-

geblich aufsuchend blieb, wie nur ausnahmsweise geleugnet wird, von der weiteren Argofahrt sowohl er als auch Polyphemos zurück, der nachmals die Stadt Kios gründete. \* Hierauf folgt im Land der Bebryker des Polydenkes siegreicher Faustkampf mit Amykos, der die Argonauten vom Wasserschöpfen zurückhielt, wie auch der ihn zu rächen bemühten Bebryker Ueberwindung; 3 sodann die Gastfreundschaft beim salmydessischen Phineus, dessen Weissagung über die fernere Fahrt, und als Heldentbat der Boreaden die Erlegung seiner Quälgeister, der Harpyien; seinem Rathe hanptsächlich wird hienächst die nuter Athenens Beistand vollführte Durchfahrt durch klaffende Symplegaden verdankt, die seitdem fest standen. 4 Hiebei ist, der Götter Beistand anlangend, bei aller zwölf Götter Auruf zu Hieron und häufiger Anflehung Apolls, insonderheit des durch Tempelgründung und thrakische Stieropfer begütigten Poseidon zu gedenken; wie denn auch die um Kyzikos erzürnte Rhea schon früher versöhnt ward.

- Dem a) beim Wasserschipfer von den Nyuphen geranhten 'Hylas' (§ 547.1; B. Law n. 105:119). Acc 247.61 packsterzel blieht a) parch 'Herst' (§ 547.6; D. Law n. 105:119). Acc 247.61 packsterzel blieht a) parch 'Herst' (with a) (Å 1816. 5, 12); sieht c) 'Polykemos' d. h. Nychrafer bleisht und nird Gründer von Kios (Ap. 2, 1321 fs.)
   2. 'Anaroko' d. L. Zerfleischerr (Schw. J. 482); ansser den Schiffstellen
- auch durch die Ficoronische Cista (MHdb. S. 189, Denku. 1, 309) berühmt.

  3. 'Phineus': § 664. Ap. Rhod. 2, 178 ff. 310 ff. (Weissagung). Preller
- Myth. 2, 225.
- 4. Als 'anitwirkenden Göttern' (§ 685) wird zu literon a) der Zwölfzahl ein Heißightum errichtet (§ 1872, 24), zu welches zwooll der o) allerende Liste Elmbaiss und Ekhoiss (Ap. 1, 359, 966, 1186); auch rponoño) den Arbanaten vorangsetzliet 'Apul', als anch der c) litten vom Hissa zus als Schrieber Pleits bedrüdliche 'Posteldon' gehört; dieser wird ihrerlies ehen dort der ho honomberes Temenos und herbilmte Sütcerjet (1974, 4, 2016—364 no.4) gestht und lösst im Zeus Urius (§ 699, 7. Arr. Peripl. p. 12, 25, 201ff. ed. Lips 1842) erzeitlen Gegrad teit wieder erkennes.
- § 605. Im Mariandynerland beim gastliehen Lykos ward den Argonnaten für Sieg über die feindlichen Bebryker neu getolmt; <sup>3</sup>Idmon aber, den noch das spätere Heraklen als Heros dort ehrte, und Tiphys verschieden dort, welchen letztern als Steuernann Anklös ersetzte. <sup>3</sup>Am Källehovos oder Partlenios,

bei des Sthenelos Grab, einer Stätte wo Herakles mit den Amazonen gekämpft, weiht Orpheus dem Schiffserretter Apoll seine Laute; \*dann wird der Amazonen Land und manche sonstige Küste beschifft. \*Auf der Insel Aretias werden die Stymphaliden durch Erzkläng verseheucht; \*chen dort werden die auf der Heimfahrt sehiffbrüchig gewordenen Söhne des Phrixos ins Argosshiff aufgenommen. \*Endlich gelangen die gottähnlichen Helden zur Mündung des Phasis.

\$ 696. Dort im unheimliehen Zauberland des Acetes gelandet, hat Iason, von beiden Söhneu des Phrixos samt Telamon
und Angeias begleitet, \* erst das kirkäische Todtenfeld zu durchsehreiten, bevor er zum vierfach getränkten glänzenden Palast
des Acetes gelangt \* und unter Verheissung ritterliehen Dienstes
den Hort der Minyer von ihm zurtlekzuerbitten wagt. Der strenge
König knüpft die Rückgabe des Vilesses an übermenschliche
Bedingungen; \* er sprieht dieselben dem Helden in seiner ToehterMedea Gegenwart aus, ohne zu ahnden dass deren raseh entbrannte Liebe. zu lason demselben, auch das Unnögliche zu
leisten. heistehen werde.

- Botschaft hei Aeetes', durch Iason, zwei Phrixossöhne, Telamon und Augeiss vollführt: Ap. Rh. 3, 177.
- 'Zauherland': a) kirkäisches Todtenfeld (Ap. 3, 200 ff.); a) Palast des Acetes (Ap. 3, 215 ff.) mit vier Quellen (hephästisch, von Milch Wein Oel und Wasser, Ap. 3, 222).
- \$ 697. Bald hate demnach Acetes die Gewalt seines Zaubers entkräftet zu sehn. Durch hekatlischen Gegenzauber von seiner eigenen Toehter zum Widerstand ausgerüstet, bestand Iason alle ihm aufgegebenen Wunderthaten, \* der feurigen Stiere Einjochung und eines 'Ackerfelds Pfülgung durch sie, dabei die Aussaat kadmeiseher Drachenzähne und furehtbarer Riesen Geburt aus denselben, worauf jedoch, ganz wie in der kadmeisehen Sage, ein Steinwurf genügte der Riesen Wildheit gegen einander zu wenden. \* Im Bewusstsein die unverkennbare Urheberin soller Erfolge zu sein, flüchtet Medea alsbald zu den feindlichen Minyern und hilft, der Ehe mit lason versichert, \* ihrem Gelieb-Gerharet, Mysologe, II.

ten nun auch zum wirklichen Besitz des, aller vollührten Thaten ungeachtet somst nicht zu verhöftenden, goldenen Vliesses. Sie glediet den Iason an Ort und Stelle, wo es, von einem Draehen behütet, aufgehängt war; nachdem dieser Drache mit Hülfe Athenens besiegt oder, wie Andere wussten, durch künste Medeas betäuht war, \*eilt lason, des Vliesses Meister, zur Rückfahrt sich einzuschiffen. \*Medea begleitet ihn: von ihrem Bruder Apsyrtos mit sehnellen Schiffen verfolgt, hat sie bis zum Meuehelmord und der Apsyrtosinsel der Kolchier Nachsetzung schwer zu empfinden; woneben in späterer Fassung der Sage Acetes selbst der Verfolger heisst, dem Medea des mit sieh genommenen Knaben Apsyrtos zerstückelte Glieder bei Tomi entgegengeworfen habe.

§ 698. Die Rückfahrt der Argonauten, die ursprünglich auf gleiehem Weg gedacht worden zu sein scheint, wird in den verschieden ausgesehmückten Beriehten ihrer allmählich den ganzen bekannten Erdkreis berührenden Abenteuer entweder südlich den Phasis entlang über Libyen helmwärts, oder in nördlicher Riehtung, dem Laufe des Tanais folgend, oder auch in der beide Richtungen verschmelzenden Weise erzählt, die im Argonautengedieht des Rhodiers Apollonios uns vorliegt. 2 Dieser letztern gemäss wird zuerst das Zusammentreffen der Argo mit ihren kolchischen Verfolgern an den Mündungen des Istros und der durch Ueberlistung Medeas von lasons Hand auf dortiger Artemisinsel erfolgte Tod des Apsyrtos am Ister erzählt: 3 sodann soll die Eridanosinsel Elektris, das Laud der Hylleer die einen Dreifuss erhielten, dann unter anderen auch Nymphäa die Insel Kalypsos besueht, viel Sturm und Verschlagung erlitten, 4 endlieh auf Rath des redenden Argoholzes die Insel Aeaea von ihnen gesucht und erreicht worden sein, wo Kirke vom Mord des Apsyrtos sie reinigt. 5 Der Sirenen Versuchung wird überstanden, dann auch Skylla und Charybdis; das Schiff gelangt glitcklich zur Phäakeninsel Drepane, "wo unter Alkinoos' und Aretens Schutze Iasons Beilager mit Medea stattfindet.

Wege der Heimfahrt : MOrch. 357 ff. Jac. Wört. 129. Vgl. auch Schwenck I, 484 ff.

### HEROENSAGE, R. MINYER. ARGOPAHRT. HEIMKEHR, \$ 697, 700, 67

- 'Apsyrios am Istros': beim Eiland der brygischen (Bouyoff Ap. Rh. 3, 330. 470) Artemis, oder zu Apsaros (Atr. Peripl. p. 6). Vgl. Schw. 1, 484.
   'Sonstige Oerllichkeiten' der Bückfahrt sind: a) Elektris (Ap. 3, 506),
- Sonstige Oerlichkeiten' der Rückfahrt sind: a) Elektris (Ap. 3, 500),
   das Land der 'Hylleer' (Ap. 4, 524 ff.), verschiedene e) 'Inseln' (Ap. 4, 572 ff.), dorunter die der Kalypso, auf deren Besuch d) Sturm und weile 'Verschlagung' der Argo folgt.
- 'Sühnung bei Kirke', zu welcher das redende Holz des Argoschiffes wies: Ap. Rb. 4, 661 ff.
- 6 699. Der Busse aber war noch nicht genug geschehen. Bereits im Angesiehte des Peloponnes verschlägt ein neuntägiger Nordwind das Schiff von neuem bis in die libysche Syrte; den schwer geprüften und der Verzweifelung nahen Seefahrern kommen tritonische Nymphen und Triton selbst mit Weissagung und Rath, ein von Poseidon gesendetes Ross ihnen zur Deutung zu Hülfe. \* Dieser Deutung gemäss wird das Schiff Argo auf seiner Helden Rücken zwölf Tage und Nächte hindurch bis zum tritonischen See getragen, von wo aus das Meer ibnen offen steht. <sup>3</sup>Zu Erinnerung der überstandenen Fährliebkeiten blieb dem Gotte Triton ein ihm gesehenkter und durch eine Scholle erwiederter Dreifuss, den Minyern die Trauer um ihren durch Schlangenbiss dort verstorbenen prophetischen Gefährten Mopsos; dem Euphemos aber bleibt Tritons Scholle als künftigem Ahnherrn der libyschen Stadt Kyrene. 4 Den zu neuer Meerfahrt befähigten Argonauten steht noch ein einziges schweres Abenteger bevor, die Besiegung des anderweit uns bekannten kretischen Rundläufers Tatos: nachdem durch Medea und die Dioskuren der Sieg über diesen erreicht war, 'gleitet das Schiff, in Anaphe Thera Aegina durch spät fortdauernde Spuren bezeugt, ohne weitere Fährlichkeiten der iołkischen Heimath zu.
- § 700. Die giltekliche Heinkeln nach Ioltos wird, mit öder ohne Medei, dem lason durchgängig bezeugt; ihr schliesst die Sage sich an, wie Medea ihn oder den Aeson verjüngt, oder vielmehr, laut vorherschender Fassung, wie sie den Töchtern des Pelias ihre Verjüngungskünste genehm gemacht und eben dadurch zum Morde des eigenen Vaters sie verleitet habe: eine hauptsächlich durchs attische Drama ausgebeutete Sage, welche ihr volles Ver-

ständniss aus der Zerstückelungssitte des thrakischen Dionysosdienstes erhält. 2 So endet Pelias, laut der minyeisehen Argosage ein finstrer, zumal dem Gesehlechte des Aeson verderblieher, Herscher, dem aber Alkestis als zärtliche, dem Herscher Pheräs Admetos vermählte und durch ihr Selbstopfer für ihn verherrlichte Toehter, und auch die in lolkos geseierten Leichenspiele ein rühmliches Denkmal setzen. In der Herschaft scheint ihm sein Sohn Akastos, 4 nicht lason gefolgt zu sein, von dessen Ende nur dunkle Gerüchte vorhanden sind; 5 die Sage, die auch über seine Vermählung mit Medea zwischen lolkos und Korinth selwankt, zeigt hald als Vertriebenen ihn in Korinth, wo ein neuer Sagenkreis durch lasons Vermählung mit Glauke der Tochter Kreons "zugleich mit Medeas Verstossung und Rache sieh eröffnet. Wie Glauke durch ein von Medea gesandtes vergiftetes Kleid ihren Tod fand, fielen Medeas von lason erzeugte Kinder durch ihrer eigenen Mutter Hand an der Burggöttin Hera Altar, und Sühngebräuche der Göttin, durch vierzehn trauernd ihr dargebrachte Kinder vollführt, werden auch spät noch aus jener Sage erklärt. 7 Wie sehr überhaupt die Argonautensage auch in Koriuth heimisch erschien, geht insbesondere aus der auf dem lsthmos erfolgten Weihung des Schiffes Argo hervor.

1. 'lasons Heimkehr' nach lolkos (Ap. Rh. 4, 1716 ff.). In Verbindung damt steht die Gesehlechtsfolge seiner Nachkommen von Medea Pheres und Mermerose (P. 2, 3, 6); bei Hesiod Th. 982 heisst sein Solin Medeios; Zahl und Namen der Kinder weckseln (Jos. 490).

 'Pelias' (Schw. 1, 479. Jac. 714), der a) 'tyrannische' Erbleind des Aeson, den er getödlet haben sollte (Schw. 1, 486. Jac. 4891.), erscheint e) als zärtlich geliehter Vater (Alkestis, Verjüngungskünste) und c) hochgechtt im Glauz seiner 'Leichenspiele' (P. 5, 17, 4; 6, 20, 9. Pr. Myth. 2, 232).

Gegen 'Akastos' und Astydameia sind (Pherec. Schol. PNem. 3, 55. Apd.
 13. 7) Iason und Peleus verbündet.

 'Lasons Tod' wird als freiwillig erfolgt (Diod. 4, 55. Arg. Eur. Med.), aber auch als Ferungliekung durch den Schiffskiel (Pr. 2, 233) oder als Zerstückelung durch Medea (Jac. 489, 4) erzählt.

5. 'lason in Korinth'; Kinder von Glauke (Jac. 490, 3),

 'Medeas Rache': aus Euripides und den Kunstdenkmålern (MHdh. § 412, 5) bekannt. HEROENSAGE. E. P. MINYER. ARGOFAHRT, ORCHOMENOS. \$ 700, 701, 69

7. 'Weihung der Argo' auf dem Isthmos: Apd. 1, 9, 29. Diod. 4, 53. MOrch. 272.

## F. BÖÖTISCHE MINYER THRAKER UND PHLEGYER.

§ 701. Die Sage von Iolkos hat hiemit bereits geendet. Den Minyern Korinths und dem von Pelias seinem Bruder sehon früh getrennten Neleus werden wir weiter unten von neuem begegnen; das königshaus von Orchomenos aber, dessen Landeshort durch die iolkische Argofahrt wieder heimgebracht ward, führt auf den Ahn jenes Hanses, Athamas, und auf das Geschiek seines ganzen Geschlechts uns zurück. Durch schützende Göttermächte pelasgischen Dienstes, Hera und Hermes, war sein mit Neuhele erzeugter Sohn Phrixos den Ränken seiner zweiten Gemahlin, der Kadmeerin Ino, glücklich eutgangen, adagegen auf dieser selbst und dem von ihr eingebraebten Dionysosdienst ein Götterfluch lastete, dem auch König Athamas und die mit Ino von ihm erzeugten Kinder verfielen. Dass Athamas und Ino Zeus' und Semeles Kind Dionysos in Pflege genommen hatten, brachte durch Heras Zorn Raserei über sie. Der rasende Athamas zielte in baechischer Wuth auf sein Kind Learchos als sei es ein Hirsch; die rasende Ino übt einen anderen bacchisehen Brauch, den der Aufkochung, indem sie ihr zweites Kind Melikertes im heissen Kessel tödtet; durch Sturz in das Meer neu belebt, ward er zum korinthischen Gott der Schiffahrer Palämon, sie zur vergötterten Leukothea. Landesflüchtig aus Böotien, fragt Athamas nun beim Orakel an, wo er künftig zu wohnen habe; die Antwort ist: da wo er der Gast wilder Thiere sein werde. 'Hier geht die Sage auf jenen Gegensatz von Bewässerung und Trockniss zurück, der uns das Schieksal der Nephelekinder und ihres Vliesses Bedeutung verständlich maehte; in Lämmerhüften, welche, von fliehenden Wölfen zurückgelassen, nach langem Irren zur Nahrung ihm dienen, lässt sieh der Doppelsinn bewässerter Aushöhlungen des Erdreichs erkennen. Die als athaniantisches Land benannte Niederung, welche Athamas, augeblich ausserhalb Böttiens, dort anbaut, "soll er mit einer dritten Geunhlin bewohnt bahen, deren Name Themisto als wiedergewonnene Naturordnung den Ausdrücken von Regemwöße (Nephele) und Ausdörrung (hon) vermittelnd sieh ansehliesst. Eine Toehter gesicherten Höhenbodens, des Hypseus, gebiert sie dem Athamas vier, von weissem oder rothen, blinsig feuehten oder starrerem Boden benannte Söhne, L'eukon Erythrios Sebhörues und Ptoos.

- 1-3. 'Athamas': oben § 683.
- 4. 'Bewässerungsmythen': § 688. Fchh. 168 ff. 281 ff. (προβάτων μηροί).
- 5. 'Athamanistickes Land' (§ 886a) socht Athamas, ans Orthomenos vertieben (Apd. 19, 2; remichi rerrad, häg, und filberhod, söbold ein der terchent Forchb. 284) im a) thessellisches 'Alor' (Strph.), dem vermuthlichen levit der Athamanistien, oder 2) manichts, dem symbolisches Sina der Segentsprechender, im höher gelegenen Nochbarland am kopsischen See zu 'Akriphion' (P. 9, 34, 4, 24, 1. Stapk. 24cg.), von sieht wie an eriem Friedwalter Posiehon, sondern Athena, die Geitin reiner Bergluft, lire Verchere hat (Gerab. 1726.)
- 6. Als \*Siène von Themisto' (Forchb. 2005.) galten spaktspior und ortchmenen (High. 1). Parkraw and Hetle (Sch. Ap. 2, 1141), Perplay und und Tribones (Hyrin. I), vorsiglich aber Lenkon, der weisse Bodet (Forchb. 1883); in Benng und ha liest Termino, die soam Recht and Ordnung, Wachstumu und Saut (Forchb. 285 ff.) ist, allerdings auch als Verdampfung (Forchb. 2015.)
- \$ 702. In Orchomenos selbst kamen, nach dem Geschlechte des Athamas, Nachkommen des Sinyphos und seiner Söhne Thersandros und Ilalimos zur Herschaft; von Thersandros waren Haliartos und Koronos, von Halmos goldhenannte Töchler Chryses und Chrysoegueite erzeugt, deren Sprösslinge Phlegyas Chryses und Minyas heissen. \*Ihnen vorau geht Eteokles, des ersten Landesbewohners, 'Uferland' Andreus', Sohn von Leukons des weissen Bodens Tochler, der von Ross oder Welle benannten Euhippe; als Grinder des Charitendieustes und blüthenden Wachsthums gefeiert, lässt er die Segtungen goldenen Regens und sonniger Reife dem Land 'zurück, denen Philanumon 'Sandlieb', Apollons mit der Schneenyuphe Chinon erzeugter Sohn, schwer widerssteht. \* Nach Ekoolke berschile, von Ares und Chryse erzeitersten.

zeugt, Phlegyans, von welehem das Land Andreis zur kriegerischen Phlegyanits umbenannt ward; \*als er kinderlos starb, folgten, gleichfälls aus Halmos und aus Poscidons Stamm, Chryses Minyas und Orchomenos, \*2 ur welchem letztern Hyettos, ans Argos mondfülbethig vor Molnros (offenbar auf der Heuschrecken Vertiligung durch Regen hezüglich), folgte. \*Mitjenen Beherscher der goldreichen Minyer-Hauptstadt starb das Geschiecht des Halmos aus, und erst Klymenos, der beim onehestischen Fest durch Thebaner fiel, dann dessen Sohn Erginos, endlich Trophonios und Agamedes, des Klymenos Sohne, folgten.

1—6. 'Orchomenischer Stammbaum': Apd. 1, 9, 2. P. 9, 34, 5. 37, 3. Vgl. MOrch. 133 ff. Böckh Staatsh. 2, 366 ff. Forchh. 187 ff. und die Stammtsfel im Anhang (C).

6 703. Wie der künstliche Zusammenhang dieser Königsreihe, von Namen wie Andreus, dem Mann uranfängliehen 'Uferlands', wie Halmos 'Meerluft' und wie Trophonios 'Nährmann', unterstützt, einerseits die symbolische Deutung eines in vier Perioden erneuten Naturlaufs hervorgerufen hat, 2 geben andere ieuer Namen, wie Minyas Phlegyas Orchonienos Haliartos Koronos u. a., auch in offenkundiger Stamm- und Ortsbezeichnung, andre wie der genannte Eteokles als Vertreter von Götterdiensten, noch andre aber in besonders anziehender Sagenfülle sieh kund. 3 So spricht Erginos, den seiner Mutter Buzyge Name als friedliehen Schützer des Landbaus, seine Mitwirkung zur Argofahrt als Helden, die Zehntung Thebens als tyrannischen von Herakles bekämpsten König uns kennen lehrt, den merkwürdig entstellten Gegensatz minyeischer und dorischer Herschaft treffend aus; 4 durch seine gottähnliche Natur und Wirksamkeit aber ist uns das Brüderpaar Trophonios und Agamedes verständlich, dessen Frenkel Askalaphos und lalmenos kämpfend vor Troja fielen.

1. 'Symbolische Namen', auf welche Forehhammer (fiell. 302 ff. 332) die Annene eines 'vierfachen Cyklus' orchomenischer Naturage begründet, sind an 'Athanusa' mit Parkzor und Leverakoe —, 9\' Andreus' (d. 1. Ufer, ördyöper, mit Enlippe Welteuross vermählt: Forcht. 193 ff.) mit Erkostes und Chriptes. '\(^2\) 'Chrasso' mit Mitmeau und Orchomenso, enlibte \(^3\) 'Chrasso' mit \(^3\) 'Perbe\(^3\) (Fich. 337 ff.\)'

mit Klymenos Briginos Trophonios und Agumedes, Abstalpabo und Interessis. Hielebi wird Orchomonos sal legerentes Wasser (Forchh. 335 f.), Briginos als uferber (Forchh. 337 fl.) und Befreier von Ueberschwennung, Parkzes sit Seebenc, Preston im Sin austisigende Dinnios gefans, unch deren Rückkebr Klymenos als Ueberschwenmer eintreit; die Minger selbst geltes in gleichem Zensummenhang für Minderer' ihres Wesserreichtungs.

2. Als 'Inholt' jener Stammtale' sind, ausser dem a) 'physischen' der Nomen Andreus und Heimen als Fertland und Mert (Halinden: Frecht. 324 ff.; Therasadres, des Hilmos Bruder, ist Trockner von Organ), Repisos und Trophonios els Acterban und Nürkruft, die unf e) 'Stamm und Ort' bezäglichen Nomen Mingare Hebegruse Ordonnenos Bullatrios Koronos zu heitenblen; vonchen als e) Träger von 'Golterdiensten' Erenbler (Unritten) Phleepus (Sohn des Arre) und Mingas (Enkel Poeckools) grammt nicht.

 'Erginos' agrarisch, der Buzyge Sohn: Strsb. 9. 414. Diod. 4, 10. MOrch. 184f. (Thebischer Tribut).

4. 'Askalaphos und lalmenos': Forchh. 347 ff.

§ 704. Nachdem von dem als Heilgott verehrten Trophomos sehon früher die Rede war und auch Agamedes unter den Künst-Iernamen der Urzeit uns begegnet ist, haben wir bei diesem, als 'nährend' und 'sinnvoll' benannten, Brüderpaar 'in besonderm Bezug auf die Ortssage von Orchomenos und Lebadea zu verweilen, laut welcher es des alternden Erginos von einer jungen Frau spät geborene Söhne waren. Beiden sonst auch aus Arkadien, vielleicht selbst aus Theben, bezeugten Heroen gemeinsam 3 wird als Künstlern der delphische Tempelbau und der Bau des Schatzhauses zu Ilyria beigelegt; letzteres mit der auch für die lägyptischen Baumeister Rhampsinits beriehteten Sage listigen, vermöge eines bewegliehen Steins ausgeführten, Diebstahls, bei dessen Entdeckung Agamedes sein Haupt einbüsste. 4Es galt als ein ihm gewidmetes Sülmopfer, wenn im Trophoniosdienst bei nächtlicher Weile ein Widder, seltner vielleicht auch ein Stier, geschlachtet ward; \* der thrakische Erdgott Hermes, welcher nieht weniger als der lapithische Heilgott Asklepios in beiden Heroen als zwiefacher Eriunios heroisirt war, hatte, zumal in Bezug auf des Samenkornes Entwendung, seinen mythischen Ausdruck in ihnen gefunden.

1—5. 'Trophonios und Agamedes': \$ 192, 3. 515, 2 ff. Hom. HAp. 296 ff. P. 9, 37, 3. 39, 2 ff. Strab. 9, 421. Schol. Ar. Nub. 508. Gic. N. D. 3, 23. Vgl. Jac. 50 f. MOrch. 135. 150 ff. 199 ff. Forchh. 342 ff. Pr. Myth. 2, 346 f.

- \$ 705. Hier wo mit dem sonst wenig ergiebigen Sagenkreise von Lebadea die Stammgenossen der orchomenischen Minyer für uns beseitigt sind, \*kann eine kurze Auskunft genügen um über etwanige Mythen ihrer Ueberwinder, der vom thessalisehen Arne und Iton herabgewanderten Acoler zu berichten, die von Böotos, Poseidons mit Arne erzeugtem Sohn, oder auch von Itonos dem Sohn Amphiktyons stammten. 3 Die böotische Hersehaft dieser Acoler wird durch gleichnamige Städte bestätigt, durch das noch in später Zeit als Sitz der Athena-Itonia und deren Iodamasage bekannte Iton und durch das am Flüsschen Koralios gelegene Arne, dem unter der Burg Koronea gelegenen weinreichen Sitze der Pamböotien. 5 Die dortige Sage einer von dreissig Jünglingen vergeblich umworbnen, vor deren Verfolgung im Korn versteckten und zu Athena-Itonia an deren pamböotischen Fest geflüchteten Phokostochter Kallirrhoe, deren unholde Freier sodann nach Orchomenos und Hippotä flüchten. harte Belagerung ausstehn und aus Wassermangel sieh ergeben mussten, scheint dem von Dünsten umlagerten, versiegenden und versteckten, dann aber siegreich wieder hergestellten Quell ienes Bodens zu gelten. \*Uebrigens ist der Vollständigkeit wegen ein zweites Arne als früherer Name von Chäronea hier zu erwähnen.
- 1. Ortshergen von 'Lebadea' sind ein Athener Lebados oder ein arkadischer Lykaonide Lebeados (P. 9, 39, 1. MOrch. 157).
- 2. 'Böotos und Itonos' (§ 652, 4): letzterer als Stifter der Pamböotien bekannt.
  - 3. 'Iodama': \$ 247, 4 d. 266, 4 b. P. 9, 31, 2. Forchh, 148 ff.
- 4. 'Arne' am Koralios (Str. 9. 411), an dessen Quelle Glisas-Kleisas (Schlüsselhurg Forchh. 153f.), auch Kelnithra genannt, liegt.
- 5. 'Kallirrhoe' und deren Freier: Plutarch. amat. narr. 774. Fchh. 152 ff. Der Belagerer hiess Photdos, seine Tochter Nikostrate.
- 6. 'Charonea', dessen Name hei Hesiod von Charon, einem Sohn Apolls und der Thero, Tochter des Phylas, abgeleitet ward, sollte vorher (P. 9, 40, 3. vgl. Il. 2, 507) 'Arne' von Arne des Acolos Tochter geheissen haben. Der ebendaselbst verehrte Scepter oder (δόρυ P. 9, 40, 6) Speer Agamemnons war an den Grenzen von Phokis gefunden worden; die Phokeer, denen er von Elektra zugebracht war, zogen ihm das zugleich gefundene Gold vor.

\$ 706. Hienächst wird es an seiner Stelle sein auch der gleichfalls benachbarten Sagen der am Helikon angesiedelten Thraker zu gedenken, deren Hauptstadt Thespill ist; nahebei war dem Hafen Siphä der minyeische Steuermann Tiphys entsprossen und Eutresis vom phlegyeisehen Brüderpaar Amphion und Zethos erbaut. 3 Thespiä aber, die von des Asopos Tochter Thespeia oder auch vom Erechtheussohn Thespios seinem athenischen Gründer benannte Stadt, hatte, durch Heiligthümer und Feste der Musen sowohl als des Eros berühmt. die milde Kraft erotischer Einflüsse selbst in der urgeschichtlichen Sage von Schlangentödtung, aus der einen Liebenden Zeus gerettet, zu rühmen, und in der Narkissossage den auf spröde Selbstbespiegelung folgenden Zorn des Eros zu beklagen; hiezu bildet die gleichfalls erotische Heldenthat, welche Herakles an des Thespios funfzig Töchtern in einer Nacht übte, ein derbes, 5 laut der Thestiosgemahlin Megamede lunarisch zu deutendes, Gegenstück.

- Als 'Umwohner des Helikon' sind a) hauptsächlich 'Thraker' (Theopid), aber auch b) 'Minyer' (Tiphys aus dem thespischen Hasenort Tipha, P. 9, 32, 3; oder Siphä Mürch. 493) und c) 'Phlegyer' (Eutresie Str. 9, 411) bezeugt.
  - 'Thespische' Kulte und Gründungssagen: Paus. 9, 26. 3. 4.
     'Narkissos': P. 9, 31, 6 (Δοράκον πηγή). Schw. Myth. 1, 603.
- 'Narkissos': P. 9, 31, 6 (Δογάκον πηγή). Schw. Myth. 1, 603.
   MHdb. S. 693. Wieseler, die Nymphe Echo, Gölt. 1844. Welcker zu Ternites Wandgem. N. F. Taf. 25. 27. Pr. Myth. 1, 448.
- 4. Den fauftig Techtern des 'Therejae's oder Thesties, die, von attisieher Erchtheiden (Died. 4, 29) Thespis abgelrich, hald Thenpiden (Pin. 36, 29) genunts hald in den mit Marca und Horen verschwisterten Thezitzafeichter genigerer Annall an unylkischen Alber einnes (P. 3, 19, 4) und ursyrhönglich für helikonische Nymphen (Pr. Myth. 2, 133) gehalten werden, hatte Herakies bei seiner zu Gunsten des Thesities am kilhardnischen Löwen griebstern felnetunt Hedeuntal funfag Nuche hindurch überesischen (Agsd. 2, 1, 10) oder, wie es nachker hiers, in einer einzigen Nucht begewohnt (P. 9, 27, 5. Diod. 4, 29, Jaz. 400, 3); cine der Techter hilb aus (P. 9, 27, 7, 5).
- Der Name der Gemahlin des Thestios 'Megamede' (Apd. 2, 4, 10) erscheint lunarisch bei Vergleichung des Namens Medeia und des Μεγαμη-θείδαο ἄνακτος (Hom. IlMerc. 100 not.).
- \$ 707. In einem nicht minder grellen Gegensatz zu den zartstihlenden Kulten und Sagen des thespischen Erosdienstes steht auch das Personal des dortigen Dienstes der Musen; dieser

soll vom Bruderpaar der von Aloeus erzeugten Riesen Otos und Ephialtes gegründet sein, deren himmelstürmende Kraft deu Olymp in Furcht und den Ares in Fesseln setzte; woneben aus Anthedon und Naxos ihre Griber sowoll als ihr daheim gerenheriteites güttliches Ansehn bezeugt sind. \* Weiter erstett sich der Sagenkreis Thespiäs, sofern die mit den Thespiaden von Herakles erzeugten funftig Söhne im kussersten Westen die Insel Sardo bewohnt haben sollten, wie audet vom lapithischen Aristios gesagt wird; \* wieder andre unblündige Thraker wird demnischat auch aus Baulis die attische Königssage in Terens und Boreas dergestalt uns vorführen, dass auch die wald- und gesangreiche Natur dieses Orts im Mythos von Prokne und Philomele sich aussuricht.

 'Otos und Ephialtes' die Aloiden: § 163, 2. 669, 6. Diod. 5, 50 f.
 C. Inser. no. 2420 (τέμενος). Jac. Wörterb. 79. Völcker über die Aloideu, in Scebodes krit. Bibl. 1828 no. 2. Schw. 1, 292 f. Pr. Myth. 1, 69 f.

 'Nach Sardinien' zogen a) die inil den Thespiaden erzeugten Heraklessöhne (siehen, zwölf oder funfzig, Jac. 400, 3; die Namen bei Apd. 2, 7, 8) und auch b) 'Aristöos' (P. 10, 17, 3).

3. Die Tereussage von Paulis', deren wir weiter unten gedenken, war durch die Nachtigallen im dortigen dichten Gebüsch  $(\delta\alpha\bar{\nu}\lambda\alpha)$  verantasst, neben denen der Mangel an Schwalben befremdete (P. 10, 14, 6).

§ 708. Von den Abhängen des Helikon weisen Daulis und das zumächst vom athenischen Peteos bevölkerte Stiris nach Phok is und ans Parnassosgebieg uns hindten. \*Als Ahnherr dieses Landes wird uns ein zwiefacher, korinthischer oder achäischer, Phokos genannt, jener erstere aus Tithorea im Sohn Ornytions oder Poseidons und in Zusamuenhang mit der thebischen Antiopesage, \*der andere aber als Acakide, zugleich als des Panopeus und des Krissos Vater. Von den hiedurch angedenteten gleichandigen Stüdlen ist Panopeus als Hauptstiz der Phlegyer berühmt; \*cben von dort war auch der Phokeer Anführer Epeios, als wehrhalt zugleich und als Künstler des hölteren Pferfess bekannt, mit 'den Achlern nach Troja geozen. \*Weniger ist von Krissa zu berichten; dieser Ausgangsort des delphischen Heilightuns weist uns vielniehr zu den Gründungssagen von Delphi.

- Das Ansehn von a) 'Daulis' giht unter andern zu Mykene der verkappte Orest (Aesch. Cho. 674) kund. Nach b) 'Stiris' war der Erechtheide Peteos, des Menestheus Vater, vor Aegeus geflüchtet (P. 10, 35, 5).
- Als Gründer von 'Tithorea' heisst Phokos ein Sohn des korinthischen Ornytion oder Poseidon (P. 2, 4, 3, 29, 2, 3, 10, 1); er war mit der thebischen Antiope vermählt und hegraben (P. 9, 17, 4).
- 3. "Paopeus' sollie a) vom achäirchen 'Phokos', einem Sohne des Aeskos und Yater der Ortsberoen Panopeus und Krissos, gegründet sein (Tzetz. Lye. 53. 303). Schol. Lur. Or. 33. Jac. 743); als Station der 'Thijadem' hiess es zniz-Zigoego (P. 10, 4, 2); der Sagen von e) 'Prometliens' und a) 'Tilyos' gedenkt Plusanis (10, 4, 3, 4).
- 'Epeios' des Panopeus Sohn: P. 10, 4, 1. Jac. 308. Unten § 712, 5.
   'Krisss' und Deiphi: § 300, 2 e und a b. Krisos ist Vorfahr des als Vater des Pylades bekannten Strophios (P. 2, 29, 4).
- § 709. Am Parnass, we nach der thessalischen Fluth auch Deukalion gelandet sein sollte, hatte Heros Parnassos, Poseidons oder des Kleopompos mit einer Nymphe Kleodora erzeugter, der Weissagung aus Vogelflug wohl kundiger, Sohn sieh und die Seinen gegründet; als aber sein Wohnort hinweggesehwemmt war, hatten dieselben, durch Wolfsgeheul verwarnt und von Lykoros, dem Sohné Apolls und der Nymphe Korykia geleitet, auf höchstem Gebirg Lykorea gegründet. 2 Am Fusse desselben Gebirges lag Delphi; dort kannte man als Stadtheros einen Delphos, dessen Ahkunft theils von Poscidon und einer als Heroine des schwarzen Bodens benannten Deukalionstochter Melantho, theils von Apoll abgeleitet wird, der eine Enkelin des Lykoros, die schwarze Kelaino, oder auch, auf den kastalischen Quell hindeutend, des Autochthonen Kastalios baechisch sehwärmende Toehter Thyia geliebt haben sollte. 3 Des Delphos Sohn sollte Pythis gewesen sein, sofern nicht vielmehr des Ortsdrachen Pytho Erlegung durch Apoll der dortigen Weissagungsstätte den Namen gab, 'Von Delphis späteren Schicksalen wird erzählt, dass dem Gesehlecht des Kastalios der argivische Akrisios folgte und eine Amphiktyonie im Gegensatz der thessalischen gründete; noch später sei aus Aonien Ornylos der Sisyphide zum Schutz des Landes gegen die opuntischen Lokrer angelangt, den Hyampoliten zu Hülfe wegen Daphnus. Aus mythischen Kämpfen

der Delphier ist des Philammon ihnen geleistete Hülfe gegen die Phlegyer, die Befchdung dryopischer Kraugalliden und der orestische Angriff des Neoptolemos berühmt, der dort umkam.

- 'Am Paraass' solite a) 'Deakalion' gelandel sein (§ 650, 3 e), schon vorher aber b) Heros Parnassos (P. 10, 6, 1) dort gehaust haben, dessen e) überflutheter Wohnsitz durch 'Lykoros' nach Lykorea überging (P. 10, 6, 2).
- Als Grinder von Pleiphi wird irgend ein Pleiphio: genannt, halt ab n) Shahe Powicians; von Meinscht (Fr. Lye. 208), ONtet. 6, 120 not, halt peboren, der die Kephissostochter Metatan (P. 10, 6, 2) gleich zu erachten ist; hald sils o) Sohn 'Apoldi' von Kelatan der Tochter von des Lykvors Sohn Papsanse (P. 10, 6, 2), oder von c) "Papie der erstend ortigen Bacchaupprinsetrin (P. 10, 6, 2), 'Vgl. Schol. Eur. Or. 1094. Panofka, Delphi und Melatan, 1851, S. 6.
- Der heiligen 'Pytho' Ableitung vom a) Heros 'Pythis' des Delphos Sohn (P. 10, 6, 3) oder vom b) Ortsdraehen 'Python' gibt Pausanias (10, 6, 3) zugleich mit den Gründungssagen des dortigen Heiligthums (§ 300, 3. P. 10, 5, 3 fl.).
- S. 'Sonstiges' aus Delphi: a) 'Akrisios' (Strab. 9. 420); b) 'Ornytos' (§ 2, 4, 3. Schol. Eur. Or. 1094); c) 'Philammon' (P. 9, 36, 2. Foreib. 326 ff.);
   a) 'Kraugalliden' (MDor. 1, 43. 258); e) 'Neoptolemos' (P. 10, 24, 5).
- § 710. Den Plokkern zunätchs sind die mit Phokis mehrseitig benachbarten Lande von Lokris uns vorzuführen, die seit der Deukalionssage jener Umgegend des Parnasses vielfach verknüpft erscheinen. Die lelegischen Urbewohner desselben sind in des Deukalion Führung von Lelegern und Kureten hervrogehoben; 'dryopische Sagen hat theils das nördliche Lokris am Oeta, theils und Inauptsächlich das südliche in der vom Oeta ausgehenden Gründungssage von Amphissa, an Dryope Apolls Geliebte geknüpft, aufzuweisen; 'a achlüsche bietet vor, Troja der lokrische Aias, Sohn des Oileus, und noch in Iapygien der lokrische Heros und Flussgeist Eutlymos von Temesa dar.
- 'Deukalion' der a) 'Lokrer' (§ 650, 35) führt 5) 'Leleger und Kareten' (DHal. 1, 17).
- 2. 'Dryoper' am Oeta und zu Amphissa: § 675, 1 a.
- Der a) 'achāische' Lokrer 'Aias' ist aus der llins, der b) iapygische 'Euthymos' zu Temesa aus Pausanias (6, 6, 2) bekannt.
- § 711. Nächst den lokrischen Küstenbewohnern werden aueh die durch Seeverkehr ausgezeichneten Städte Böotiens hier schicklich erwähnt. Wegen uralter Sagen obenanzustellen ist

unter ihnen Teumessos, wo von der Brauthöhle der kretischen Göttin Europa die gleiche Benennung des dritten Welthelis zuerst entstanden sein mag und wo auch mythische Züge, wie die telehinische Athena und wie der bassarische Fuchs, unsere Aufmerksamkeit in hohenu, Grade erregen. \* Der Ruf dieses Menschenofter allmonatlich heisehenden Ungethfüms war mächtig genug um zu dessen Abwendung von der Kadmeerburg einen Heereszug aufzuhieten, dessen wir im Zusammenhang thebischer Sagen von nenem gedenken; das Wild zu erlegen hätte der unfehlbare minoische Hund vernnocht, den Kephalos aus Attika mit sich brachte, hätte nicht vorher Zeus beide unsterbliche Thiere in Stein verwandelt.

- 1. 2. Teumessos (P. 1, 19, 1) ist vozugoweise erheblich wagen der derigen Sage von a) 'Europa' (Animach. bei Steph. Teoryaya'o.K. N. Kret. Rol. 24. 43. 47) und von den s) aus Kypros und Athenadienst dorthin gelangten Tletchinen (Paus. a. O.), ferner wegen des c) dort als bassarischer und bacchischer (Schue. Rh. Mas. 6, 548) 'Euches' (Apd. 2, 4, 7, ) furerblaren Ungehthüns.
- \$ 712. Ebenfalls hier ist Tanagra, vorher Graia genannt, zu erwähnen, wo der kadmeischen Gephyriter Gott Hermes geboren, der Sterndeuter Altas zu Ilause, Orion begraben lag, \*sodann Anthedon, wo Glaukos durch klinnen Sprung zum Meergott geworden war; eben dort waren Iphimedeia und deren Söhne die Aloiden begraben. \*In soelher Nähe der gegenüberliegenden Küste kann endlich auch Enbör hier nicht unberührt bleiben, obwohl seiner Abauten Phlegyer und Chalkodontiaden noch weiterhin zu gedenken sein wird.
- Ueber 'Tanagra', die von einer gleichnamigen Tochter des Aeolos oder Asopos statt des älteren Namens Grata (Il. 2, 498) benannte Stadt, handelt Pausanias (9, 20, 1 ff.) ausführlich.
- 'Anthedon': P. 9, 22, 5; von König Anthas einem Sohne Poseidons von Alkyone, oder auch von einer gleichnamigen Nymphe benannt.
- 'Euböa' wird els a) Land der 'Abanien' beim schildberühmten Abas von Argos, als e) Land der 'Phlegyer' auf Anlass des dortigen Tityos, als e) Land der 'Chalkodontiaden' in der Erechtheussage Alhens zu erwähnen sein.
- \$ 713. Endlich bleibt es uns übrig den aus Thessalien uns wohlbekannten Phlegyerstamm in der Sagenfülle theils seiner phokischen Felsenburgen theils seiner böotischen Meeresnähe zu

verfolgen; ienes hauptsächlich aus Panopeus, dieses aus Hyria, da die dort gegründeten Phlegyer durch den kurz vorher genannten Phlegyas und auch durch Tityos, des Orchomenos Enkel, den orchomenisch-lemnischen Minyern eng verwandt siud, denen sie wol auch als ihnen gehöriger Kriegerstamm beigezählt werden. In Panopeus, einem als Sitz prometheischer Menschenbildung und festlicher Thyladen gefeierten Ort, musste der in euböischem Königsgeschlecht fortlebende Heros Tityos, der Gäa oder der von Zeus geliebten, in Fureht vor Hera von ihm vergrabenen, orchomenischen Elara unbändiger Sohn, 3 seinen auf Heras Austiften bei Letos Durchzug nach Pytho an ihr geübten Frevel durch die Geschosse Apolls und nächstdem in der Unterwelt büssen; 'eben dort war iener, nächstdem durch Tempelräuber wie Eurymachos verhasste, Phlegyerstamm zu steter Anfeindung des delphischen Heiligthumes gegründet, 5 dem dort erst der oben erwähnte Epeios, von Troja her als ein Held achäischen Stammes bekannt, genehmer sein mochte.

- Der 'Phlegyer und Minyer' Verwandtschaft geht aus der Stammtafel des letztgedachten Volksstammes (D im Anhang) unzweidentig herror.
- Panopeus', dessen gleichnatniger a) 'Gründer' vorber (§ 707, 3) genannt ward, hatte Sagen von b) dorliger Wirksamkeit des 'Prometheus' (P. 10, 4, 3) und hiess als c) Station der von Athen nach Delphi zichenden 'Thriaden' zuklätzgoge (P. 10, 4, 2).
- "Tityes"; Hom. '04.7, '244. Apd. 1, 4, 1. Plyth. 4, 81. Schol. Ap. 1, 181. 761. 'kg. he. Wich. 1870. Pt. Zig. f. Alt. 1838. no. 136 (Bhadananthe Toderanchau).
   Sciner Alkunft nach sit er Sohn der e) 'Gia (0.4. 7, 244. 7, 244.)
   Lil. 1, 586) of er e) 'Eliza' i he o Orchomeson offer Minya (Sch. 70.4.7, 224), die Zeus biehe und dann am Furch vor Hern in die Erde harg (Sch. PPy. 4, 160. Schol. Ap. 1, 761. Morch: 190. Wice. Place. 4, 516).
  - 4. 'Eurymachos': Paus. 10, 7, 1. MOrch. 191.
- 5. 'Épcios' (§ 708, 4): bei Homer als Faustkämpler (Il. 23, 664 th), inclusidem als Urcheber des hölzermen Pferdes (P. 2, 29, 6), dann als Gütterbildner (P. 2, 19, 6), aber auch mit dem Stichwort bekannt ein feiger (Riesych. s. v.) Wasserträger (Alben. 10. 457 nach Stesichoros) der Atriden gewenen zu sein.
- § 714. Weiter, durch Seeverkehr hoehberühmt, reichte das, angeblich von Atlas stammende, Geschlecht der Beherscher von Hyria, dessen Wirksamkeit in gleichnamigen Orten, dem kithä-

ronischen Hysili und dem messapischen Hyria, wie in der Verwandtschaft eleischer Augeiassagen und in der Gründung Kyrenens sich kundight. \*Euphemos der Anführer dieser Gründung, den zwar die Phlegyer von Panopeus durch Ableitung von Tityos sich zueignen wollten, \*wirdt theils in Verbindung mitsdam aus Ornenion stammenden Lapithen Eurypylos, \*uumittelbar von des Atlas Tochter Keikno, theils als Nachkomme des Orion und Hyrieus von der Atlantide Alkyone abgeleitet; beider Atlantiden Vermikhlter heisst Poseidon. \*Wie aber somit die Sagenkreise des Hyrieus und Orion von dem des Euphemos und Eurypylos füglich sehs onodern lassen, steht der mit Orion verbrüderte Nykteus durch seine von Zeus mit Antiope gezeugten Enkel Amphion und Zethos ebenfalls einem selbständigen phlegyeischen Sagenkreise voran.

- 1. 'Atlantiden von Byria': genealogisch geordnet in der Stammtafel & unsres Anhangs.
- 2. "Oertlichkeit und Verheritung": a) 'Hyria' in Biodien, dessen Lage Rose Glarkinde Insachtin 1854 S. 7) am Guildasten Ausländer des Messpien, so man sonst Aufis veranshete, erkrent, woorden a) 'Hyria' (Steph) in oberen Ampostals in Press des Kildricos vorungesetts bleit und ein a) Listen 1874 (Hyria' un Messpien bekannt ist. Der Verwandtechfft mit a) 'Elia' (Augeins) und a) 'Kyrnet' (Empheron) erdenken wir weiter unter aus der Verweite (Empheron) erdenken wir weiter unter der Verweite unter der Verweite (Empheron) erdenken wir weiter (
- 'Euphemos aus Panopeus': in seinem Stammbaum (unten R. MOrch. 467) auf Europa (zu Lebadea) und Tilyos (zu Panopeus), dann von diesem auf Elara nad Orchomenos zurückweisend.
- 4. 'Eurpylos' (Jac. 3371) ist der vorzagsweise lephlische und phiegriche Name a) les Könley von loitschen Orzentan, dessen Herende Ryrne vom Lören reitset (MOrch. 347) und dense Erscheiung dem ihm verwandten Arganasten Enphemos in Lihyen zu gute kommt (Ap. Rh. 4, 1361). Oleichink am Ormenion ist auch der a) 'vot Trajs' mit Achill kimpfende und von Patrokkes gefürgte Eurypylos (Il. 2, 734. 11, 84. Jac. 337, 1), dagen c) jearn mit Enphemos genannta unch als Altanide 'aus Bjrar's (MOrch. 466; unten Anhang E) erscheint. Schwieriger ist es die gleichnamigen Beronn liemit zu vereitigen, die als A) Spress dem syndrekers Fedpelos (Ga. 335, 7), als e) Gründer des Bionysos Arsymnetes zu Patrd und f) als König von Kos, gefüdtet von Heraldes (Jac. 337, 2), bekannt in der
  - 5. 'Euphemos aus Hyria', nach Hellanikos: MOrch. 466.
- 'Hyrieus und Orion' § 715; Nykleus Antiope Amphion und Zethos § 737.

§ 715. Diese phlegyeischen Sagenkreise von Hyria etwas gründlicher zu verfolgen, haben wir zuerst Alkvonens und Poseidons Sohn Hyrieus, dessen Schatzhaus durch hochberühmte, bei Augeias und Rhampsinit wiederkehrende. Sagen gefeiert wird. adann aber seinen, zur Zeit als drei Götter bei ihm einkehrten erzeugten, Sohn zu betrachten. Dieser sein Sohn Orien, den unter wechselnden Namens - 3 und Abstammungssagen ausser Hyria auch Orchomenos Tanagra Chios und Kreta, 4 als riesig fortlebenden, das Meer überschreitenden Jäger so Sternenhimmel als Unterwelt kannten. 5 war durch sein sehon früher von uns berührtes Sternbild zum Buhlen der Artemis sowohl als der Eos geworden. Derselben Bedeutung ist auch die orchomenische Sage seiner zu Kometen verwandelten Töchter, der Koroniden. <sup>7</sup> und auch der nach Chios rückweisende Mythos angehörig, wie er Oenopions Tochter Merope verfolgend durch deren Vater geblendet, vom lemnischen Hephästos jedoch bald wieder sehend gemacht worden sei. \*Der Gewaltigsten und Begnadigtsten einer wäre er durch des Asklepios theuer gebüssten Beistand, wenn Zeus es gestattet hätte, wol auch dem Tode entgangen.

2-8. L'eber 'Orion': § 487, 2. Apd. 1, 4, 3. P. 9, 20, 3 (Grab zu Tanagra). Vgl. Jac. 653 f. Müller kleine Schriften 2, 43 ff.

\$716. <sup>1</sup>Lykos und Nykteus, zwei Brüder apolitinischen und baechischen Naumens, welche bald mit Urion bald ohne denselben des Hyrieus dem Eiland der Seligen verblichene Söhne heissen, sind, ihrer berühnten Verflechtung in den thebauischen Sagen-kreis ungeachtet, vom phlegycischen der hier uns beschäftigt nicht auszuschliessen. <sup>1</sup>Des Nykteus Tochter Antöpe, sollte nach Andern vom Fluss Asopos geboren sein; <sup>5</sup>geboren und auferzogen zu Hyrie oder Hysia ist sie der Umgegend des Küthörongebrügs angehörig, wo auch ihrer Kinder Geburtsort Eleutherd lag; <sup>5</sup>eben jenes Gebirg, ein bekannter Mittelpunkt baechischen Götterdienstes, macht es verständlich dass Antöpe von Zeus in Satypestalt umarunt, und dass sie nichstdem in baechantischer Raserei uns erwähnt wird. <sup>5</sup>Im Einzelnen ihrer hauptischlich durchs stüsche Drama verwickelten und auch enterbard, sykologien H.

stellten Sage ist der Zwillinge Amphion und Zethos Geburt Aussetzung und Auffindung durch Nykteus und ihre Flucht zu Epopeus König von Sikyon, des Nykteus unglücklicher Krieg und Tod, wornt Lykes sein Bruder das Racheamt an Epopeus zugleich mit der Vormundschaft des Lajos übernimt, hervorzuheben; 'ferner der Sieg wodurch Antiope des Lykos Gefangene wird, ihre Peinigung durch dessen Gemahlin Dirke, 'mnd die an dieser genommene Rache durch Antiopes, in der thebischen Sage uns wieder bezegenende, Söhne Amphion und Zethoss.

- 'Lykos und Nykieus': Apd. 3, 5, 5. P. 2, 6, 2. Hygin. 7. 8. Vgl. Jac. 655. Völck. Japot. 116. MOrch. 228.
- 2-7. 'Antiope': Apd. 3, 10, 1. Paus. 2, 6, 2. Ant. Lib. 25. Vgl. Jac. 106. Wk. Trag. 2, 81t ff. Jahn Arch. Ztg. 1853 no. 56. 57. Unien § 739 ff.
- § 717. Der gleichfalls als Herseher von Hyria bereits erwähnte Euphemos, dessen weehselnde Abstammungssage allemal einen Sohn Poscidons uns kundgibt, wie er denn auch ein Meerwandler heisst, 1 ist nicht nur aus Hyria und Panopeus, sondern auch als Theilnehmer des minyeischen Argozuges bekannt, in dessen Verfolg seine lemnische Elie mit Malache 3 und die libysche Begegnung mit Triton fällt, der in Gestalt des Eurypylos einc Erdscholle ihm reichte. Auf den Besitz dieser Scholle gründete Medeas Weissagung sein Anrecht auf küuftigen Besitz jenes Landes. 4 Von Tänaron aus, wo Euphemos fortan sich ansiedelte, wäre dieses im vierten Geschlecht seiner Sprossen erfolgt; weil aber die Scholle nah bei der Insel Thera verloren ging, kam die Ansiedlung der Minver auf Kyrene von dort aus und erst im siebzehnten Geschlecht seiner Nachkommen zu Stande, 5 Und zwar darf dieselbe als eine gemeinsame Gründung versehiedener minyeiseher Gesehlechter, namentlich des Gesehlechts der Aegiden betrachtet werden, durch welches der Dienst des Apollo dem durch des Euphemos Abstanmung zunächst gebotnen Poseidonsdienst überwiegend sich anschloss.
- 1—5. Ueber 'Euphemos': Pind. Pyth. 4, 61 (Schol.). Ap. Rhod. 1, 182. 4, 1755. Hygin. 14, 173. Vgl. Jac. 332f. MOrch. 262f. 306. 315. 341. 466f. FVater, Triton und Euphemos, Kasan 1849 (voll lunarischer Symbolik). Ueber

## HEROENSAGE. F. PHLEGYER. EUPHENOS. G. KRETA. \$716-719. 83

'Molaché', von Eupheutos des Leukophanes Mutter: Schol. PPv. 4, 455. Tzetz. Lyc. 886. Vgl. Panofka, Malachiselu auf etruskischen Spiegeln (Berl. Akad. 1846).

§ 718. Wie solchergestalt der Volksstamm der Minyer, vom Magneten lason geleitet, die Meeresherschaft die er im Norden und Osten erlangte, hanptsächlich von Lemnos aus wo der Name tyrrhenischer Pelasger und samothrakischer Dardaner ihn berührt, auch durch weitreichenden Einfluss auf südliche Küsten und Länderstriehe bis in späte Zeiten sieh bekundet, \* ward das ägäische Meer von Magneten und Minvern frühzeitig auch in der südlichen Richtung beschifft, für welche der Ruhm magnesischer und triopischer Ansiedlungen aus Asien und auch aus Kreta genauere Spuren uns angibt, und auch der auf Acakos rückweisenden Teukrer Name in Anschlag kommt. Apollodienst und Einwirkung auf Kreta haben die Teukrer mit den Magneten gemein, wie der Magneten politischer Ruhm auch den von Minos behersehten Kretern beigelegt wird, 4 und wenn es dahin gestellt bleiben muss ob der Minyer Name mit dem des Minos verwandt sei, so trifft doch der Minver nordöstliche Meeresherschaft mit der im Süden und Westen bethätigten des Minos zu angenfällig zusammen, als dass wir, bevor in Böotien uns Europa und Kadmos begegnen, nicht vorher Europas Sohn Minos in Kreta, samt Kretas und Asiens ihm gleichzeitigen Sagenkreisen. erkunden müssten.

#### G. KRETER UND TEUKRER.

§ 719. ¹Kretas früher Verkehr mit dem griechischen Festland, der durch die Sagen ninoischer Thalassokratie im Dämmer griechischer Urgeschiedte Intatsichlich uns dasteit, ¹ist von Thessalien ans durch die Iydisch-kretische Sage von früher Ansienlung der Magneten, wie durch die aus geleichem Stamme nach Kreta hüweisenden Nauen Krethens und lason, sehon oben in Rede gekommen. ¹Weiterhin werden böutische Sagen von Kadmos Europa und Rhadamanth, ¹es werden die attisch-megarioms Europa und Rhadamanth, ¹es werden die attisch-megarischen von Aegeus und Nisos, dann auch die arkadischen vont Geschliechte des Dardanos, lykischer und inpygischer Spuren zu geschweigen, so oft uns zurück auf Kretas Boden und Urzeit verweisen, 'dass eine Erörterung seiner und der ihm zunächst verkußpflen kleinasiatischen Mythen bereits an dieser Stelle, den Sagen von ültester nordgriechischer Seeherschaft angereiht, uns beschäftigen muss.

- 3.—5. Ueber 'Kreta' im Aligemeinen: § 75, 2.—5. Ueber die griechische 'Bevölkerung' dieser Insel sind neuerlings meine Abh, über die Achöre (Anm. 41) und über Griechenlands Volkstämme (Ann. 58) zu vergleichen; die Stammtofel kretischer 'Könige' erfolgt unten (F im Anhang).
- § 720. Kretas, von dortigen Städten vornehmlich auf Knossos und Gortyn, als dritter Stadt auch wol auf Lyktos gegründetes, 2 Königsgeschlecht hebt von drei Söhnen an die Zeus mit Europa erzeugte: Minos Rhadamanth und Sarpedon sind ihre Namen, denen, zumal für Minos, ein glänzender, mannigfach aber getrübter. Stammbaum sich anreiht. 3 Unverkennbar sind namentlich zwei Interpolationen desselben. Angeblich älter, in der That aber ifinger, sind die ienem muthmasslich achäischem Geschlecht in den Zeiten dorischer Herschaft vorangestellten deukalionischen Ahnen des Tektaphos, dessen Sohn Asterios der sterbliche Gatte Europas gewesen sein sollte; 4 mit gleicher-Willkür, aber mit eben so sichtlichem Zweck die Einflüsse von Lyktos und Phrygien kund zu geben, wird Europas Sohn Minos ausnahmsweise auch als Gemalil einer Lyktostochter Itone und Vater eines korybantisch vermählten Lykastos vom allbekannten gleichnamigen Gemahl der Pasiphae als einem späteren Minos unterschieden.
- 4. 'Krelischer Stammbaum', von Zeus und Europa anhebend: Apd. 3,
   1, 2. Diod. 4, 60. Höck. 2, 47 ff. Unten im Anhang F.
- § 721. ¹Von Zeus und Europas vorgedachten drei Sülnen wanderie Sarpedon, den Andre auch als einer anderen Mutter kind betrachteten, von Kreta nach Lykien aus; zugleich ward von ihm oder seinem Begleiter Miletos Miet gegründet. ¹Länger erweith des Minos unbestrittener Bruder, der weise Madaumanth.

seines Namens ein Seher mit Herscherstab, seines Beinamens ein blonder das ist apolinischer Prophet. \*Durch seinen Sohn Gortys, den auch die Tegeaten lin eigen nannten, war er aus der gleichnamigen kretischen Stadt, \*durch die böstischen Sänger aber auch als Ansiedler aus Tilphossion zu Okalea bekannt, wo ihm Almene vermählt gewesen sein soll; \*eine dritte Sage weiss, zu Bestätigung seines böstischen Aufenthalts, auch in Euhök von ihm, wohin die Phäaken, den Tityos aufzunschen, ihm geschift haben wollten. \*Die Weisbeit des Rhadamanth soll der Gesetzgebung, wie der andere Juseln so auch der kertischen, des Minos zu Grunde liegen, der vielleicht sein Jingerer Bruder war; \*ther die Grenzen des irdischen Lebens hinaus war sie anerkannt: denn in der Unterwelt war er ein Todtenrichter, oder war, mit Alkmenen vermählt, im devischen Pelde zu suschen.

2—8. Ueber 'Rhadamanth'; Hom. II. 14, 322. Od. 4, 564. 7, 323. Pind. Ol. 2, 75. Apd. 3, 1, 1. 2, 4, 11. Ephorus Strah. 10. 476. Vgl. Preller Ztg. f. Allerth. 1838 no. 133 ff.

§ 722. ¹ Herscher Kretas hieh Minos. Wie er zur lierschaft gelaugt sei, wird sagenhaft uns erklärt: aus sieghaftem Kampf gegen Sarpedou, worz, als gemeinsamer Liebling beider, Miletos den Anlass gab, ¹oder durch ein für ihn den Zeussohn auch seitens Poseidons sprechendes Wahrzeichen götültieher Bevorzugung. Minos erklärte, was er auch von den Göttern sich wünschen möge, sei ihm sicher; auf sein Gebet liess Poseidon einen ihm anchher zu opfernden Stier aus den Füuthen entsteigen. ¹ Durch die Schönheit des Thiers es zu schonen verleitet, ersetzte Minos das sehuldige Opfer dürch einen andere Stier; dieses Vergehen strafte der Meergott, indem er Pasiphaen, des Minos Genablin mit Liebesverlangen nach jenem ersten entzuhadete.

§ 723. ¹Panjakar, des Ilelios mit Kirke und Aeetes verschwisterte, der phönicisch-thessalischen Aphrodie gleichununge Tochter, ward durch Minos die Muttereines Geschlechts dem die liebreizende Arindne sowohl als auch der schlangengestalte Androgeos und die in unnatürlicher Liebe versiegende Phiddra angelöft.¹Ihrer Begier nach dem possidonischen Stier war der kunstreiche Dädalos behülflich durch eine die Minosgemahlin unschlüessende Musstliche Kult: ¹so ward Minotaurors dem Minos als Sohn gehoren, ein stierköpfages Wesen mit Menschenleib, ¹das nach des Orakels Geheiss Minos im Labyritht, dem von Dädalos ihm erbauten Gebäude voll künstlicher Gänge, verschloss; dort heisehte das Ungethüm blutige Opfer, deren wir in der athenischen Theseussage von neuem gedenken müssen.

Ueber 'Pasiphae': Ap. Rh. 3, 999. Apd. 1, 9, 1. Drod. 4, 60. Vgl.
 366, 1a. Jac. 705. Cr. Symb. 4, 258 ff. Hock 2, 57 ff. Pr. Myth. 2, 83 ff.
 Windmargas' And 3, 1, 4, 13, 8, P. 4, 94, 2, 27 cyt. 3, 18, 7, Schul

 Minotauros': Apd. 3, 1, 4, 15, 8, P. 1, 24, 2, 27 extr. 3, 18, 7. Schol.
 Hom. Od. 11, 320. Vgl. Jac. 627. Stephani, Theseus und Minotauros, Leipzig 1842 fol. Pr. Myth. 2, 86 ff.

£ 724. 1 Bei räthselhaftem Namen und Ursprung 2 ragt Minos vor allen anderen Königen griechischer Sage hervor. \*Ehrwürdig als ein zeusähnlicher Vertrauter seines Erzeugers des höchsten Gottes, Herscher und Hort der ihm unterthänigen dreitheiligen Insel, Gesetzgeber im Sinne des Zeus und als Musterbild aller Gerechtigkeit noch bei den Schatten ein Todtenrichter, erscheint er uns bei Homer; 'unheimlich durch die ihm anhaftende Sippschaft Pasiphaens, furchtbar schon laut homerischer Andeutung, war er, zumal seit der Ausspinnung welche das attische Drama ihm gab, allmählich zur Geltung eines blutigen Tyrannen gelangt. Diese Doppelnatur eines berühmten zugleich und berüchtigten, gottesfürchtigen und ruchlosen Herschers zu erklären, kommen theils Vortheil und Schaden seines zumal an attischen Küsten verderblich empfundenen wehrbaften Seeverkehrs, desselben dem auch des Minos unstätes Irren und sein in sicilischer Ferne erfolgter Tod beigelegt ward, atheils und hauptsächlich auch die Mischung kretischer Volkselemente und Götterdienste in ähnlicher Weise in Anschlag, wie sie kurz vorher als innerster Grund für Fluch und Leiden des minveisehen Athamas uns kund wurden.

\$ 725. Den in jenen Kulten vereinigten Gegensatz zu eharakterisiren, erinnere man sieh vorerst, dass der erhabne Erzeuger des Minos in Stiergestalt um Europa warb. Während der knossische Götterdienst einestheils, wie bei Achäern und Magneten, die Oertlichkeiten von Zeus und Athenens Geburt, von Zeus und Heras heiliger Ehe, von Demeters und lasions Hoehzeitbett kennt, und in apollinischem Sinne von Mantik Blutsähne und Jahresordnung zugleich mit Erwähnung minoisehen Charitenopfers uns Kunde gibt, wird eben jener, aus Rheas und llithyias Höhle hervorgegangne, vom Waffentanz der Kureten gleich altem Brauch der Magneten umspielte. Zeus andremal. gleich dem orchomenischen Laphystios, als ein mit Poseidon und Hades identischer blutdürstiger Stiergott uns dargestellt, dessen labyrinthisches Höhlenhaus die sonst für Apollon bestimmte Weihe siebenfach gepaarter Jugend zur Speisung jenes als Minotaur bezeiehneten unholden Gottes aufnimt. 3Es kann nicht fehlen, dass dieser, von seinem Sternendienst auch Asterion benannte, stierköpfige und steinwerfende, dem phönieisehen Baal-Moloch entspreehende. Gott, eben so sehr wie auch für Talos den Rundläufer Kretas sehon oben geschah, dem Kretervolke des Minos asiatische Bestandtheile verbürgt, neben denen iedoch ein echt hellenischer Kern, von Achäern vielleicht und Magneten, die mit Phrygern und Karern gemischt dort auftraten, sich nicht verkennen lässt.

1 - 3. "Kretisches Götterwesen": \$ 75, 2 ff. Böttiger Kunstmyth. 1, 132 ff. Hock 1, 68 ff. Cr. Symb. 4, 230 ff. Stephani Minotaur S. 19 ff. Mercklin Talos Anm. 32. Pr. Myth. 2, 78, Ghd. Abh. gr. Volksstämme Anm. 58.

8 726. Hienehen ist, wie im minoischen Götterwesen, auch in der minoischen Heroensage die Spur hellenischer Kulte nicht völlig verwischt. Der Zweifel ob auch Apollodienst bereits der minoischen Zeit angehöre findet sehon in dem durchaus apollinischen Tribut für Minotaur, wie in der Sage von Einsetzung delphischer Tempelstiftung aus Knossos, seine Lösung; aber

auch des Minos Zuneigung zu dem sodann dem Sarpedon gesellten Apollosohn Milet, <sup>2</sup> und von Argos her die Einflüsse des apollinisch-bacchischen Sehers Polyidos treten bestätigend dafür ein.

1-3. 'Kretischer Apollodienst': § 305, 1 (anders Höck 2, 33 ff. 147).

\$ 727. ¹Die prophetische Begabung dieses von Melampus stammenden Pehyides ward glinzend bewährt an Glaukos, dem unerwachsenen Soba des Minos, der, eine Maus oder Fliege verfolgend, in ein Honigfass fiel und darin umkam. ¹Vergeblich gesucht, wie denn auch die Kureten den Ninos deshab an denjenigen wiesen der auch das Rüthsel der dreimal die Farbe wechselnden minolschen Kub zu erklutern vermöchte, ward er von Polyidos gefunden ²und, als Polyidos in seines Grabes Verschluss der Schlangen Künste gesehn und verstanden batte, auch wieder belebt. ⁴Hienfichst auch die Weissagungskunst auf den Minossohn überzutragen, war Polyidos genöthigt und Glauko gelehrig genug; nur dass auch Polyidos hißtsgliche List besass, bevor er nach seiner Vaterstadt Argos heimkebrte, durch eine zuletzt seinem Lehrling gebotne Geberde ihm alles Erlernte wiederum vergessen zu machen.

1—4. 'Polyidos und Glaukos': Apd. 3, 31 (μῦν oder μυῖαν?). Vgl.
 \$662, 10. Birch Archäol. Ztg. 8, 204 ff. Pr. Myth. 2, 335 ff.

\$ 725. ¹ Iber Zusammenlang so verschiedener Kultusbezüge spricht im Personal der zährleichen Eben Kinder und Lieblige des Minos zugleich mit vielfacher Natursymbolik sich aus. Gleich seiner vom Stierzeus umarmten Mutter Europa ist unter den minoiechen Frazen auch seiner von Stierzeuns terüllte Gemahlir Pasiphae und auch die von ihm verfolgte Britomartis einer Mondgöttin gleichzusetzen; in der ihm gleichfalls vermählten Itone scheint von Lyktos her eine Spur der Athena-Minois durchzublicken, 'dagegen in Prokris Peribäs Pareia die Liebe des Minos Abbildern der Artenis Korn oder auch sonstiger griechten Göttinnen zugewendet ist. 'Von seinen Töchtern ist Phädra durch unnatürliche Liebe der Pasiphae, Ariadne wiederum der Peribäa und Korn vergleichbar Asselgeichen Asselge; wie aber in den mi-

noischen Frauen Mond- und Wachsthumsgöttinnen, \*sind in seinen Liebingen und Söhnen Sternen- und Erdmichte abgespiegelt. Als Asterion von den Gestirren benannt ist sowohl Minotauros, des Minos aufgedrungener unholder Sohn, als auch der angebliche Gemahl Europas; \*ausserdem ist des Minos Mannertiebe für Atymnios den Morgenstern, ferner für die Jugendblüthe des Ganymedes Miletos und Theseus bezeugt.

1 — 3. "Minoische Frauen": Apd. 3, 1, 2. Vgl. Jac. 191f. 857f. Pr. Myth. 1, 227f.

\$ 729. Als Sohne des Minos werden Deukalion Katreus Glaukos und Androgeos genannt. Nächst Glaukos, dessen wir kurz vorher gedachten, und nächst dem räthselhaften Androgeos, der, Erdmann benannt und etwa als Verbreiter des kretisehen Ackerbaues gemeint, auch in Schlangenbildung gedacht wird und dessen von den Athenern verschuldeter Mord durch Minos furchtbar an ihnen gerächt ward, 2 ist von jenen Söhnen Katreus hervorzuheben, der laut Orakelspruch vom eignen Sohne den Tod zu fürchten hatte; dieser Spruch ward erfüllt, als Katreus seinem deshalb ausser Landes gegangenen Sohn Althämenes zu Rhodos begegnete und unfreiwillig von ihm getödtet ward; den Mörder bedeckte auf seinen eigenen Wunsch hald die Erde. 4 Wie dieser nach Rhodos, weisen des Katreus Töchter auf kretischen Verkehr mit dem griechischen Festlande hin: Aërope als Gattin des Pelopiden Plisthenes und Mutter des Agamenimnon und Menelaos, Klymene aber als Mutter des Palamedes von Nauplios. Nicht weniger ist denn auch vom Minossohne Deukalion ein aus dem Achäerheere vor Troja und dann aus lapygien wohlbekannter Held, Idomeneus, entsprossen,

f—5. 'Söhne des Minos': Apd. 3, 1, 2: Diod. 4, 60. Pr. Myth. 2, 89f. (Katreus).

\$ 730. 'Eine besondre Betrachtung verdient noch die in minoischer Zeit und Sage durch Dädator angedentete Kunstthätigkeit Kretas; wie er im Labyrinth und im Dienste Pasiphaes sie kundgab, war auch das griechische Festland, namentlich Althen, von wo er nach Kreta gestüchtet war, seiner Werke und Erlebnisse wohl kundig. <sup>2</sup> Kretische Erzarbeit war auch der vom lykischen Pandarcos entwandte goldene Hund, derselbe vielleicht der auch dem Talos als Wächter diente; hauptsächlich aber ist als lebendiges Kunstgebild jener Insel der bereits mehrfach von uns berührte Talos zu nennen. Talos, dessen als Sonne verstandner, mit Tauros und mit Asterion wechselnder, auch wol dem athenischen Kalos gleichgeltender, Name 4 eines kretischen Landesberos, abstammend von Kres und Vorfahren des Rhadamanthys, in Chies auch einem Ocnopionssohn zugetheilt ist, 5 wird in der Heroensage des Argonautenzugs als eherner, nur an der Ferse verwundbarer, Riese, von Zeus an Europa verliehn und dem Minos dienstbar, uns beschrieben; weiter heisst es dass er als Umläufer Kretas, dreimal am Tag, wenn nicht jährlich, durch Steinwurf furchtbar und von einem Hund unterstützt, die Insel bewachte, bis ihn der Dioskuren Gewalt, vom Zauber Medeas und von des Dädalos Rath unterstützt, in der geöffneten Ader tödtlich verletzte. 7 Göttliche Geltung ihm zuzuerkennen, wird durch die Sage glühender Opfer uns nahe gelegt, die an phönicische Kindesopfer, verknüpft mit sardonischem Lachen, erinnern; "auch ward er bereits in der Reihe der Lichtgottheiten von uns erwähnt und ist, wie dem Helios, so auch dem Kronos und selbst dem Zeus, desgleichen dem Dionysos vergleichbar. 
<sup>5</sup>In solchem Zusammenhang darf denn der Mythos von seinem Tod zugleich als Zeugniss für die Abschaffung der Menschenopfer in Kreta gelten, und auch die darauf eingesetzte Athena-Minoïs als eine dem alten Brauch obsiegende hellenische Satzung gedacht werden.

§ 731. Von Kreta aus soll Kleinasiens Küste, südlich in Lykien durch Sarpedon, nördlich in Troas durch Teukros, beiderorts durch Bekenner des apollinischen Dienstes, bevölkert

worden sein. Wie Sarpedon, ursprünglich ein im tykischen Xanthos noch spät verehrter Gewittergott, von Apoll und noch auderen Göttern betrauert vor Troja fiel, ist aus Homer nicht weniger als die weitreichende Gewalt des lykischen Apoll bekannt, mit dessen Verehrern sieh andre des lemmischen Hephästos und des korinthischen Meergotts verknüpften, wie neben Bellerophon und Glankos auch des argivischen Diomedes Andenken dort fortlebte. Vom Ruhm der Teukrer wird weiter unten bei Ausführung der troischen Sage zu reden sein; doch darf die bald kretisch bald salaminisch gedachte Abkunft des Teukros nicht hindern hier auch der in Kupros ansässig gewordenen salaminischen Teukrer zu gedenken. 3 So sind auch aus Lydien und Phrygien zunächst zwar die von der Göttermutter mit Gold und Schönheit beglückten aphrodisischen Könige, Kandaules Gyges Midas Krösos, nicht weniger aber die Pelopiden zu erwähnen welche, vom Dienste derselben Göttermutter betheiligt, ihren achäischen Hera- und Apollodienst vermuthlich den früher dort angesiedelten Magneten verdankten, von deren Verknitpfung mit Kreta wir diese Erörterung begannen. 4 Endlich ward von Kreta aus auch Samothrake besucht, dessen lasion, neben Dardanos und Kadmos gefeiert, einen Anlass mehr darbeut den Kadmeern Böotiens uns zuzuwenden.

1---5. Auf die hier für den 'Zusammenhang kretischen Einflusses' gemeinsam herührlen Kulle und Sagen von Lykien Troas und Kypros, Lydien Phrygien und Samothrake kommen wir weiter unten an eigenster Stelle zurück.

# II. THEBISCHE KADMEER.

§ 732. ¹ Drei Fremdlinge, Kadmos Kekrops und Danaos, Ircten, mehr oder weitger gleichzeitig mit dem minoisch-kreisschen Severkehr, an die Spitze geschichtlicher Sagen der drei vornehmsten Städten des ältesten Griechenlands. Von diesen Fremdlingen findet Kadmos, augeblich ein zu Auffindung seiner Schwester Europa aus Kreta nach Hellas gekommner Phöutier, ¹ in dem zuerst von ogygischen Ektenen, daan von Ilyanten und Aonern bewohnten Theben Urvölker vor, die als thrakische oder karische Verehrer des Ares, aber auch als Erdsöhne und Diener der Erdgöttin, als Sparten, entstanden aus Drachensaat, als Echioniden und Gephyräer benannt, sieh unterscheiden lassen. <sup>4</sup> Dem Charakter pelasgischer Autochthonen gemäss, den diese Erdsöhne an sich tragen, wird uns, als Verehrer des Zeus und einer Demeter oder Athena benannten Erdgöttin, so wie als Bruder Europas, auch Kadmos geschildert, 5dem überdies von Samothrake her als Gottheiten eines mehr thrakischen als pelasgischen Ursprungs noch Hermes zugleich mit dem Apollo-Karneios der Aegiden, Harmonia zugleich mit Kora und Aphrodite nah angehören. Ausserdem ward jenes, hanptsächlich im Götterdienste von Zeus Demeter und Athena wurzelnde, Grundwesen kadmeischer Religion frühzeitig überboten vom siegreichen Einfluss thrakischer Dionysosyerchrer, deren Conflict mit reineren Volks- und Religionselementen den furchtbarsten Katastrophen thebanischer Sage und Urgeschichte hanntsächlich zu Grunde liegt.

1—6. Ueher 'Kadınos' wird hienāchsi (§ 733 ff.) gehandeli; Thebens älteste 'Bevölkerung' ist bei Sirabo (9. 401); das dortige 'Götterwesen' oben (§ 68, 3) und sonst (Ghd. Abh. gr. Volksstäume Ann. 43) besprochen.

§ 733. ¹In Mitten soleher Abstammungs- und Kultusverbältnisse ward Kadmos nach des gebildeten Griechenlands Vorgang für einen phänicischen Abkömmling, verwandt mit Phönix Kilix und Thassos gehalten, ohne für die niett geringere Wahrscheinlichkeit dass er dem nördlichen Hellas entstammt sei genealogische Zeugnisse darzubieten. ¹Sein durchaus griechisch lautender Name zeigt uns, verknüpft mit dem griechischen Ortsnamen Thebens, einen Ordner Feldherr und König ani ²er lässt ihn als Abbild gleichartiger Landesgottheiten erscheinen, von denen Karnos, ein Widder-Apoll, für des Zeus-Sohn von Europa galt, Hermes aber, der samothrakische Widdergott, im dortigen Göttersystem den gleichlantenden Namen Kadmos oder Kadmilos trug. ¹Semitische Auslegungen desselben Naniens stehen zwar gleichfalls zu Gebote und werden durch vielen pbönieischen Einnas auf Griechenland, wie durch die Spuren phönieischen Schrift-

erfindung unterstittzt, \*kommen jedoch um so weniger in Anschlag, je mehr auch die vorgedachten asiatischer Volksbenennungen vermeintlicher Ahnen des Kadmos, in ihrem handgreiffleh dem Orient geltenden Inhalt, die Gewähr echten und weit binaufreichenden Zeugnisses vermissen lassen, \*und je mehr die Willklir phönicischer Ableitung aus dem vielverbreiteten Glauben ausländischer Abkunft Thebens und vollende Kretas für Kadmos und selbst für Eronos sich leicht erklärt.

1—6. Ueber 'Kadmon', dessen Stammtafel im Anhang (G) beifolgt: Hes. Th. 931. 975. POL 2, 141. Apd. 3, 1, 1. P. 9, 12, 1. Vgl. Inc. 516 ff. MOrch. 113 ff. 217 ff. Welcker Kret. Kolonie in Theben, 1824, S. 22 ff. Unger Thebana paradoxa, Hal. 1839, p. 3 ff. Pr. Myth. 2, 17 ff.

§ 734. Aelter und eigenthümlicher als die in ienen Stammgenossen des Kadmos enthaltne Aussage phönicischer, von Kllikien bis nördlich nach Thasos reichender, Stammverwandtschaft tritt uns die Sage von Europa als phönieischer Sehwester des Kadmos entgegen. \* Diese Europa, dieselbe die als weitblickende, andremal dunkel genannte, Mond- und Erdgöttin aus Kreta und aus dem böotischen Teumessos bezengt, in Theben selbst auch als des einheimischen Heros Karnos Mutter von Zeus bekannt ist, 3 soll in ihrer Geltung als sidonische Königstochter von dem als Stier gestalteten Zeus geraubt 4 und dempäehst von Kadmos vielerorts gesucht worden sein; hichei ist augenfällig, wie ihr mit ängstlichem Suchen empfundener Raub auf Festgebräuchen beruht, unter denen so König als Volk die vermisste Naturgöttin, in ähnlicher Weise wie auch bei Harmonia und Kora geschah, zu suchen und wiederzufinden beflissen waren. 5 Es berührt sich aber die Sage des Kadmos, ausser dem gedachten Verhältniss zu Europa, auch noch mit andern in die Heroensage versehmolznen und ihrer ursprünglichen Gestalt nach leicht erkennbaren Göttinnen: so ist die Göttin des Erdorakels von Tilphussa, als Mondgöttin Telephassa benannt, dem Kadmos als Mutter oder als Schwester beigesellt, etwa wie Hekate dem Hermes. 6 Ebelich sind dardanische Göttinnen. Elektra oder Harmonia ihm gepaart, die wir als eine der Aphrodite oder Kora entsprechende,

in Samothrake von Zeus und Elektra, zu Theben aber von Ares und Aphrodite abgeleitete, Göttin bereits kennen.

1—4. Ueber 'Europa': Hes. Th. 357. Antimach. fr. 3. Apd. 3, 1, 1. P. 3, 13, 3. 9, 19, 1. Steph. Τευμησσός. Vgl. Welcker krel. Kolonie S. 3 ff. Müller kl. Schr. 2, 30 ff. Pr. Myth. 2, 79 ff.

'Harmonia': § 153, 6. 610, 2 ff. Hes. Th. 937. 975. P. 9, 12, 2 (Thalamos). Schol. Eur. Phoen. 7. (in Samothrake gesucht). WKret. 35 ff. MOrch. 461.
 \$ 735. <sup>1</sup> Hietnächst verfolgen wir nach Apollodors Anleitung

den gesehichtliehen Faden der Kadmossage. Nachdem Kadmos. mit Telephassa und Thasos vom phonicischen Agenor ausgesandt, die vom Stierzeus entführte Europa vielerorts gesucht und endlieh in Thrakien, sei es bei Thasos oder am Helikon, gastliche Freistatt gefunden hatte, verweitte er dort bis Telephassa starb und von ihm begraben ward, \* Wohin er hierauf sieh wenden sollte, liess er den delphischen Apoll entscheiden, der einer Kuh aus Pelagous Iferden ihn folgen biess; diese Kuh tiess am Ort der Kadmeia sich nieder, wo Kadmos Athenen sie opfern will. 3 Er sendet aus, Wasser zum Opferdienst aus der Quelle des Ares zu schöpfen; der hütende Draehe, Erdsymbol eines blutdürstigen Götterdienstes, tödtet den Boten. Kadmos eilt herbei und erlegt den Drachen; \*doch aus den Zähnen desselhen, die Athena ihn aussäen heisst oder selbst aussät, sprossen Riesen hervor deren Kampf er bestehen muss. 5 Sie werden erlegt mit Ausnahme von fünfen, die in altadligem mit Kadmosversehwägertem Geschlecht als thebisehe Sparten, das ist Gesäte: fortdauern. Die Blutsehuld büsst Kadmos durch ein achtikhriges Dienstjahr für Ares. 7 So vieler Kämpfe und Mühen bedurfte es um Theben zu gründen das, wie seinen Stifter und ersten König, auch seinen Baumeister in Kadmos erkannte.

§ 736. ¹Nach Vollendung der Busse gibt Zeus dem von ihm besehützten Kadmos Harmonien zur Ehe; der Hoekzeit, deren noch mehrere Orte sich rühmten, wohnen die Mussen mit Sattenspiel, sämtliche Götter mit Gaben bei. ¹Unter den Gesehenken hefinden sieh Peplos und Halsband, letzteres ton flebilistos oder auch von Eurooa dargebrenhett. ¹Dennoch ruht kein beständiger Göttersegen auf dem noch übrigen Leben des Kadmos: es ist noch zuletzt von seinem Kampf bei den iltyrischen Encheleren die Rede, bei denen nam ihn und Harmonia in Schlangengestalt verschlagen weiss; \*andere Diehtungen suchten in gleicher Gestalt das thebanische Königspaar auf den Inseln der Seligen.

- 2. 'Kadmos und Harmonia': Hes. Th. 937. 975. PPyth. 3, 91 (163).
   Eur. Phoen. 929. Theogn. 15 ff. Vgl. WKret. 37 ff. Pr. Myth. 2, 21.
- 4. 'Bes Kadmos Ende': a) 'in Illyrien' (Schol. PPy. 3, 167. Hygin. 184.
   240. 254. MOrch. 231f.), oder b) anf den 'Inseln der Seligen' (Pind. Ol. 2, 78. Eur. Bacch. 1328. 1354. Zoega Bass. 1 p. 11, 16).
- § 737. ¹ Enheitvoll war auch des Kadmos Geschlecht in seinen Kindern, da weder sein Sohn Polydoros als Herscher ihn folgte, noch auch seiner Tichter berühmte Ehen wohlthätig aussehlugen. ¹ Von diesen Tüchtern, welche nach Namen und Sage als bacehische Nymphen erscheinen und auch dem Aphroditedienst zugerechnet werden, ¹ Stirbt Semele, die Geliebte des Zeus und Mutter des Dionysos, durch eigenen Vorwitz den Blitzestod. ¹ Ino und Autonoe, Königen benachharter Stämme, dem orchomenischen Atlamans und phlegyeischen Arisälos vermählt, blüssen in ähnlicher Weise ihrer Schutzgottheiten Fluch, Ino den des Dionysos, Autonoe in ihrem Sohne Akläon den Artenis; endlich Ageue, dem Sparten Echion vermählt, sieht ihren Sohn Pentheus erst als Thebens König, dann aber, weil er des Dionysos Orgien anfeindete, bacchautischer Wuth der eigenen Mutter als Opfer verfallen.
- 1—5. "Chabell der Kadmos-Kinder', oder, da deren Namen (Hes. Th. 975 ff.) den a) 'Polydoros' wol nur als poetischen Ausdruck kadmeischen Riefelbaum is nich seldsiesen, insonderheit der 3) 'Töckher', von desem Finder (tyhn. 3, 97 ff. = 171 ff.) die Senuele als Gelishet den Zens glücklich preist, um der deri ülteigen Unbeil aber den Kadmon heklagt: röν μέν δέεθαια. δίγκιτες δερίμουσεν πάθους είνγροσίνων μέψος αί τρεί». Namensdeutungen dieser Töckter, nugleich mit der nicht hänfinglich gesieherten Annahme aphrodisischen Becupes, gilch Freite Nyth. 1, 308. 378. 414. 428. 23.
- § 738. <sup>1</sup>Dass in Thebens Regierung dem Kadmos sein Eidam Pentheus, tier Sohn des Sparten Echion, uachfolgte, scheint auf einem Aarecht der eingeborenen Sparten auf Wechselherschaft

beruht zu haben, wie denn derseiben Sparten Geschlecht auch noch in späteren Sprossen mit den Kadmeern wechselt. \* Erst anch dem gewaltsamen Tode des Pentlueus tritt Polydoros, des Kadmos Sohn, in seines Vaters Rechte ein; für seinen Sohn Labdakos aber und für den von diesem erzeugten Lajos drängten noch andere Sparten in die Hersehaft sieh ein. \* Vom Sparten Chthonios erzeugt waren Nykteus und Lykos; des Nykteus Tochter Nykteis hatte, dem Polydoros vernaßht, den Labdakos erzeugt für welchen daher Nykteus als Vornund eintrat. \* Beide Brüder hatten Eubän, und da sie als Mörder des Phlegyas von dort flitchten mussteu, liyria bewohnt; in diesem Ortswechsel liegen genitgende Sparen der Einfüllisse, die Trebet in jienr Zeit theils mit dem Phlegyerstamm theils durch dessen Seeverkehr in sich aufnahm, und sehr augenfällig bereits in Amphion und Zetios, des Nykteus Enkeln, erfüller.

'Pentheus' der Echionide: Eur. Bacch. 41 ff. P. 9, 5, 2. Vgl. Jac. 722.
 Wk. Tril. 327 ff. (Aeschylos); Satyrspiel 124. Jahn, Pentheus und die M\u00e4naden,
 Kiel 1841. 4. Pr. Myth. 1, 428.

§ 739. Dieses berühmte Brüderpaar, Amphion und Zethos, das bei Homer den minyeisehen lasos zum Vater hat, war nach der vorhersehenden und bereits oben von uus berührten Sage von Zeus in Satyrgestalt mit Antiope, der Toehter des Nykteus, erzengt, einer Heroinengestalt lunarisehen Namens, deren Mythos im Gegensatze solarisehen und baeehisehen Dienstes seine Lösung findet. Der heimliehen Götterfrucht zürnte misstrauisch Nykteus. Antiope, in einen Kasten gesperrt, ward nach Sikyon zu König Epopeus, solarisehen Namens, gerettet, der sieh ihr vermählte. Den ausgesetzten Kindern, Amphion und Zethos, ward durch attisehe Hirten ebenfalls Rettung zu Theil: dieses zu Eleutherli auf dem Kithäron, woneben auch Ilysia und Tithorea nicht ohne Andeutung solarischer Göttlichkeit auf dieses Brüderpaar Anspruch machten. 4Mittlerweile war Nykteus gestorben und Lykos war seiner Herschaft wie seines Hasses Erbe geworden; er unterlag aber Antiopes, mit ihrer Mutter nach wunderbarer Begegnung wieder vereinigten, Söhnen. Auf den Höhn des Kithäron, wo diese Begegnung erfolgte, war Antiope, die auch des Lykos Gemahlin heisst, auf Antrieb seiner zweiten Gemahlin Dirke zur Fesselung an einen baechischen Stier verurtbeilt worden, die nun statt ihrer an Dirke in der aus berühmten Kunstwerken bekamten Weise von Amphions und Zethos Händen vollzogen ward; Lykos aber ward aus. Thebens Herschaft von ihnen verdrängt.

1 — 5. Ueber 'Anliope' (§ 716, 2ff.), nach Hesiod und Asios: P. 2, 6, 2.
 9, 17, 4. 10, 32, 6. Ant. Lib. 23. Hygin. 7. Vgl. Jac. 106. WKret. 84. Trag. 2, 811ff. (Euripides). Jahn Arch. Ztg. 1853 no. 56. Pr. Myth. 2, 21 ff. MHdb. § 412, 4.

\$ 740. ¹Die Helden Amphion und Zethoz, deren Namen an Wohlant und Sturm, deren Verbrüderung und Heroendienst an solarische Dioskuren erinnern, ¹treten in Theben zugleich mit alter Wildheit der Phlegyer und mit aller Milde der von Amphion geüthen Musik und Sitte des byldischen Asiens auf. ¹Ihre Herschaft bethätigten sie durch dauernde Befestigung Thebens, indem sie die damals erst als mehrfache Thebä benannte Stadt durch Ringmanern unterhalb der Kadmeia ungerenten; es heisst dass die Steine zu diesem Mauerhan durch Amphions Saitenspiel zauberkräftig von selbst sich fügten. ² Die Laute, welcher er diesen seinen Ruhm verdankte, hatte lim Hermes gereicht, dagegen Apoll als ihm feind, ja als der Vernichter seines Geschlechtes, betrachtet ward.

'Amphion und Zethos'; Hom. Od. 11, 262 ff. P. 9, 5, 3 ff. 17, 3,
 32, 6. Hygin, 7. Vgl. Jac. 89 f. Schwenck And. 196 f. Wk. Kret. Kol. 82 ff.
 MOrch. 229 ff. Stuhr 2, 108 ff. Unger Theb. p. 14 ss. Pr. Myth. 2, 21 ff.

§ 741. ¹Vicle Sagen berichten vom Gütterzorn der dies Brüderpaar traf: den Amphion wissen sei im Hades gestraft als ihbermaßtigein Sänger, und während die Phlegyer von Tühorea jede Endscholle von seinem Grabe zu schätzen wussten, witterten dieses Geschlechtes Feinde noch an seinem Grabe die apollinische Pest, durch welche Amphion samt Gattin und Kindern den Untergang fand. ¹Mit der lydischen Aïobe, des Tantalos Tochter, vermählt, hatte Amphion eines blülhenden Geschlechts, einer Siebenzahl von Sölnnen und Töchtern, sich zu erfreuen, ²deren Besitz die stotze Lydierin verleitete sich mit der ihr vorden be-Gerbart, Myhosopis H.

freundeten Leto zu uessen und wegen grösserer Kinderzall sich zu überheben. <sup>4</sup> Hiedurch gekränkt ward von der Leto Kindern, Apollon und Artemis, jene doppelle Siebenzäll durch unfehlbare Pfeile getödtet; nur ein jüngstes Kind, die nachher mit Noleus vermählte Chloris, blieb der unglücklichen Mutter übrig, <sup>4</sup> die man in Thränen schmelzend, dem Schnee der auch sonst ihr vergleichharen Mutter Erde entsprechend, durch Mitleid der Güter am lydischen Sipylongebirg versteint sieht. <sup>4</sup> Diesem Untergang von Amphions Geschlecht ging aber auch der vom Pfeile Apolls erfolgte seines Bruderz Zetos zur Seile, <sup>7</sup>der in Seiler Ebe mit Aëdon, vermöge deren zwiefacher Ableitung vom thebischen Asopos oder Jydischen Pandareos, den damaligen Weelselbestigen Lydiens und Thebens zu neuer Bestütigung gereicht.

- 1. 'Amphions Grab': P. 9, 5, 5; 17, 3. 4. 10, 32, 6.
- Ueber den Mythos der 'Niobe': Hom. R. 24, 603 ff. Apd. 3, 5, 6.
   P. 1, 21, 5. 8, 2 extr. OMet. 6, 155 ff. Vgl. Jac. 652 ff. WTril. 34 ff. Sayrsp. 143.
   Trug. 1, 286 ff. Bormeister de fabula quae de Niobe ejusque liberis agit, Vismar.
   1836. Pr. Myth. 2, 267 ff. Nichstens eine Nonographie von B. Stark.
- 6. 7. 'Zethos' stirbt aus Betrühniss, sein Kind durch die eigene Multer (P. 9, 5, 5); von seinem Sohn Neis war ein thehisehes Thor, äbnlich auch eine Saite benannt.
- § 742. ¹Nach Amphions und Zethos' Tod kam der eine zeitlang verdrängte Kadweerstamm von nenem zur Herschaft: es geschah dies im fluehbeladenen, durch Dienst der Rachegötinnen noch spät bezeichneten, Geschlechte der Labdakiden, ¹von deuen Lajos, als sträßlich schon durch seinen Namen gedichtet, ¹durch Unterricht Verfülmung und Raub des Jydischen Pelopssohnes Chrysippos zu Pisa den ersten Anlass zu dem auf seinen Geschlecht lastenden Verhängniss gegeben haben soll. ⁴Mit Krons Tochter oder Schwester, Epikaste oder Jokaste genannt, zeugt er den Oedipus, der auf des Orakels Warnung ausgesetzt, mit einem 'Schwellfuss' gefunden, und, vermeintlich todt, im panopeischen Engassa zum Mörder des eigenen Vaters wurde.
- Dem 'Fluch der Labdakiden' galt das laut Orakelspruch von den Aegiden zu Sparta und Thera den Eringen des Lajos und Oedipus errichtete Heiligthum (Herd. 4, 149. MOrch. 225, 2).

- 2. 'Lajos', ein Ausdruck frecher Weichlichkeit (vgl. Lais, λάγνος): WTril. 355.
- 3. 'Chrysippos': Apd. 3, 5, 5, Vel. Jac. 209. WTril. 354. Trag. 2, 533 ff. (Euripides). Ghd. apul. Vasen Taf. 5. Overbeck Gallerie heroischer Bildw. 1 S. 3ff. 'Oedipus': πεπμήτι μαλακίων ποδί λesch. fr. 103. Wk. Tril. 357; ep. Cycl. 2, 320f.
- § 743. Auf des Lajos Tod folgt im thebischen Land die Verheerung der Sphinx; dem Löser ihres Räthsels wird mit der Königswittwe die Herschaft des Landes geboten. Oedipus löst es \* und wird als Landeserretter durch die erledigte Herschaft und durch Jokastens Ehe belohnt. Die Sage schwankt ob Jokaste unfruchtbar blieb und Oedipus von der kadmeischen Ehe zur zweiten Verbindung mit der Phlegverin Euryganeia geschritten sei; \*sicher ist dass ihm feindliche Söhne geboren wurden, nach der Tragiker Sage von seiner eigenen Mutter Jokaste. 'Hierauf entsteht Pest im Land; sie veranlasst den Seher Tiresias, Apolls missachteten Orakeln zu bleibendem Ruhm, des Oedious fluchwürdiges Geschiek, den an seinem Vater verübten Mord und die mit seiner Mutter geknüpfte Ehe zu offenbaren. 5 Jokaste erhenkt sieh; Oedipus fährt, sehend oder geblendet, unglücklich zu leben fort, vom Fluch der Mutter verfolgt wie sein eigener Flueh die Söhne belastet. Seiner Leichenspiele gedenkt als in Theben gefeiert die Hias; aber auch anderwärts war sein Grab bekannt, wie denn die attische Sage ihn landesverwiesen, von seinen Töchtern geleitet, in Kolonos von Theseus aufgenommen und, ein Unterpfand fremder Landesrechte, auf dem Arcopag bestattet wusste.
- 1-7. Ueber "Oedipus": Hom. H. 23, 679. (Leichenspiele). Od. 11, 271ff. (Exil, Blindheit und der Sohne Zwist sind spater gedichtet). Hes. Opp. 163 (μήλων ένεκ Ολδιπόδαο). Sophokles im Oedipus Tyrannos und Oedipus auf Kolonos, Apd. 3, 5, 7. Diod. 4, 64. P. 9, 18, 4 (Oldinodia zonyn, worin er vom Vatermord gereinigt). 10, 5, 2. Vgl. Jac. 669f. MOrch. 226. CFIlermann quaestiones Oedippdeae, Marh. 1837. 4. WTril. 354 ff. (Aeschylos). 368 (Fluch). Trag. 1, 249 ff. (Euripides). Schneidewin, die Sage von Oedipus, Gött. 1852, 4. Pr. Myth. 2, 235 ff. MHdb. & 412, 3. Overbeck Gallerie bero. Bildw. 1, 62 ff.
- \$ 744. In der reichen Verwiekelung, in welcher aus episeher und dramatischer Diehtung dieser auch laut der Willkür

seiner Eigennamen verhältnissmässig spät entstandene Sagenkreis uns vorliegt, \* gibt ihm die Gestalt des prophetischen Schicksalsdeuters Tiresias einen geschichtlichen Ausdruck seiner Bedeutung, dergestalt dass der Labdakiden Unheil augenfällig aus ihrer Hintansetzung göttlicher Gebote, namentlich des Zeus- und Apollodienstes, bervorgeht, die Offenbarung dieser Orakel aber vom älteren, mit den Kadmeern wetteifernden, Stamm der Sparten erfolgt. 3 Von einem dieser Sparten, Udaios, abstammend, ist Tiresias, Thebens nächstdem zu göttlichen Ehren gelangter Prophet, durch seine, die ganze Reihe kadmeischer Könige überdauernde, Lebenszeit der mythische Stellvertreter alles von Thebens Beginn her ienen Kadmeern entgegengesetzten, religiösen sowohl als politischen, Widerstandes. Durchgängig ein Diener des Zeus und Apoll, war er doch auch andern Göttern lieb; seine Erblindung durch Heras oder Athenens Anstiften, weil er diese gesehn oder jene spitzfindig belehrt hatte, sollte von Zeus und Athena mit bevorzugter Prophetengabe belohnt sein. dem völligen Untergang der Kadmeer, im letzten Jahre des Epigonenkriegs, starb auch er.

 Die fast durchgüngig 'appellativen Eigennamen', solche wie Lujos Polyphontes Euryganeia Kreon Eteokles Polyneikes n. n. m. es sind, verbürgen die verhältnissmässig späte, auf dem Wege kunstreicher Dichtung erfolgte, Entsiehung dieses Sogenkreises (WTril. 337).

Ceber 'Tiresias': Hom. Od. 10, 467 (Schol.). Pind. Nem. 1, 60.
 Callim. Lav. Pall. 75 ff. not. Theor. 24, 70. Apd. 3, 6, 7. 7, 3. Diod. 4, 66. P.
 33, 1. Tretz. Lyc. 682. Hygin. 75. ONet. 3, 320 ff. Vgl. Joc. 839 f. MOrch.
 148. 224. Schw. 1, 123. Wt. Denkm. 3, 393 ff. (Overheck 1, 62 ff.).

rathung versammelt, noch Kapaneus aus Messene, Parthenopios der Solm Atalantes von Meleagros aus Arkadien, Hippomedon aus Argos, \*endlich wider seinen Willen auch Amphiaraos, der Scher vom Stamm des Melampus, zusammen. \*Ein Vergleich durch Tydeus angeboten schlägt fehl; der Feldzug wird eröffnet 'Unglück begann zuerst in Nemez: beim Wasserschöpfen für die Helden ward durch Hypsipyles Leichtsnin der Königssohn Opheltes einer Schlange Raub; ihm wird nach seinem Tode der ditstere Name Archemoros, 'Unglücksbeginner', zugleich aber auch die Einsetzung jährlicher nemeischer Leichenspiele zu Theil. 'Am Issenos angelangt spricht Amphiaraos eine letzte vergebliche Warnung aus, welche Tydeus durch Anschuldigung des Sehers vereitelt. \*Neuen Frevel üht Tydeus, zu Theben kaum angelangt, beim dirkäischen Quell an Insenos

1—9. Zug fer 'Sirhen gegen Theben': Hom. II. 4, 382ff. (Bottchift fee Tydens), 8, 900 ft. (Tydens), Hen. Opp. 161 (Trap Jupitor Oldrondens); moth der epischen Thebais von Archylos in den Sichen, von Enripdes in den Picturiesen behandet. Vol. Ap.J. 5, 6, 16 ft. P. 9, 9, 1. Wirlt. 359ff. (Thebais des Archylos), Wt. ep. Cycl. 2, 389ff. (Epos der Thebais), Trap 2, 360ff. (Euripidens), Wt. ep. Cycl. 2, 320ff. (Epos der Thebais), Trap 2, 360ff. (Euripidens), Mt. ep. Cycl. 2, 30ff. (Epos der Thebais), Trap 2, 360ff. (Euripidens)

§ 746. 1 Endlich geht es zum Kampf; schwer und mit grossem Verlust dringen die Argiver allmählich vor. Bis zu Thebens Thoren zurückgedrängt, behaupten die verfolgten Kadmeer, durch den freiwilligen Opfertod ihres Königssohnes Menökeus zuversichtlicher. 2 ihre Mauern: die Verfolger errichten ein Siegeszeichen, aber Kapaneus sinkt stürmend, vom rächenden Blitze des Zeus getroffen, dessen Zorn Adrast nun erkennt und, nur allzu spät, die Seinen zurückruft, Auf beider Heere Beschluss stellen die feindlichen Brüder Eteokles und Polyneikes sich zum Zweikampf; von einander durchbohrt sinken beide, worauf am Ismenos nochmals die Schlacht erneut wird, bis zu entschiedenem Untergang des angreifenden Heers. Tydeus, Parthenopäos, Hippomedon fallen; Amphiaraos versinkt in die ihn verschlingende Erde und nur Adrastos entkommt auf seinem Wunderrosse Arion. 4Se endet diese gewaltige Schicksalstragödie, der nur noch der Leichen Auslieferung und Bestattung, für die Argiver auf sieben Scheiterhaufen, zugleich mit Antigones und Argeias Treue, zum Abschluss gereichen.

\$ 747. In der hierauf folgenden Zeit, in welcher Argos seine gefallenen Helden beklagte, während die Nachgeburt derselben zu neuem Rachezug gegen Theben heranwuchs, herschte in Theben der aus den attischen Oedipodieen bekannte, nur eben als Herscher benannte, Arcon, 2 Unter die Herschaft desselben fällt des von Mykene nach Theben übersiedelten Amphitryon Aufenthalt; wegen einer Blutschuld gefflichtet, von welcher Kreon ihn reinigte, heischte er Kreons Beistand gegen die Teleboer und erlangte ihn durch vorherigen gemeinsamen Auszug gegen den teumessischen Fuchs. Bieses sehon oben von uns erwähnte Ungethüm zu bekämpfen, bot Amphitryon aus Thorikos den Kephalos und dessen unfehlbaren Hund auf, bei dessen Erscheinen Zeus beide göttliche Thiere in Stein verwandelte. 4 An Amphitryon aber knüpft sich für Theben auch die Erseheinung des Herakles, der als Thebens Befreier vom orchomenischen Tribut zugleich den Sieg über Erginos und sonstige Spuren thebanischen Kampfs mit den Minyern uns erinnerlich macht.

- 2. 'Amphitryon' in Theben: Apd. 2, 4, 6 ff.
- Ueber den 'toumessischen Fuchs', einer Nachwehe der Sphinx; oben § 711, 2. Wk. ep. Cycl. 1, 393 ff.
   'Orchomenischer Krieg' des a) 'Herokles gegen Erginos': § 703, 3.
- Apd. 2, 4, 11. Forchi, 338f. Demselben Krieg gehört auch das ihebische Selbstopfer der Töchter des Antipönos au (P. 9, 17, 1). Vgl. MDor. 1, 429 ff.
- \$ 74S. ¹Die Niederlage der siehen Heldeu zu rächen, erfolgt aber hald auch der neue Feldzug ihrer Epigonen; an deren
  Spitze überzieht des Amphiaraos Sohn Alkmänn die Thebaner
  mit Krieg, als deren König uns nun Laodamas des Eteokles
  Sohn genannt wird. ¹Den Alkmänn gesellt sind Aegialeus der
  Sohn des Adrastos, Diomedes des Tydens, Promachos des Parthenopilos, Sithenelos des Kapaneus, Thersandros des Polyneikes,
  Euryalos des Mekisteus oder ülippomedon Sohn. ¹Die Schlach
  bei Gilsas stellte den Rulun der Argiver her; denen nächstdem
  die Leichenfeier für für Gefällenet, allerdings auch Alkmänns
  Muttermord, zufällt. ¹Anders die besiegten Kadmeer, denen

kurz ver seinem eigenen Ende der alte Schicksalsspäher Tiresias zur Flucht rötht; als Siegesbeute ward Manto, seine Toebter, zu Delphi und Kolophon dem Apoll geweiht; er selbst ward am alten Orakelsitz der Kadmeer, am Quell der Tulphossa, begraben.

- 4. Krieg der 'Epigonen': Apd. 3, 7, 2. Diod. 4, 66. P. 9, 5, 6. 19, 2.
   Vgl. WTril. 372 ff. (Epigonen des Aeschylos). Wk. ep. Cycl. 2, 380 ff. (Alkmäonis).
   Trag. 1, 269 (Sophokies). MHdb. § 412, 3. Overbeck Galleric 1, 157 ff.
- \$ 749. Nach dieser entscheidenden Niederlage des Jahrhunderte hindurch hart bedrängten Kadmeerstamms eilt dessen Ueberrest bei nächtlicher Weile gen Norden, theils nach dem thessalischen Homole, theils bis nach lilvrien. \*Thebens nächster Beherscher ist des Polyneikes Sohn, der vom mysischen Telephos am Katkos erschlagne und dort als Heros verehrte Thersandros. 3 Ihm folgt der im Troerkriege genannte böotische Volksführer Peneleos; nachdem aber dieser von Telephos dem Sohne des Herakles gefallen war, tritt wiederum aus dem Geschlecht des Thersandros dessen Sohn Tisamenos, sodann des Tisamenos Sohn Autesion ein, in dessen Flucht zu den Doriern man die Erinys der Oedipodiden noch immer thätig zu erkennen glaubte. <sup>4</sup> Mit noch drei anderen Herschern vom Stamm des Peneleos hatte das Königthum Thebeus ein Eude, obwohl sein königlicher Stamm, von einem Nachkommen desselben als Stamm der Aegiden benannt, in Sparta und ferneren Landen noch lauge und glänzend fortgeführt ward. .
- § 750. <sup>1</sup> in der That lässt, abgesehn von der Frage ob aus den vertriebenen Kädmerern tyrrhenische Pelasgen, <sup>1</sup> ob aus den argivischen Epigonen Bolischer Abkunft augebliche neue Kadmeer wurden, <sup>2</sup>der alte Kädmeerstamm in seinen bezeutgetsten Sprossen, \*\*Aegiden und Gephyrdern, auch ausserbalb Thebens sich einigermassen verfolgen. Wie von den Aegiden, bald durch Eleobles bald durch Polyneikes vermittelt, die letzten kadmeischen Künige Thebens stammten und lauge nach ihmen die Gründer Theras und Kyrenes, Verehrer des Kadmos und der kadmeischen Rachedämonen nicht weniger als des kadmeischen Apolt, sich ableiteten, \*\*werden in Minheiere Gettung, 'vielleicht auf die thehischen Sparten

rückweisend, die Gephyräer genannt, deren Spuren man nach Tanagra, nach Athen und selbst nach Latium zu verfolgen pflegt. 3. 4. 'Aegiden und Gephyräer': Herd. 4, 149. 5, 57. Jo. 1,74. de mens. 3; 21. Rück. Trois 1596. Gbd. Abb. Achiër Ann. 31.

§ 751. ¹Noch findet am Schluss dieses Ucherblicks thebischer Sagen ein und der andre rein örtliche Mythos seine Stelle.

Auf Tempelhau und die Bewässerung des Innenion bezüglich, wird von Kaanthos berichtet, der an der thebischen Aresquelle nah beim Ismenion begraben lag. Kaanthos heisst Sohn des Okeanos und Bruder der Melia, mit weleher Apoll den anstatt des vorberigen Ladon strömenden Ismenios und den prophetischen Teneros zeugte. ³Hibebei lässt auch der Angeriffe desselben ismenischen Heiligthums durch den Phlegyer Eurymachos ¹nnd andererseits der Bezilge des Ileuskles zu jenem ismenischen Dienst sich gedenken.

- 1. 'Kaanthos': P. 9, 10, 5,
- 2. 'Eurymachos' in Theben: Eust. Hom. 933, 14. MOrch. 191. 208.
- 3. 'Herakles' im ismenischen Dienst: MDor. 1, 430; vgl. Orch. 397.

## J. ATTISCHE KEKROPIDEN UND IONIER.

§ 752. ¹Athens Lage auf Fels und Uferland eröffnete vom Wittelpunkt seiner Burg ans, in einem von Wind umd Wetter wielbewegten Dunsktreis, ¹einer viellach gemischten Bevölkerung ihr mythisches und geschichtliches Dasein. Dieser mannighen bewölkerung Athens ward bereits früher von ims gedacht und ist mit besonderer Nachweisung ihrer allmhlich verschnobenen Elemente hier wiederum zu gedenken. Autochthonische Kranaer, altionische Kekropiden, erechtheische Athener und jüngere Ionier gelten im Alterthum, durch Kranaos Kekrops Erechtheus und Ion vertreten, für die vier nach einander milchtig gewordenen Urstlüme Athens, ¹denen auch eine viersche politische Eintheilung und vierfaches Götterwesen, nemlich der Gottheiten Zeus Athena Poseidon und Hephästos, zur Seite geltt. ¹Der ionische Apollo sowoh las der thrakische Dionsos füllt soller; wohl aber ze-

hörten Ares als thrakischer, Hermes als tyrrhenisch-pelasgischer Gott bereits der frühesten Zeit an.

- Athens Lage', durch klimatische und Witterungsverhältnisse eigenthümlich, ist für die zum Theil atmosphärische Bedeutung der an seinem Burgelst geknöplen Mylhen hauptsächlich von Forchhammer (Heil. 42fl.) in a
  äheren Betracht gezogen worden.
- 2. Athens älteste 'Bevölkerung' (§ 69) wird zugleich mit seiner Stammhelden Namen am deutlichsten von Herodot (8, 44) ansgesprochen, wo es heisst: Adavaios, . . . four Helasyol, obvousioners Konrast int de Kénpoπος βασιλήος έπεχλήθησαν Κεπροπέδαι, έχδεξαμένου δε Έρεχθήσς την αρχήν 'Αθηναίοι μετωνομάσθησαν. Ίωνος δὲ τοῦ Ξούθου στρατάργεω γενομένου Αθηγαίοισε έπληθησαν από τούτου "Ιωνες. Hier sind also a) die 'Kranner', von deren Atthis Erichthontos des Hephdetos Sohn und dessen thrakischer Schlangendienst stammt, dem b) 'Stamme des Kekrops' als Gründer des Zeus und Athenadienstes vorangestellt; der c) hierauf folgende Erechineus, von welchem der Name 'Athener' (Eust. DPerieg. 423) berrühren soll, ist vermöge seines Poseidondienstes zugleich als Stammgenosse des sonsi (Apd. 3, 14, 6. Seymn. 558 ff.) neben Kekrope und Kranose genannten Ampalktyon, wie auch des Aktaios zu betrachten, dessen l'ferland Akte bereits Kekrops gum Land Kekropia umbenamte (Syncell. 289, 297). Zuletzt d) wurde Ion als Stammheros der neuen Ionier und Verehrer des von Athena und Hephástos entsprossenen Apollo-Patroos genanni. - Man wird den Stamm der Kranzer als thrakisch, den des Kekrops als altionisch oder pelasgisch bezeiehnen, den des Erechtheus auf deukalionische Aeoler zurückführen dürfen; dagegen eine Dreitheilung 'pelasgischer thrakischer oder ionischer' (Bhdv. LG. 1, 302 f.) Bevölkerung des alten Athens an der Vermischung des jouisehen Stammes mit dem der Acoler, wie an der Annahme leidet, dass von den angeblichen drei Goltheiten jener Stämme, Athena Poseidon und Apoll, Poseidon ein thrakischer Gott sei.
- 3. Den 'vier Playlen' (Herm. Sinatsnil. § 193) a) örtlicher Landesvinsteilung 
  "des Kérvopi". Dinteis Masopia Paralla Astiot, stehn die s) von Gottheirden 
  Henbanten der 'Erechtheen', Diaz Alazoni Pardelmin Hepkätelin, aus reit, 
  mit Übern stimmen die c) Namen der Sölne des 'Paudion' (Paucker Pillod. 
  S. 108) zum Their überrin, sollen Paulies und Aespese and Ahema und Possoni. 
  Lapine und Nisse aber saf Apollon und Dinayson, statt und Zens und Hepkätelon, 
  Lepine und Nisse aber saf Apollon und Dinayson, statt und Zens und Hepkätelon. 
  Lepine und Nisse aber saf Apollon und Dinayson, statt und Zens und Hepkätelon. 
  Mannen Teisenter Ropkiese Aspisterie und Argaedes (Herm. Statshil. § 30) auf die Verschiebnehiere der Stüde (Grundbelett) Werhraft littere und Gewerbe) bezüglichen, Phyles scheimen gleichfalls auf dersellen oder verwandter 
  Gottheiten (Paulie Aspoll Diossyon Kepkätelon) Schett zu berehb.
- 'Athenische Kulte': § 69. Ghd. Abh. Minervenidole S. 19 ff. Abh. gr. Volksstömme Ann. 47.
  - § 753. Nicht in Kekrops, vielmehr in Kranaos und Am-

phiktyon sind uns die Urbewohner Athens angedeutet. Die Kranaer, deren Herodot noch vor Kekrops gedenkt, obwohl Andre den Kranaos wie den Amphiktyon erst auf Kekrops gefolgt wissen wollten, beginnen mit dem nach Fels und Fläche benannten ältesten Menschenpaar Attikas Kranaos und Pedias, wie in dessen als Fels Helmspeer und attisches Ackerland benannten Kindern Kranae Kranaichme und Atthis, 8 welche letztere als fruchtbarer Boden, von Hephästos dem lemnischen Thrakerzotte befruchtet, den Erichthonios gebar. 4 Daneben ist die Idee frühester Ansjedlung im Namen Amphiktyon ausgesprochen; dieser wird als des thessalischen Deukalion Sohn betrachtet und gibt zugleich durch seinen Sohn Itonos, dem von Melanippe Triptolemos und Kerkyon entstammten, dieselben als Aeoler und Diener Poseidons <sup>5</sup> Noch andre Urväter attischen Landes werden uns in Aktãos Kolainos und Periphas genannt; vorzugsweise jedoch wird. durch Kranaos der Volksstamm, aus welchem der Volkshort Athens Erichthonios hervorging, theils von dem des Kekrops, 5 theils auch von jenem amphiktvonischen unterschieden, den Kekrops, durch richterliche Bevorzugung Athenens vor Poscidon, frühzeitig in seine Grenzen zurückwies.

- Vorgänger des Kekrops' sind die Kranaer lant Herodoi (§ 732, 2), dagegen Apollodor dem Kekrops den Kranaos erst folgen lässt, dem dann Amphiktyon, des Erichthonios Vorgänger, gefolgt sei; eben so Syncellus p. 284. 297.
- 2. 'Kramos and Pelias', von zeparnég (Alten heist Kapuraer Ar. Ar. 123) and ratefor beaumi; in 'Kranichiae' und Atthis' 'schott neben Krames Hebenbarenin der Gegenster von Wehr- und 'Nihrkrift gemeint zu sein. Kranau, seints stoffte, von Amphiktyon vergiel (Apl. 4, 14, 6, 17, 13, 12), zu Launger (P. 1, 31, 3; 'helle Erde', vgl. Fehh. 123 wo Kranaos ein Mischlüss von zegein) begraben sein.
- 3. Der 'Atthis' Verbindung mit Hephästos erscheint thrakisch, obwohl die Kranner sonst für Pelasger gelten (Meurs. R. A. 1, 6).
- 'Amphiktyon' (Apd. 1, 7, 2, 3; 14, 6, P. 9, 1, 1, 10, 8, 1, Vgl. Jac. 87, 510) ist Verwhere Poseidons (§ 233, 1) und Stifter bacchischen Dienstes (§ 442, 2, Syncell, p. 297).
- 5. Als "Vorgänger des Rekrops" ist sonat a) "Aklisio "(P.1, 2, 5; Akiso Suid,) d.i. Uterman, bekonat, der Rekropsemablin Agraulos Vater; laut Suidas (v. Maxaiog und +portra: yediquare) galten sovoid Agiuros Herse und Pandrosos als anch eine Phönleierin Phönthe für dessen Techter. Aussendem rübnte anch o ien attischer Demos in seitem "Kolainos" (P. 1, 3, 1, 3) aich eines Stumm-

herrn älter als Kekrups, und wird auch e) ein 'Periphas' als attischer Autochthon genannt (Ant. Lib. 6).

- § 754. ¹kerropa, welcher bei räthsehhalten an die Kerkopen erinnernden Namen ¹über seine vermeintlich ägsptische,
  richtiger ionisch-pelasgische, auf Bötten rückweisende, Herkunft.
  Zweifel erregt, ¹sprach in der Urzeit des durch seine Schlangengestalt angedeuten ¹unid von ihm beherschlen attischen Landegestalt angedeuten ¹unid von ihm beherschlen attischen Landekaum. Schiodsrichteramt zwischen Poseidon und Athena berufeu,
  der Göttin das Land zu, ¹das vorber als Ureinand Akte, seit
  ihm Kekropia hines. ¹Als priesterlicher König beherschle er es
  im Dienste des Zeus und der anfangs agrurischzu Gütlin Athena:
  er zuerst opferte dem Zeus einen Stier und gründete, wie in
  Athen, auch in Euhön ein Zeus-Athen; ausserdem koll er, ohne
  Zweifel im Dienst seiner Erdgütlin, die Sitte des Begrabens einzeitlint haben.
- \*Kekrops': Apd. 3, 14, 1ft. P. I, 2, 3, 8, 2, 1. Vgl. Jac. 529f. Meurs.
   Regg. Alt. 1, 6. Rückert Athenadiensi 25 ff. Schw. Myth. 1, 62 f. Pr. Myth. 2, 92 f. Sein. \*Manie\* wird als Weissager (xêpx-wyb haruspen: Rück. Troja 299f.). von Andern auch als muschender Regen (xofaxu: Forch). 72). redeutet.
- 2. "Herkunft". Lauu altem Zeugnisse rin a) "Erdsohn" (vrgyrerig Ant. Lide. Bygin. 128), deer Sohn des mit der Erte regrenelme Hephsitos (Hygin, 138), wird kchrops sis 9) 'Aergeire' nur misterlindlich, durch historisches Suphissis (Mrörte, 108, 124) deer auch sis symbolischer Amdenter, rickkehrenden erdedampfe (alp"-cürreş Fehh. 1912) bezeichnes, während für seine o' yedesgietle-instice. Herbund aus Botters die biosischen Zeugnisse sowohl der Geniemische Herbund aus Botters die biosischen Zeugnisse sowohl der Geniemische Herbund aus Botters die biosischen Zeugnisse sowohl der Geniemische Rekrops (am Trition (Strab. 9. 407) und eines ihnen verknöpfelt-keiten Alten Eleusis und Tritio (Strab. 9. 407) und eines ihnen verknöpfelt Arten (123), als nuch die gleiche Herbund des Albensellessuses (§ 2471, ) 13 Morch. 123), als nuch die gleiche Herbund des Albensellessuses (§ 2471, ) 15 mg. auf Sprach (123), auf Sprach (123),
- 'Schlungenbildung' hatte Kekrops als Antochthon (Eur. Ion. 1163), wie auch Erichthonios, nicht aber Errechtheus (den Preiler Myth. 2, 91 ff. jenen andern übrigens gleich stellt) gedacht wird; er hiess desbalb zwitterbalt (δτηνής Menrs. Rega. Att. 1, 8. Pr. Myth. 2, 92, 4 ff.).
- Das 'Richteramt', zu Gunsten Athenens geüht', spricht Apollodor (3, 14, 1) den zwölf Göttern, zugleich mit Bezug auf diejenigen zu, die es dem Kekrops oder auch dem Krannos beilegten.
  - 5. 'Kekropia' als Landesname: Apd. 3, 14, 1.
  - 6. 'Priesterkonig' (Rück. Ath. 25) war Kekrops a) 'im Dienste des Zeus

(faire l'avolane xel Zipra ngoenytigeneury Syncell. 281; 1 d'àpra India, le Lablo \$24.7, 6.248, 5); dis Verindanag desselhen mit s) 'Athere enspricht bei deren zufangs agnarischer Bedeutung (§ 254, 5) der sonst dem Nekropa in Bezug auf Zeus und die Erdgöttin tyres dere Errepense soll Ketropa dem Staurn und der Drag geoffen blaben: Marcol. 1, 10) begietgeten Gehörsche; eben damu ist nach die ihm beigelegie Einführung der Begräbnisssitte (Schw. 1, 63) erkläffeld.

§ 755. Von der ländlichen Agraulos, Ufermannes Aktäos Tochter. 2 war dem Kekrops als Sohn nur der kranke Erysiehthou geboren, dessen Name und Sage dem Mangeln der Feldfrucht gelten, \* dagegen als Töchter drei Schwestern belebenden Nasses. Aglauros Herse und Pandrosos, ihn erfreuten. Diese in attischem Kultus fortlebenden Thauschwestern geben in ihrer Verbindung mit dortigen Landesgottheiten verschiedenen sprechenden Personalausdrücken der Landesnatur ihr Entstehen. 4 Vom Wärmegott Ares gebar Aglauros, die etwa als leuchtender Morgenreif zu denken ist, die Frostquelle Alkippe, deren Reinheit durch den 'salzwelligen' Halirrhothios, des Meergottes Sohn, verunehrt, das heisst mit salzigem Beigeschwack getrübt ward; der Mythos führt dieses auf Ortsumständen beruhende Begegniss bis zur Vernichtung des Halirrhothios durch Ares und zu Losspreehung des Ares vom damals zuerst Recht sprechenden Areopagus aus. <sup>5</sup> Herse aber, die durch ihren Namen den Thau verkündende Schwester, gebar vom Zeugungsgott Hermes den jagenden Heros frischer Berg- und Morgenlust Kephalos, \* und demselben Gotte gebar die von durchgängigem Nass benannte Pandrosos den, sei es vom rausehenden Regen oder vom steigenden Geräusche des Morgeus so benannten, Lautrufer Kervx. 7So ist in den Namen der frühesten Königstöchter Athens die Gewähr steten Waehsthums durch stete Bewässerung attischen Felsenbodens gelegt; ihr grösster Beruf aber war einen Stammherrn Athens von höherer Abkunft zu pflegen.

Kinder des Kekrops' (Apd. 3, 14, 2), mit 'Agraulos' der diandlichen' erzeutgt diese Namenaform des mit Aglauros stets wechselnden Namens ist lier (mit Paucker Pallad. Anna. 37) für die Kekropsgenablin festgehalten worden, dagegen deren Tochter als 'Aglauros die Gl\u00e4nzende' von mas unterschieden wird.

<sup>2. &#</sup>x27;Erysichthon', seinem Namen nach als Erdwühler, wie auch der Pflog-

## HEROENSAGE. J. THAUSCHWESTERN, ERICHTHONIOS, \$755, 756. 109

stier hiers, verstfieldlich, sonst aber vielnehr als Erdssfreiseer med Vergouder der Stat, als Glathbers und Getriebferund gemeint, od un mildariret om der mittel med nur der den mehr belos auf dem Wege dahin zu Praisi gertoriens sein (P. 1, 31, 2); dieser son den schektpreiserde Zussine bezeiglichen Sape ist überfreis die ausstührlichen Sape in die breiten die ausstührlichen kannte des gleichsunsigen überssilend-rhodischen Glathberts (Callim, Cer. R2 ff. Ober § 402, 3, eb. zu verknäpfen.

- Ueber die drei 'Thauschwestern', des Kekrops Töchter, Aglauros (= dylκός) Herse (ξρση) und Pandrosos (πὰν δρόσος): Apd. 3, 14, 2. OMet. 2, 710 ff. Vgl. Jac. 60. 451. WTril. 280. 286. Fehb. 58 ff. Pr. Myth. 2, 93.
- 4. Von 'Aglurros' und Arre (Febb. 1016. Ephebereil 119f.) with 'Alhippe' Eiduss oder Frostquelle (Febb. 101f. 115 ft.) geboren, deren Balle Ilalirribothios (Giz, 600/60) dem nachsveislichen (Febb. 117) Saltgeschmeck alteniseher Quellen gemiss gedichtef zu sein seheint. Auf des Ares zu ihm genommens Roche und die darund vom Arropag geriehten Blutschuld (Apl. 3, 14, 2, P. 1, 22, 7) weisen zuch Kansaleenhaufler his (Gid. Troinschalten Taf. 12, 13).
- \$ 756. Dieser edlere Stammherr Athens ist Erichthonios, das ist Erdsohn, der jedoch schon sehr früh auch Erechtheus, dem Erdschüttler Poscidon gleichnamig, genannt und als erster Erechtheus von dem späterhin eigentlich so genannten unterschieden ward. Blervorgegangen, nicht aus des Kekrops Geschlecht, wohl aber zu dessen Zeit und besondrer Begnadigung. war jenes Götterkind aus dem Felsenboden Athens; es hiess des dortigen Erdbodens, Ge Arura oder auch Atthis, Sohn von Hephästos, und ward als Kind oder Pflegling auch der Burggöttin Athena, irgend einmal auch der Nemesis, zugerechnet. 8 Neugeboren ward eben dies Götterkind, dessen anfängliche Schlangengestalt erst allmählich zum Menschen erwachsen sollte, in verschlossener heiliger Lade den durch Nässe ihn nährenden Töchtern des Kekrops anvertraut; von diesen bewahrte jedoch nur Pandrosos das Geheimniss, dagegen Herse und Aglauros, nachdem sie die Lade eröffnet, über den Anblick der Wunderschlange entsetzt. sich vom Burgfels herab in die Tiefe stürzten.
- 1. Erichthouiov. (§ 248, 3. Jaz. 313f. W7ril. 284f. Fehb. 124ff. Lauer 33ff. Pr. Myth. 3, 53), in dessen Names wir liter den dännnichen Stummberra Atlema von ülters pleichnunigen gehieren König-tecklein, faller diesen Namen als fags-ydöring Erichtul (wir legislafig W7ril. 284), triag alser er koulo bei homer (1. 2, 347ff. dajaur Fagsyöpin dir neit Adappin...yg. 04. 7, 81 Fagsyöpin öbgrop) den posiedomichen Namen den Erderschütteren (§ 236, 54, 1 wird leggyöpin für fautora); laber er estienreiten in mößigh derechnit, dass

die nicht früher als aus dem platonischen Kritias (1102: MOrch. 123); nachwistliche Unterscheidung erst seit Athens Besetung durch die Ionier stattland (W7il. 296), vielleicht aber auch dass jese Vermischung zwei an und für sich so selthalindiger Ninen erst durch die ionischen Poseidonsdiener Kleinasiens und deren ableschee Stammagenossen in unsern Homer überging.

- 'Erichthonios' heisst a) 'Sohn der Ge' Arura oder Atthis sind Pflegling der 'Athena' (WTril. 285. Fehh. 56f.) oder auch der 'Nemesis' (Suid. s. v. Lauer 337).
- In der 'Gehurtssage' ist die in Stein zu denkende 'Lude' (λάρταξ, vgl. λάς, λάρισσα, Fehb. 58) hervorzuheben.
- \$ 757. Der Thausehwestern Schieksal, im Augenbliek da des Landes Retter ans Lieht tritt vom Leben zu scheiden, drängt hier in den Fortgang der Sage gewaltsam sich ein. Mehr noch als Herse und Pandrosos animt unsern Antheil Aglauros, die kälteste, der Sage nach sprödeste und eifersüchtigste jener Sehwestern, in Anspruch, zumal sie, ertrunken oder, wie Andre wollten, als Ehrenhüterin Herses versteint, <sup>2</sup>auch als selbständige Göttin durch attische Sagen und Gebräuche reichlich gefeiert war. Am Abhang der Burg als Pförtnerin und als Abbild Athenens verehrt, 4 der Sage nach als erste Priesterin dieser Göttin bekannt, ward sie in deren jährlichem Plynterienfest betrauert. bempfing aber auch in ihrem Aglaurion den Eid aller dem Vaterland gewidmeten jungen Krieger; wie denn die in gleieher Weise wie den Erechtheustöchtern ihr nacherzählte Sage eines für das bedrängte Vaterland freiwillig von ihr erlittenen Onfertods vielleicht erst jener Sitte entnommen ist.
- § 758. <sup>1</sup>Nach eröffneter Lade aber verlautete es alsbald, uterst durch Korone die Krähe, Erichthosior sei am Licht getreten; als es Athena vernahm, soll ihr vor Freuden der Berg Lykabettos entfallen sein, den sie, die Stadt ihrer Obhut zu schitzen, so eben herbeltrug. <sup>2</sup>Nacrkantt ward in Erichthonios der unverkennbare Schutzgeist Allens; dies erdgeborne und in Albenens Tempel gepflegte, zuletzt auch begrabene, Feuersind ist fortan ihres Dienstes Besorger, wie er dem unch ihres Tempelbildes und ihres im Sommer gefeierten Festes Gründer war. <sup>3</sup>Im Vollbesitz göttlicher Natur, die er als schlangengestalter Erdgeist bekundete, erlaugt er, nach Vertreibung des eingederlingten

Amphittyon, alshald auch die Rünigliche Gewalt, 'zu welcher Athena durch Rosse und Wagenlenkung noch neizr ihn befähigt, dergestalt dass er selbst als Gigantenbezwinger eines Asterios 'und, in seiner Vermischung mit dem zweiten Errechtbeus um so fligticher, als eleminischers Bieger über Poesidonsskhen erwähnt wirdt. 'eine Bevorzugung der auch die dunketen Sagen von Poseidons an Erichthonios oder Errechtbeus genommener tödtlicher Itache entstorechen.

\$ 759. Dieser eigentlich so genannte zweite Erechtheus. den eine besonnene Anslegung des attischen Stammbaums eben so wenig als andere ebendaselbst willkürlich gedoppelte Namen dem bei eigner Bedeutung ihm ähnlich lautenden Erichthonies gleichzustellen vermag, 1 ist in den Verkettungen jenes Stammbaums einem Pandion verflochten, der ebenfalls zweimal genannt wird, und mit Erechtheus wechselnd, furchtbare Uebergünge der attischen Urzeit zur geschichtlichen Vorzeit dieses Landes ausfollow hilft. 3 Nachdenu auf Erichthonios oder, was gleichgilt. Erechtheus den ersten (1), der erste Pandion, seines Namens auf Zeus oder auch auf Selene bezüglich, gefolgt ist, der aber auch Stifter dortigen Dionysos- und Demeterdienstes sein soll. ein geschichtlich mit Megara, wo sein Grab war, wie auch mit Theben und Daulis, vermittelst der Tereussage, verknüpfter Herscher, berzeugt dieser Pandion mit einer poseidonisch benannten 'Rossjocherin' Zeuxippe-verschiedene Kinder, aus deren Sagen der wilde Priesterbrauch jenes Poscidondienstes neu wiederhallt. Diese Kinder sind ein dem Poseidon gleichnamiger neuer Landeskönig Erechtheus (II), sodann Butes der Ahn priesterlicher Butaden und Vater einer zum Selbstopfer willigen Tochter Chthonia; endlich zwei Schwestern Prokne und Philomele, deren von Vögeln des Frühlings benannte Personen mit dem barbarischen König Tereus in Unbeil und Ingrimm wetteifern.

 Ein 'doppelter Erechtheus' (vgl. im Anhong die Stammtalel H) wird aus seheinber gerechtfertigt durch die in den allischen Shanmbaum eingefrängte Wederholtung eines zwieschen Kerberge (Kabryna H, Apd. 3, 15, 2) und Pandion (I Sohn des Erichthonies, II Sohn des zweiten Ketrapa); wohl zher sind 'anhonstede Namen', wie kvi in Erichthonies neben Erechtheus Bei erkennen, der ältesten Dichtung angemessen und werden durch Analogien wie Agraulos und Agharos, Pasithen und Praxithea, selbst Prokne und Prokris sie bieten, hestötigt.

- 3. "Pradio" (Apd. 3, 14, 16) kann als o) "Zeusdiene" von Nauen des Zeus ("Arie) hagheirt und als 'allheiler" Lichtgeist, mit Zeuzippe als Wellenbündigerin (Pods. 126) verbunden, gefeutet werden, ist zher a) valurichelinlicher von Fest Paulin der Vollmondagölüt "Paulin Selene" (Herm. Statistalt. 5, 93, 5. fr. 2, 13, 5), eten auß Berug auf den herusenischen Artensifienssiehen Artensifienss
- 'Pandions Grah' in Megara, mil Tereus und mil der Amazone Hippolyte: P. 1, 41, 8.
- Der Name 'Zeuxippe' mag auf den Poseidonsdienst und dessen Duldung hezüglich sein.
- 'Butes' wird Priester der Athena und des Poseidon-Erichthonios genannt (Apd. 3, 15, 1).
- § 760. ' Tereus, der thrakische Herscher zu Danlis, hatte von Pandion, nach gemeinsam geführtem Krieg gegen den thebischen Labdakos, die attische Königstochter Prokne zur Ehe erlangt. Nachdem ihm diese den Itys gehoren hatte, entbrannte er in unerwiederter Liebe zu Proknes Schwester Philomele; Prokne ward auf dem Lande von ihm zurückgehalten und galt für todt: so schritt er zur zweiten Ehe mit Philomele, berauhte sie aber. um ihr Geschick nicht erzähleu zu können, der Zunge. Seiner Arglist bot Philomele Trotz, indem sie was ihr widerfahren war, in Stickerei dargestellt, der Schwester vor Augen brachte; dann ward auch Itys von Prokne getödtet und seinem unholden Vater zur Speise gereicht. 'Nach vollbrachter That ergriffen die Schwestern die Flucht nach Athen, Tereus mit einem Beile bewaffnet ereilt sie zu Danlis; \* die Götter erharmen sich ihrer, so dass Philomele zur Nachtigall, den Itys in Schmerzenstönen beklagend, Prokne zur Schwalbe, Tereus zum Wiedehopf wird. Wie für die Gesamtheit dieses Mythos der Naturlauf des scheidenden Frühlings eine unverkennbare symbolische Grundlage gewährt, 7 lässt, seine örtlichen Bestandtheile nachzuweisen, neben den attisch-thrakischen Conflicten der erechtheischen Zeit auch die Einwirkung lydischer, etwa von Theben herübergekommener, Sagen in Philomele sowohl als in Itys sich nicht verkennen.
  - 1 7. 'Tereus Prokne und Philomele': Apd. 3, 4, 16. OMel. 6, 424ff.

## HEROENSAGE, J. PANDION, TEREUS, ERECHTHEUS, \$759-761, 113

Vgl. Jac. 847. Schwenck. Rh. Mus. 6, 564 ff. Wk. Trag. 1, 374 ff. Pr. Myth. 2, 95 f. — Zu 'Philomele' sind Acdon and Hylos (Od. 19, 520) zu vergleichen.

- 1 Wir kommen auf König Erechtheus (II) zurtick. den nach Poseidon benannten, als überfluthender Heros vom feuchten Nährgeist Erichthonios vielleicht geflissentlich unterschiedenen, Erneuer des zur Zeit des Kekrops zurückgewiesenen Meergotts. \*Seine Herschaft ehrenvoll zu bezeichnen, wird uns vom Krieg gegen Euböas Chalkodontiaden 3 und vom eleusinischen Krieg berichtet, aus welchem, durch schweres Selbstonfer seiner Töchter erkauft, Erechtheus als Sieger über Eumolpos, welcher fiel, und über Immarados hervorging. 'Weniger ist von seinen Nachkommen zu rühmen. Mit Praxithea, die der Gemahlin des Erichthonios Pasithea ahnlich, aber mit einem auf Menschenopfer bezüglichen Umlant benannt ist, blieb Erechtheus ohne Söhne: oder es sind deren augebliche Namen, Kekrops Pandoros Metion, nur zur Einreihung dädalischer Metioniden und ihrer Kunstanfänge ins Königsgeschlecht, oder auch für einen Uebergang zu nächstfolgender Herschaft (Pandion der zweite als Sohn eines zweiten Kekrops) erfunden.
- 1. Erechtheus' in hennant wie Posiedon auch selbst heists (§ 237, 3a), und varn nicht sowall in der Geltung einen nibtrenden (greifzigue Wirth).

  Junt van eine voorde in der Geltung eine nibtrenden (greifzigue Wirth), und verstellt werden von der der eines stiffmisch flutbenden (vors', day20pe/erg de/quoons) Gottes, womit die mythische Vorsiellung von seiner unbeitvollen Herschaft (WTog. 2, 717 m.) wohl stimmet, dangegen 'Erreithonios', mypringlich der einem wertvorgenen Queil (Feth. 126) entsprechende Nüngeint, auch seine Konjielde Gewalt in Linderung grosser Dürre (Diod. 1, 29) übet, und ernst sein Abenstiger und den Posiedon obsiegte auch Wagesielnaher (symbolisch gefasst ein Bewinger der Flutben, 194. Feth. 128, 1947ope; 132) ist.
- Enbösscher Krieg' gegen die Chalkodonisaden (Eurip. Ion. 57). Alkon des Erechtbeus Sohn und dessen Schwester Chalkiope sollten dem Erechtbeus (dem fliessenden, Chalkiope als Frost, mein! Fehh. 127 I.) ausgeliefert werden.
   Eleussinischer Krieg': Thueyd. 2, 15. Schol. Eur. Phoen. 854. Vgl.
- Lob. Agl. 207. Fchh. 128 ff.
  4. 'Praxithen: vgl. πράσσειν φόνον, Praxidike (Schw. Rh. Mus. 6,
- Praxithea: vgl. πράσσειν φόνον, Praxidike (Schw. Rh. Mus. 6, 532 ff.).
- 'Söhne des Erechtheus' werden entweder nicht vorausgesetzt (Eurip. Erechth. bei Lyc. in Leoer. 160) oder mit den ohigen willkürlichen Namen, Pandoros, Kekrops II und Metion, belegt (Fehb. 121).

Gerhard, Mythologie. II.

§ 762. Inhaltreicher verbreitet die Sage sieh über des Erechtheus vier Töchter, Prokris Kreusa Oreithvia und Chthonia, von denen jede einzelne, durch eigenthümliehe Sagen von Kephalos und Minos, Xuthos Boreas und Butes, auf die geschichtliche Durchkreuzung verschiedener, kephallenischer und kretischer, thessalischer und thrakischer Volksstämme in Attika, oder auch auf Verbindung mit heimischem Priesterwesen, bezüglich erscheint. <sup>1</sup> In-ihrer Gesamtheit nach Zahl und Einzelnamen verschieden geschildert, asind sie, den Hyakinthiden und Leostöchtern gleich, \* durch den freiwilligen Opfertod für Poseidon oder die Erdgottheiten berühmt, von welchem in drohender Gefahr des eleusimschen Krieges ihrer keine sich aussehliessen mochte, beinen Opfertod welcher sieh theils aus Vaterlandsliche, theils aus der bei Pest und Sommergluth auch sonst bezeugten Blutsühne erklärt. Ausserdem aber ist ein Grundzug dieser Sagen in der unverwüstlichen Feindschaft zu erkennen, mit welcher der aus Athen vertriebne Poscidon ganz Athen, das Haus des Erechtheus nicht ausgenommen, verfolgte; Erechtheus selbst fiel, nachdem er den eleusinischen Kampf mit Eumolpos ruhmvoll bestanden hatte, durch Blitze des Zeus oder nach Andern durch eben jenen Zorn des Poseidon.

'Des Erechtheus Töchter': Apd. 3, 15, 1ff. Suid. v. παηθένοι. Hygin. 46.
 238. Vgl. Schwenck Rh. Mus. 6, 534 ff.

2. "Zahl und Names". Auch von drei den Hynden gleich kommenden Genr. Errchlith, 73. Schol. Arn. 115. Hersyl. Leip'ge. connépiero p Erechthessitektern ist die Rock, und in sechsficher Zahl (Schw. Rh. Mus. 8, 333 fl. Febh. 130) werden bei Suidas (v. xnp.6/res) Portagenie Pendorra (heiden Nymphen Wirl. 257) Proteits Kreusu Oreiling. Chihaula (Schw. a. 0. 6, 344) gennant, womit die Namen der Hynkinbilden (Apd. 3, 15, 8) Anhees Aepieta Luria und Orthala (milera Schw. 6, 333 un verfeichen ind.).

3. "Hyshinhiden" (Loh. 216s, Sehw. a. 0. 6, 538, 544) solltra dis serbs Erechtlenstichter wegen des im Gau Hyshinhos (öxtle yie yiv Zeys-Grow's Stid. a. 0.) vollzegenen Opfers genanni worden sein. Auch an den lekosischen Hyshinhos (Hirpeer.) und dessen Diesut (Sehw. a. 0. 6, 532), selbst an die Sechstanli der Hyshinhosnblätter (Febb. 130), ist dabei gedicht worden. ... Die 'Leosichter' slant Teichter des 'Volles' (Zeise'; Sehw. 6, 532R.).

 Der Erechtheustöchter 'Opfertod' galt nach Hygin dem Poseidon, nach Andern (Περσεφόνη Meurs. R. A. 3, 9; vgl. Eur. Ion. 281 πρὸ γαίας) den Erd-

## REROENSAGE. J. ATHEN. DES ERECHTREUS TÖCHTER, § 762, 763, 115

gothètien; woneken Schwenck (n. 0. 6, 5451;) annium, alles atticibe Menschenopfer habe dem Silerzese gegolten, mit weleben dann auch tödliche Apolloopfer (Lyknios, Lykeios: eln. 350ff 3535:577L) zusammenhilten. — Vom gemeinsemen Selbstopfer (die jüngste fiel durch Erechtheus zeibst: Apd. 3, 15, 4) sollte nach Andern Kreus als jüngste zurückgehleine ein (Eur. Ion. 2505).

- Als 'Grund jenes Opfertodes' pflegen die attlischen Geschichtsschreiber und Redner, nicht ohne Vermischung mit dem Krieg gegen Minos (Schw. 2. 0. 6, 344), reine Vaterlandsliebe vorussametzen; die Blistuidne der Priesterbrauchs gibt auch in der Verwandstehnlt des Hyskinthos mit dem vom Hundstern benannen Kynotze (Schw. 6, 5436) sieh kund.
- Tod des Erechtheus' (vgl. § 758, 6): Apd. 3, 15, 5. Meurs. Regn.
   Att. 2, 12.
- § 763. Die durchgängige Natursymbolik, welche, nur in Kreusa und Xuthos mit einer geschichtlichen Bedeutung untermischt, jenem Geschlechtsregister des neptunischen Erechtheus zu Grunde liegt und von scharfsinnigen Mythologen, anknüpfend an Metion Prokris and Kephalos, Oreithyia und Boreas, Chthonia und Butes, zu einer neuen Folge bethauender Naturgöttinnen gesteigert wird, kann auch der unbefaugensten Betrachtung nieht leicht entgehn. 2 Unverkennbar ist in Oreithyia die Idee frischer Bergluft, welche der thrakische Nordwind im sausendeu Hauch des Morgens mit sich entführt; \* ihrer Ehe sind die beflügelten Helden Zetes und Kalaïs, aber auch Kleopatra, die Gemahlin des thrakischen Phineus, und des Eumolpos vom Schnee benannte Gemahlin Chione entsprossen. 4 Während ferner die dem Butes vermählte Chthonia in das altattische Priesterthum, wie Kreusa des Ions Gemahlin jus neue Geschlecht der Könige Attikas uns einführt, befindet Prokris sieh auf so durchaus symbolischen Boden, dass ihrer und des ihr vermählten Kephalos zunächst selbständig gedacht werden muss. .
- 'Symbolik der Erechtheiden'. Eine neue Folge heroisirter Naturkrüfte, den kekropischen Thauschwestern entsprechend, wird in den erechtheisehen Personen Prokris Oreithyla und Chihonia, desgleichen in Meiton Prokris und Kephalas erkannt (Forch). Hell. 83 ft.).
- 2. 'Oreithyia', die Boreas nach Thrakien oder Lykien (Soph. Strab. 7. 195) enlifthirt, hedeutet den Morgennehel und dessen Gehirgsluft (&pos. 30m), die (Hes. Opp. 553) dem Boreas sich vermiseht: Wk. Denkm. 3, 144. Pr. Myth. 2. 98 ft.
  - · 3. 'Kinder des Boreas' aus seiner attischen Ehe sind s) 'Zetes und

Kialis' die aus der Phineussage (§ 664) bekannten, durch die Harpyinen (Apd. 3, 51, 1) oder hei Tenos durch Herakles gelüdteten Borreden (Jec. 887); ferner die b) mit Phineus vermählte 'kleopstra' (Apd. 3, 15, 3) und e) 'Chione', die mit Eumolpos vermählt (eld.) den Schnec als des Boress Kind (0d. 14, 476) und der Wilddiche Bauschen bereichnet.

\$ 764. 'Kephalos, dessen vielgedeuteter Name ' bald auf persische Kephenen, bald auf Finsterniss oder Erdhaueh zurückgeführt wird, \*lässt auch seiner Abstammung nach mannigfaltig auf östliche oder westliche Acoler sieh zurückführen, wie sie mit achäisch-kretischem Apollodienst aus Thorikos, aus dem Gau salaminisch-kyprischer Kephaliden und aus böotischen Kephalossagen hervorgehn. 3Genealogisch wird er von Hermes und Herse, vom attischen Pandion oder auch vom thessalischen Deion abgeleitet 4 und seines Treibens durchgängig als Jäger gefasst, wie wir sehon in der Sage vom teumessischen Fuchs ihn keunen lernten. Bei nachweislichem Bezug zum Dienst des Apoll, sind doch hauptsäehlieh Aphrodite und mehrere Lichtgöttinnen ihm gitnstig. Attische und orchomenische Sagen wussten mit Heroinen ihres Stammes, der Prokris oder der Minyastochter Klymene, ihn vermählt; eine andre, bereits hesiodische, Sage jedoeh kennt ihn, von Eos geliebt und entführt, als syrisehen Vater des Phaethon oder Tithonos: 7 darum vermuthlich weil in Kephalos der Morgenstern jagdliebender Nacht gemeint sein mag, dem Aphrodite Prokris und Eos mit gleicher Zuneigung sich nahn, ohne der Aura und Nephele Einmischung verhüten zu können.

1—7. Ueber 'Kephalos': Hes. Theog. 986. Pherecyd. Schol. Od.11, 320. Apd. 3, 15, 1. Ant. Lib. 41. Ovid. Met. 7, 665 ff. Hygin 125. Vgl. Jac. 534 ff. Schwenck Rhein. Mus. 6, 524. MDor. 1, 218. Forchb. 81 ff. Pr. Myth. 2, 93 ff. (Prokris als † производице́тр).

§ 765. <sup>1</sup> Die Sage von Prokris und Krphatos lautet bei Apollodor folgendernassen. Prokris, ihres Namens die Bevorzugte, wie sonst Göttin Artemis die Sehönste und Beste heisst, <sup>1</sup>war des Kephalos aus attischem Königsstamm entsprossne Gemahlin, <sup>2</sup>ergab sieh aber für einen goldenen Kranz dem Pteleon, und flüchtete sieh vor des Kephalos Rache zu Minos. <sup>3</sup>Ihr beitund flüchtete sieh vor des Kephalos Rache zu Minos. <sup>3</sup>Ihr bei-

zuwohnen verlangte auch dieser, obwohl Pasiphae ihn durch Zauberkünste für alle andern Frauen gefährlich machte; Prokris vermochte iedoch durch die kirkäisehe Wurzel den Zauber zu lösen und ergab sich auch ihm um eines Hundes und Speeres 5 Die Pasiphae fürchtend wagt sie demnächst nach Athen heimzukehren, versöhnt sich mit Kephalos; dieser jagt mit ihr, tödtet sie aber unwissentlich durch einen Fchlwurf, von dessen Schuld ihn der Areopagus losspricht. 6 Die besonderen Umstände ienes Feldwurfs beriehtet genauer Ovid. Laut seinem auch sonst abweichenden Bericht, der die erste Verführung der Prokris aus Austiftung der gleich ihr nach Kephalos trachtenden Eos ableitet, die Gesehenke von Hund und Speer als Gaben der Artemis betrachtet und für deren Preis den Kephalos von der ihm unkenntlich gewordenen Prokris verführt weiss, fällt Prokris in eifersüchtiger Belauschung ihres nach Aura der kühlenden Morgenluft verlangenden Geliebten.

§ 766. Der symbolische Grund dieser Kephalossage ist durch die fast unverhüllte Einmischung persönlich gewordner Erscheinungen der Tagesfrühe, unter denen die Göttin Eos obenan steht, eben so unverkennbar, als er, durch Einmischung kephallenischer Apollosymbole und manchen anderen Umstand, in dem Gewirr verschiedener Dichtung verdunkelt ist, \* Ihr volles Verständniss erhält eine solche Symbolik der Tagesfrühe erst durch die in gleicher Mitte nieht fehlende Symbolik des Tagewerks; wie bei Mond und Morgenstern Jäger Kephalos dieses beginnt, stählt Aglauros als eisiger Morgenquell, im Ephebeneid fortwirkend, die Thatkraft des Kriegers; 'es erhebt sich, vom Morgenthau Herse geboren, der Heroldruf der von Hermes erzeugten Keryken, \*und aus dem in solchen Geschlechtern fortwirkenden Königsstamfti sprosst, selbst wenn die nächste Erbfolge des Reiches verloren geht, zu neuer Tages- und Thatkraft Weisheit und Kunst, durch Metioniden und Dädaliden vertreten, von neuem auf.

1-4. 'Symbolik des Tagewerks'. Wie durch a) Kephalos die Tagesfrühe des 'Waidwerks', ist durch a) 'Aglauros' und deren Ephabeneid (§ 757) das Tagewerk des 'Kriegers', In c) 'Keryx' (§ 755, 6) der Tagesruf des 'He-

rolde', in a) 'Metion und Dūdalos' (§761, 6; von μῆτες und ἀαιδαλος) aller durch 'Rath und Kunst' zu erlangender Erfolg, bereits im attischen Königsstumm mythisch begründet.

§ 767. Von des Erechtheus Sohn oder Enkel Metion wird nemlich berichtet, dass er, mit Alkippe oder lphinoe vermählt, des Eupalamos Sohn oder Vater, Vater vielleicht auch des sikyonischen Sikyon, des Kunstheroen Dädalos Ahn oder Vater 1 Dädalos, der Baumeister und Bildner kunst- und erfindungsreiches Vorbild, <sup>a</sup> hatte aus Künstlerneid den tödtlichen Felsensturz seines Schülers Talós, des Sohns seiner Schwester Perdix, des Erfinders der Säge, verschuldet; 'diesem in mancherlei Sagenspiel verschieden erzählten Ereigniss schliesst als nothgedrungene Folge die Erzählung von seiner Flucht nach Kreta zu Minos und von seinen dortigen Bau- und Bildwerken sich au. Durch den an Pasiphae und Ariadne geleisteten Beistand dem Minos verhasst und von ihm eingesperrt, befreite er sich flüchtend durch wächserne Flügel in eben der Weise, deren unvorsichtiger Gebrauch seinem Neffen Ikaros das Leben kostete. <sup>6</sup> Erst nach Kumä, dann zum sieitischen Könige Kokalos nach Kamikos gelangt, fand er bei diesem auch vor des Minos Verfolgungen Schutz. 7 Eine vereinzelte Sage lässt ibn durch die Töchter des Kokalos sterben; Andere lassen ibn durch Theseus nach der Erlegung des Minotauros in seine Heimath Athen zurückgekehrt sein, wo als Nachkonimen seines Geschlechts Dädaliden noch spät bekannt waren.

1. 'Metion': Apd. 3, 15, 9. Diod. 4, 76. Vgl. Fehh. 121 ff.

Ueber 'Dādalos': Hom. II. 18, 592. Apd. 3, 15, 9 (Heyne obss. p. 348;
 Ikaros bei Apd. 2, 6, 3 erwähnt). Diod. 4, 76. P. 9, 3, 2. OMet. 8, 159 ff. Hygin.
 fab. 39 not. Vgl. Jac. 214 ff. WTril. 291. Merckin Talossage S. 68 ff. (Perdix).
 Arch. Zig. 1819 no. 17. Pr. Myth. 2, 345.1

§ 768. ¹Um das ausgestorbne Geschlecht des Erechtheus mit den nachfolgenden Herschern Athens zu verknüpfen, hat deren Stammtafel einen zweiten Kekrops aufauweisen, welcher, mit Metiadusa der Tochter eines Eupalamos vermählt, einen zweiten Pandion zeugt, ¹der von den Metioniden vertrieben als Eidam des von Megara nach Pylos gezogenen Künigs Pylas sin

Megara berseht, von wo aus seine vier Söhne sich nit Vertreibung der Metioniden von neuem in Attika gründeten. <sup>3</sup> Bei Theilang des Landes ward Aegeus Herr von Athen, während seine deri Brüder, Pallas Lykos und Nisos, im übrigen Attika versoret wurden.

1-3. 'Pandion II und die Metioniden': P. 1, 5, 3. Die Beziehung auf Megara ist unbedenklich auch auf den ersten Pandion (§ 759) anwendbar.

\$ 769. Neben solcher Dunkelheit willkürlich erdachter Stammhalter lässt nun die Sage in doppelter Lesart auf Pandions Regierung entweder den Jon oder den Aegeus folgen. Vom Apollo-Patroos der Ionier, der mit der Erechtheustochter Kreusa an der Pansgrotte der athenischen Burg zusammentraf, \*war Ion, von dem ein gleichnamiger Sohn des Gargettos untersehieden wird, Apolis erst ausgesetzter, von Hermes aber nach Delphi gebrachter. im dortigen Tempel dienstbar gewesner und von seiner Mutter lant einem Orakelwort dort wieder erkannter Sohn geboren. der somit älter war als die mit seiner Mutter von Xuthos erzeugten Söhne Achäos und Doros. Die besonderen Umstäude jener Auffindung führt uns ein euripideisches Drama lebendig vor Augen; ausserdem wird uns bezeugt, dass Ion theils von den Athenern gegen die Thraker zu Hülfe gerufen über Eumolpos siegte, theils auch die vierfache Eintheilung attischer Stämme gegründet haben soll, deren Namen Geleonten Aegikoreis Argadeis und Hopleten man anch von seinen Söhnen ableitete.

1—3. Urber 'Jon' handeln, ausser dem von ihm henannten Stück des Euripides (über dessen Auflassung Mjor. 1, 246): Herd. 5, 66. Apd. 1, 7, 3. 3, 15, 1. P. 1, 28, 4. 14, 2. 7, 1, 2. Strab. 8. 383. Vgl. Jac. 552. WTril. 296. Arch. Zig. 10, 401ff. Pr. Myth. 2, 101. — Ueber die vier 'Phylen' Herm. Staatsali, § 94.

§ 770. ¹Im Sinn der Aegiden lisst deren kurz vorher erorterter Stammbaum den Aeguzu als eines nach Negara geffüchteten zweiten Pandions echten oder auch unechten Sohn auf Pandion
folgen, dergestalt dass bei der bereits gedachten Theilung des
Landes mit seitem Brüdern Allika, vom Pythion in Genoc begrenzt, ihm zufiel. ¹Zweierlei Ereignisse hauptsächlich bezeichnen für uns jene Regierung des Aegeus, dessen Name bacchisch
oder neptunisch als Bocks- oder Wogennam sich deuten lisse,

ohne in seiner unklaren Ahkunft oder in bacchischen Götterbezügen seiner Sage eine Entscheidung darzubieten. 3 Zuvörderst die Sage die ibn als Ausländer, erst durch willkürliche Theilung zu Attikas Herschaft gelangt, in innere Kämpfe, namentlich gegen Peteos und die Pallantiden verwickelt 'und in mehrfachen Ehen. erst mit Meta und Chalkiope den Töchtern wehrhaften Adels, des Hoples und des Rhexenor, dann auch mit einer der ahnenlosen Volksklasse, Autoclithe, kinderlos zeigt. 4 Dieselbe Volksansicht, die solchergestalt gegen ihn als Ausländer misswollend erscheint, erklärt uns zugleich die Begünstigung ausländischer Kulte durch Aegeus, der erst beim delphischen Apoll, dann aber auch bei Aphrodite-Urania und selbst in den Künsten Medeas Abhülfe seiner Kinderlosigkeit suchte. 5 In der That erlangte er die ersehnte Nachkommenschaft erst mit der ausländischen Aethra, des trözenischen Königes Pittheus Tochter, die er in bacchischem Rausch im dortigen Tempel Athenens umarmte, und durch Einmischung des ausländischen Meergotts Poseidon, von welchem ihm Theseus geboren ward.

§ 771. Diese Einmischung Poseidons in das athenische Königsgeschlecht wird uns begreiflicher durch das zweite Hauptereigniss jenes Zeitraums, welches wir in Atheus damaligem Ferhältniss zu Kreta erkennen. Die Gewalt Kretas über Athen, das bei des megarischen Nisos Besiegung durch Minos nicht unberührt bleiben konnte und für die Zeiten der minoischen Thalassokratie noch anderweitig hervorgeht, \*gibt hauptsächlich in der Sage vom Sohn des Minos, einem kretischen Erichthonios, dem dämonischen, ritterlichen zugleich und ungethümen, Erdsohn Androgeos, sich kund. Als dieser, vielleicht durch den von ihm bekämpsten marathonischen Stier, nach der gaugbarsten Sage aber durch einen bei Oenoe, als er zum Leichenopfer des Laios nach Theben zog, ihm als Verbündeten der Pallantiden gestellten Hinterhalt, in Attika umgekommen war, 4 überzog Seuche das Land, und diese konnte, auch nach des Orakels Ausspruch, nicht weichen, bevor der zugleich mit Krieg drohende Minos befriedigt war; endlich gesehah dies durch Leiehenspiele für Androgeos, aber auch durch Menschentribut, den die Blutgier des kretischen Stierdienstes heischte. 

Dem Theseus gelang es von diesem Tribut seine Vaterstadt zu befrein; doch kunn in banger Erwartung seiner Heinischer Aegeus durch Meeressturz um, in Megara lag er begraben. 
Des Krieges Ende ward erst durch beider Könige Söhne, durch Theseus und durch des Minos Sohn Deukalion, geschlossen.

- 1-5. 'Alhens Krieg mit Kreta': Hock 2, 84ff. Stephani Minot. 28. —
  Ueber 'Androgeos': Apd. 3, 1, 2. 15, 7. Diod. 4, 60. P. 1, 1, 4. 27, 9. Hesych. £n'
  Eὐψυψή ἀγών. Vgl. Jac. 97. Paucker att. Pallad. S. 18, 25. Pr. Myth. 2, 185.
- § 772. ¹ Des Acgeus Sohn und Nachfolger Theesus, seines Names ein Gründer, ³ viec eden ni der That des nenen Athens und des ionischen Stammes vorleuchtender Heros ist, trägt als Enterpfand seines grossen politischen Berufs von Vater und Mutter her die Beglaubigung erceththedischen Erhes und pelopldischer Abkumft; ¹ seine geheime Abstammung aber Basst in diesem Sohne von Aegeus und Achtra ¹ vielmehr den Erzeugten Poseidons erkennen, wie denn neben Sagen von dieses Gottes besonderer Huld gegen ihn auch Kultusgebrütuche in solcher Geltung noch spit ihn bekundeten. ¹ Aus enthobener Pelsenlast eignet er Schuhe und Sehwert seines Vaters sieh zu und tritt sogleich den Weg nach Athen an, die heitige Strasse Poseidons entlang, auf welche der Sieg über wilde Poseidonssöhne samt Feuer- und Erdgeburten seine Bestimmung, die Gründung der isthmischen Spiele sein bleibendstes Denkanal war.
- Ueber 'Theseus': Hom. II. 1, 265. Od. 11, 322. 631. Hes. Scul. 182.
   Pintarch. Thes. I.C. Apd. 3, 16, 7. Diod. 4, 59 ff. Vgl. Jac. 855. Stephani Theseus und Minotaur Lpz. 1842. Guigniaul 3, 3, 1076 ff. Pr. Myth. 2, 86 ff. 189 ff.
- 2. Seines 'Shammes' (Sirph. Minot. S. 3) int der a) Argia (Afyridge II. 1, 265. F. 10, 79 ettr.) Theseus durch sin Göltrevene (§ 777), Argian politischen Verkeite mit Trönen und Embös und selbal seine Tracti als Sprössing der jüngern 'nomier' ennweischaft, deren Stumm- era flo Verder und Stummberr vertrilt; den 9) 'Errechtnießen' ist er nur minsbrüuchlich (µpplis ngoogieun) Plut. Thes. 13. "Ergezbedige, Pr. 71, 73), gerade so appelring wie er o) sik Enkel des Uricensieken Pittheun such ein Abhömmling des Pelops (drzöyorog III.Onze, P. 5, 10, 2) helde.
- § 773. <sup>1</sup> Auf diesem gefahrvollen Zuge nach Athen wurden die sechs berühmtesten Heldenthaten des jugendlichen Theseus,

an Periphetes und Sinis, dem kronunyonischen Schwein, Skiron Kerkyon und Prokrustes, vollführt; <sup>1</sup> glänzend wurden die vornehmsten Orte des Weges, Epidauros, der Isthmos, Kronunyon Megara Eleusis und Erineos, durch ihn bezeichnet, <sup>1</sup> worauf dann die Sage von seiner ersten Erscheinung in Ahen, seiner Reinigung von vergossenem Blut durch die Phytaliden und seiner Ankunft bei Aeguus zu heriehten weiss. <sup>1</sup>In seiner ausländischen Trecht von Leuten des Volkes als Midden verböhnt, wird er von Aegeus als Held begrüsst und, nach vergehlichem Vergiftungsversuche Medeas, auch als sein durchs eigne Sehwert des Vaters beglaubigter Sohn erkannt.

\$ 774. Zahlreiche neue Heldenthaten steigern demnächst. den Ruf des athenischen Königssohnes; zahlreiche Dichtungen waren gesehäftig, mit seinem Ruhme zugleich auch die weitreiehende Macht des spätern Athens in der weitreichenden Ferne theseiseher Abenteuer vorbildlich zu schildern. 2 Weit im Norden und Osten war Theseus als kalydonischer Jäger, als Argoschiffer, als Amazonenbekämnfer am Thermodon berühmt geworden, von welchem Zug seine Befreundung mit Herakles und manche einzelne Amazonensage sieh hersehrieb; 3 und wie der dorische Herakles demnächst durch Theseus in Athen eingebürgert erscheint, hatte der thessalische Peirithoos, attischer Peirithoiden Abnherr. die Waffenfreundsehaft des Theseus in Attika selhst aufgesucht, um mit ihm den Raub der Helena samt der Tyndariden Bekämpfung, und auch den molossischen Rauh der Persephone zu unternehmen, der zwar beide Helden ins Unheil, angeblich des Hades, führte.

§ 775. ¹bes Heldenruhms dieser zahlreichen Abenteuer unbeschadet, tritt jene Gottschurcht mit welter er seine Laufbahn begann von neuem-leitend im Zug gegen Kreta hervor. Die Abkundt von Poseidon, deren Frucht er in drei Ihm freigegebenen Wünschen hindlagfleit genoss um auelt Künigs Minos Zweifel durch Heraufholung seines Rings aus den Fluthen zu beschäumen, ¹hindert auch hier nicht dass Tbeseus fortam als durchgfüngiger Diener Apolls und der diesem Gotte befreundeten Gottheiten sich kundgibb. In solchem Sinne erscheint er vom frühresten Zug nach Delphi, dem Gotte sein Haupthaar zu weinn, his zu seiner Leistung apollinischer Sthne, seiner Einsetzung apollinischer Feste und seinem durch Sturz vom Felsen gefundenen Tod; 3 on als Bekümpfer lunarischer Amazonen und als Besieger des kretisch-maratbonischen Stiers, den er, wir meinen als bilditelen Ausdruck beseitigten kretischen Menschenopfers, dem attischen Apollo-Delphinios opfert; 'aso vollends in der rein attischen und verhältnissmissig späten Sage aeines Zugs nach Delos und Kreta, eines bis in den Herbst andauenden Frühlingszugs, in Zeiten geschichtlicher und religiöser Verbindung Athens mit jenen Inseln gedichtet, als sei er hauptstichlich zur Läuterung des Apollodienstes von Beimischung hultigen Brauchs unternommen.

§ 776. ¹Durch des Androgeos Mord war Alten von dessen Yater Minos zur apollinischen Busse verplichtet, ¹alle neun Jahr siehen Jünglinge und sieben Jungfrauen zum Opfer des stierköpfigen Minotauro-Asterion zu senden; ¹diesen besiegte Theseus, von Apollo-Delphinion und Aphrodite-Epitragia oder Pandemos in Ariadnens Person, seiner Retterin aus dem Labyriath, unterstützt, deren apitierhin vielbesungenen Beistand er durch Eafführung ihr lohnte. In Naxos angelangt blieb driadez zurück; Theseus hatte unfreiwillig sie verlassen, die auf Artennia¹ und Athenens Geleiss dem Dionysos verblio.

\$777. ¹Die durchgüngige, allen Gottheiten der von ihm vereinten Volksstümme gewidmete, Gotterfurcht des Theseus haben wir hier noch weiter zu verfolgen. ¹Nach Althen beimgekehrt ehrte er den naxischen Dionysos durch Einsetzung des Oschophorienfestes, ¹und fuhr fort Delos zu heiligen, wo apolinische Spiele mit Palmenbekrünzung, dem Dienst einer dortigen Aphrodite gesellt, den Theseus als Gründer eines dem delphischen Heiligithum ebenblirtigen Apollodienstes des Ionerstammes anchwiesen, wie er denn auch zu Althen statt des älteren Delphinios jenen delischen Dienst des Apollon einsetzte. ¹Ueberhaupt weiss Theseus die Gegensätze der alten zur neuen Zeit durch Vereinigungt ihrer beiderstügen Gütterfünsste zu daueruder,

religiöser sowohl als politischer, Einheit zu steigern. Der Jüngere Stamm aus dem er hervorging ist für ihn kein Hinderniss, der Burggöttin Pallas-Athena dienstbar zu sein, deren panathenläsches Bundesfest er einsetzt, "wie er denn auch dem ausländischen Artenisdienste entgegen kommt. Bei solcher Wilführirgkeit für die in Attika bereils eingeführten Gottheiten ist er durchgängig bemüht ein Reiniger und Erneuer ihres Dienstes zu sein, und überheit in diesem Bestreben als önischer Ahnherr die ganz verwandten Bemühungen des übrigens als sein Vorbild gedachten \*und selbst zum Heroendienst von Theseus empfohlenen dorischen Stammbelden Herakles.

§ 778. Bei seiner ruhmvollen Heimkehr aus Kreta hatte Theseus durch Versäumniss des verabredeten weissen Segels, das statt des schwarzen, mit dem er fuhr, den guten Ausgang der kretischen Fahrt seinem Vater verkünden sollte, des Aegeus selbsterwählten Tod unfreiwillig verschuldet, \* dem er als Herscher Athens nachfolgte. Im Besitz dieser Würde wusste der attische Nationalstolz nicht nur den Ruhm gesicherter und erweiterter Grenzen, 3 sondern, der politischen Stellung Athens gemäss, zu Sparta Theben und Argos auch die Bekämpfung der Tyndariden und den grossmüthigen Beistand ihm nachzurühmen, den er an Oedipus und Adrast wie an den argivischen Herakliden geübt haben sollte. 'Die altbegründete Macht Athens sollte auch schon zu des Theseus Zeit attische Pflanzstädte gegründet, 5 sein Siegesruhm gegen das von fernem Asien her bis nach Athen vorgedrungene Amazonenheer sich bewährt haben: eine vielgefeierte Sage, in welcher vielleicht wilder Frauendienst der als Pallas und Artemis bekannten lemnischen Göttin gemeint ist.

§ 779. ¹ Noch ein anderer Theil des theseischen Sagenkreises betrifft die nach innen gewandte Herscherkraft, durch welche der neu gegründele onisiehe Stamm, durch politische und religiöse Einigung seiner Demen erstarkt, ¹den Volksparteien älteren Schlags, namentlich den von Menestheus des Peteos Sohn angeführten erechtheischen Pallantiden, gegenüber sich behauptete. ¹ Lange Zeit dieser Partei überlegen, deren Hinterhalt er durch Verrath ihres eigenen Herolds Loos, das ist des attischen Volkes, besiegt hatte, 'nusste der alternde Theseus nichtsdestoweniger ihr weichen. Mit seinen Söhnen, Akamas und Demophon, nach Skyros entflöhn, wo König Lykomedes nach Art apollinischer Busse durch Sturz vom Meeresufer in Minleher Weise ihn tödtet wie vor ihm Aegeus gestorben war, 'scheint Athens Erretter der Zukunft seines Landes entzogen zu sein, welche jedoch, durch seine nach Eubäg gerettene Söhne alsbald neu belebt, ihn als Heros, späterhin auch als Gründer der Demokratie, zu ehren wusste.

§ 780. ¹ Eine besondre Erwähnung verdient endlich, dem apollinischen Charakter des Theseus gegenüber, die Reihe ihm verknüpfter und in entsprechender hunarischer Symbolik benannter Franze. Obenan unter diesen stehn die minoische Phädra, von welcher Akanas und Demophon seine Söhne sind, ¹ und die Amazone Antiope, des von Phädra geliebten und tödtlich verleumdeten Hippolyts Mutter. ¹ Ihmen stehen als Ausdruck von Mondesglanz die spartanische Helena, Iphigenias Mutter von Theseus, ¹ und die phelyesiehe kegle zur Seite; ¹ wonchen, weniger der Artemis als der Kora vergleichbar, die im Molosserland mit Peirithous von ihm entführte Persephone ¹ und hauptsächlich die kretisch-nazische Ariädne zu nennen sind.

1-6. 'Theseische Frauen': Pr. Myth. 2, 200.

§ 781. ¹-Akanas und Demophon, werkthktigen und priesterlichen Namens, genossen die ihnen zustehende echteste Abkundt
von Theseus mehr in seiner Heldenkraft als in der Hersehaft,
die schon ihrem Vater entzogen war, während sie selbst in Eubäa bel Elephenor verweitlen. ¹Bei Trojas Zerstörung werden sie
als Befreier der Acthra erwähnt; dem Akamas soll vor des Krieges
Beginn eine Botschaft dorthin mit Diomedes zugleich anvertraut,
nächstdem Ruhm und Anselm in Kypros beschieden gewesen
sein, wo er im eigenen Selwerte verunglicht seinen Tod fand.
¹ Denophon, den Homer eban so wenig erwähnt und manche Sage
mit Akanas verwechselt, soll mit einer Priamostother Loddike
den Munychos Munychias Gründer erzeugt, in Thrakien Liebe

und Verwandlung der Phyllis Tochter des Königs Siton verschuldet haben; 'doch auch in Attika ist er, mehr noch als sein Bruder, bezeugt. Ihm verdankte Athen den Erwerb des diomedischen Palladions, den er wegen unwissentlichen nichtlichen Blutvergiessens bei Phaleron durch des davon benannten Gerichtshofes Stiftung stibut. 'Ausserdem wurden Empfang und Reinigung des Orest in Athen ihm belgelegt, woran die Einsetung des bacchischen Choenfestes sich knüpfle, 'und der Heraktliche Aufnahme in die attische Tetrapolis, samt der durch Makarias Selbstopfer erfolgreichen Bekämpfung ihres Feindes Eurysthens, dem Denophon nicht weniger als, wie Andere wollten, dem Theseus beigemessen.

'Akamas': P. 10, 10, 1; 26, 1; 1, 1, 4. Plut. Thes. 28. Diod. 4, 62. Steph.
 'Ακαμάντιον. VAen. 2, 262. Vgl. Jac. 63. WTril. 292. 603. Cycl. 2, 248.

2—6. 'Demophon': P. I, 28, 9. 10, 25, 2 (Lesches). Diod. 4, 62. Plnt. Thee, 28. Ant. Lib. 33 (Herskilden). Althen. 10. 437. Poll. 8, 118. Hygin. 48. 59. Ygl. Jac. 248. Rückert Athenad. 29f. Ghd. Arch. Ztg. 1848 no. 17. Paucker att. Palladion S. 16, 72.

§ 7782. ¹ Anderreseits ist jenen Theseussühnen ihr Erbfeind, der im Griecheulager vor Troja gleichfalls und zwar als Heerführer genannte Menetheur zur Seite zu stellen. Wie seine obenerwähnte Vertreibung des Theseus mit Hülfe der Tyndaride gelungen war, ¹ ist als in ähnlicher Weise betheiligt auch der Ortsheros Akademos hier zu nennen; derselbe veranlasst uns, noch anderer Landesheroen Attikas, des beim erechtheisechn Jungfraunopfer erwähnten Geristos, des Anagyros und Echelos, Katamites Panops und Phaleros hier zu gedenken, bevor wir aus Attikas mythisch bezeichneten Grenzen zur Mythologie seiner Nachbarorte uns wenden.

\*Mesesthem's Hom. II. 2, 533. 4, 327. P. I., 17, 6. 2, 29, 6. Phys.
 Fishes J. 23, 57 Phistor. Rev. 2, 16, 92 Jac. 616. G. Ghd. et zu. kamp. Vas. Phist.
 Sonstige 'attitische Heroren' sind o) 'Akademon' (Phist. Thes. 32. Dieg.
 J. 3, 9. Vgl. Jac. 62. Ghd. Arch. Zig. 1845 no. 33), der o) Kyklop 'Gerflause' poziolonischem Numera, Jei dissem Grahaml Erzekhiteus den Jungfrassenspfer vallführen sollte (Apd. 3, 15, 8; Geriston sit Zeussohn bei Steph. x. v); o' Anagerové, eines Phismo Elmon, dessen Hotelderbathle er rückt (Art. Lys. 68. Said. Arrayveptioney. Utert Dismoorn S. 193); o' 'Echeles' (Heysch. x. V. bedow)', o' Klandmick' (Demath. co. 270. § 129), in welchen ein Heros der Robert (Art. 2000).

Schreibknnst vermuthet wird, und f) 'Panops' ein Brunnenheros (Hesych. a. v. νεώς, ἄγαλμαι, χρήνη). Ucher g) 'Phaleros': P. 1, 1, 4. Jac. 733.

§ 783. 'Aus dem eignen Bezirk Attikas sind hier vorerst Marathon und Aphindia hervorzulieben, wie denn nameatlich Marathon, neben jener beider Orte gemeinsamer Wichtigkeit in der theseischen Tyndaridensage, 'den Heraktes und Theseus sowohl, als auch den mit der Pflugschar die Feinde bezwingenden Echetos und den, genealogisch mit Koriuth verknüpften, Ortsheros Marathon aufweisen kann. 'Des Nelampodiden Amphiaraos Ruhm, den die thebische Sage verherrlicht, war am böolischatischen Grenzort Oropos mit göttlichen Ehren gefeiert; 'aus Thorikos ist des dort heimischen Kephalos oben Erwähnung geschehn, 'und so findet auch die auf Salamis und Xypeteon rückweisende Sage attischer aus Kypros Kreta und Troja berühnter Teikrer am anderen Stellen dieser Darstellung lithen Plate.

 'Marathon und Aphidnā' in der Theseussage: P. 2, 22, 7. Tzetz. Lyc. 503. 851. Vgl. Jac. 858. Pr. Myth. 2, 76. 190.

2. As 'Herver von Marshon' glaukte man bei der dortigen Schlecke og den 'Theseus' der Frie enhalpen zu sehn (P. 1, 15, 4, Fluit. Rh. 3), angehlich früher als sonst irgenden der nich ober den Australia (P. 1, 3, 4, 3, 4, 3), dessen Spur auch im Quell Makaris (P. 1, 32, 5), sagenhaft herbinnten, urspringilet phösicischen, Namen, sich dort verhand, Der c) Ortsteren Marshon' aler (P. 1, 32, 4, 2, 4), dessen Spur auch im Quell und der Schlecken (P. 1, 32, 4, 4, 3), and der Schlecken (P. 1, 32, 4, 4, 3), and der Schlecken (P. 1, 32, 4, 4, 4), dessen (P. 1, 32, 4, 4, 4), dessen (P. 1, 32, 4, 4, 4), be-kunnt is the state of the s

3-5. Aus a) 'Oropos' ist Amphiaraos (§ 650, 6), aus dem b) kyprisch hevölkerten (Hes. 1902.) 'Thorikos' die Kephalossage (§ 764), aus e) 'Salamis' and 'Xypeteon' (Str. 13, 604. Kl. 150) der Sagenkreis salaminischer Teukrer berühmt.

§ 784. ¹Um so ausschliesslicher ist hier der Ort von Elersiz zu reden, dem ein gleichnamiger Ortsheros nicht fehlt und
dessen, dem Dienst der Demeter gewidmeter, Boden ausser Keleos Diokles Eumolpos und Triptolemos auch den gleich diesen
letztern von einer attischeu Ampliktvonstochter geboreuen Kerkyon umfasst. ³Von Poseldon erzeugt weist derselbe in selnen
wechselnden Abstammungssagen auch auf Hephätsos und auf
Agamedes, Athen und Orchomenos his, ¹und ist durch seiner von

Poseidon geliebte Tochter Alope, einer heroisirten Getreidetenne, des arkadischen Hippothoos und Aepytos Ahnherr.

- in F. Eleuis' int der «) Ortsberos F. Eleuis' (§ 4.32, 2e) vielleicht aus aus Stammfald und Festung die creischesch Hysterienweien bezoet, die die die in der die überigen oben gemannten ») vier Lehrlinge 'der Demeter, desen auch der Volksäführer \*Kleise" angebrit, auf geeneinsamer Nennung im homerischen Plantin (RiCer. 479 f. P. 2, 14, 2) und der dort ihnen beigelegten Unterweisung durch De meter berühn.
- Ueber 'Kerkyon und Alope': P. 1, 5, 2; 14, 2; 39, 3 (παλαίστρα);
   5, 3. Schol. Ar. Nub. 508. Hys. 38. 187. Steph. Δλόπη. Vgl. Jac. 80.
   Wk. Trag. 2, 711 ff. Nouv. Ann. 1, 149 ff. Pr. Myth. 1, 368. 2, 193 ff.

§ 785. Hauptsächlich aber bleibt aus Eleusis der priesterliche Eumolpos hier näher zu betrachten, dessen ins attische Land gedrungene Thrakerschaar zunächst aus Böotien kommen mochte, womit die Sage des ihm verbündeten akarnanischen Phorbas wohl stimmt; \*dagegen die in Athen beglaubigte Kunde seines Ursprungs ihn zwar durch seine Mutter Chione mit dem südthrakischen Boreas und Athens Erechtheidenstamm, übrigens aber durch allerlei Irrsal auch mit den nordthrakischen Namen Ismaros und Tegyrios, wie mit einer äthiopischen Benthesikyme, das ist Meerestiefe, in Verbindung setzt. 3In Eleusis angelangt nimt Eumolpos das ganze attische Land als Eigenthum seines Vaters Poseidon in Ansprueh, und es entspinnt sich der bereits oben erwähnte heilige Krieg, in welchem nach der vorhersehenden attischen Sage Eumolpos zugleich mit seinen Söhnen Phorbas und Immarados den Angriff mit ihrem Leben zu büssen hatten, wie denn ein Sieg über Eumolpos auch dem sonst nach Erechtheus fallenden Ion bezeugt wird, \*nach älterer Annahme aber Erechtheus sowohl als lumarados fielen. Zugleich wird bezeugt, dass Eumolpos sein Priesterthum unter athenischer Obergewalt fortan libte, wogegen Athen in mancher Aenderung seines Burgdienstes ihm dankbar sein mochte.

1 — 5. 'Eumolpos': Apd. 3, 15, 4. Thuc. 2, 15. P. I, 38, 3; 2, 14, 2. Strsh. 7. 321; 8. 383. Eust. Hom. 1156, 52. Hygin. 46. Vgl. Jac. 330f. Forchl. 128f. Wk. Trag. 2, 717. Pr. Myth. 2, 99.

§ 786. <sup>1</sup>Megara, auch Nisa genannt, auf dessen zwei Burgen karischer Dienst der Demeter und kretischer des Apollon einander gegenüberstehn, hat als älteste Herseher eine Reihe karisch-lelegiseher Könige, 2 von Kar und nächstdem von Lelex stammend, aufzuweisen. <sup>8</sup>Zur Zeit des letzten lelegischen Königssprossen Skiron (gleichnamig einem der oben erwähnten Besiegten des Theseus) kam, aus Athen geffüchtet, der attische Pandion nach Megara und vermählte ihm seine Tochter; 5 König aber ward nächstdem Nisos, des Pandions attischer und in Athen auch begrabener Sohn, den die herschende Sage dem Angriff des Minos auf Megara erliegen lässt: 'man sagte durch den Verrath seiner Tochter, die für ein Halsband des Minos eine Locke des Haupthaars abschnitt, an dem ihres Vaters Leben bing. Nicht glücklicher als Nisos war ein vom böotischen Ouchestos her ihm zu Hülfe gekomminer und in gleichem Kriege gefallner Poseidonssohn Megareus: Adagegen Andre, die den minoischen Krieg gegen Megara leugneteu, von einem Zeussohne Megaros wussten, der, aus Thessalien durch die deukalionische Fluth vertrieben, in Megara sich festgesetzt hatte. 7 Der dariu enthaltenen Sour achäischer Ansiedlung entspricht die Sage dass, ehe Nisos zur Herschaft gelangte, der Ausspruch des Aeakos schiedsrichterlich angerufen, von diesem aber Nisos als König, Megaros als dessen Eidam und Erbe verkündet ward, während (für einen zurückgesetzten Herscher befreindlich) dem Skiron die Feldherruwürde verblieben sci.

1—7. Ueber die 'megarische Königssoge': Paus. 1. Kap. 39 bis 43, vgl. Reinganum, Megaris S. 113 ff.; über 'Nisos und Skylla' insbesondere Apd. 3, 15, 5. 8. Schol. Eur. Hipp. 1190. OMet. 8, 6 ff.

\$ 737. ¹Unheil aber betraf des Megaros Sühne: nachdem der älteste, den Tyndariden verbündet, durch Thescus gefallen war, erlag der andre dem kithäronischen Löwen; ¹so geschah es dass Megareus selbst den Besieger dieses Löwen, den Pelopiden Attachoo, zum Eidam und zum Nachölger sich wählte Dieser lydische Herscher sollte, gleich dem Amphion, durch seiner Saiten Gewalt die megarischem Mauern gegründet haben; 'der Söhne Verlust traf aber auch ihn, des einen als kalydonischen Algers, des andern durch ein Holzschelt seiner eigenen Ersches A. Nichsbeste H.

Vaterhand, als jene Todeskunde beim Opfer ihn überraschte. Durch die Töchter des Polyidos von seiner Blutschnid gereinigt blieb er samt allen Sprossen seines Stamms, denen auch die zu Minos nach Kreta gezogene Periböa angehört, heroischer Ehren bis in späte Zejten gewürdigt. ¹Bald nach ihnen endet in einen andern Pelopiden, dem Agamennonssohne Hyperion, die megarische Königssage sowohl als die Mythologie dieses Landes, in deren reiche Verwickelung noch mancher andere Zug nachträglich sich einreihen lässt: ¹ nannenlich von Orchomenos her Anschwennung der Ino und deren Bestattung durch Jungfraun des Lelegerstamms; desgleichen vom thrakischen Daulis her der zugleich mit Pandiou und der Anazoue Hippolyte dort begrabene Tereus.

- Der 'kithärenische Löwe' (P. 1, 41, 4) wird sonst auch den Thaten des Herakles beigezählt, von dessen Antheil an megarischen Sagen auch das dortige Grab Alkmenens zeugt (P. 1, 41, 1).
- 2. 3. Alkabaose'; yıl. noch Jac. 72f. Eckem. Mel. 161f. Pr. 8µlt. 2, 124, 2. § 788. ¹ Vou einer Darstellung attischer Sagen ist endlich auch Trözen, die aus den Ortschaften Hypereia und Anthélagebildete Vaterstadt des Thesous, nicht auszuschliessen. Dort bildet, bei Rinliehen Gegenstitzen des Athena- und Poseidondienstes wie in Athen, ¹Trözens Erneuer und Gründer, der Polopide Pittheus, seinem Namen und den ihm beigelegten Sprüchen gemäss, ein Musterbild der von Aegens in ihm zu Rathe gezogemen königlichen Weisheit, ohne durch seine Vaterschaft der von Poseidon unworbenen Aethva andere Räthsed als das einer heroisirten Riherischen Athena uns darzubieten. ² Räthschlafter ist der, angeblich von Theseus und der ihm vermählten Amazone erzeutgt, rützenische Heros Hippolytos.
- Ucher 'Pittheus' (von net/9w): Apd. 3, 15, 7, P. 2, 30 und 31. Plut.
   Thes. cap. 3. Eur. Med. 687. Vgf. Jac. 751. Schneidewin de Pittheo Troczenia,
   Gótt. 1842. 4.
- § 79S. ' Hippelytos, der auch Denophon hiess und von Trözen her auch in italischen Ansiedlungen, zu Sybaris und als arieischer Virhius, wiederkehrt, 'wird als rossekundiger Jäger, der Artenis dienstbar, Aphroditen abhold, einem pythagorisch-orphischen Weisen vergleichbar, geseklidert, und der offentien.

bare Bezug zu seinem Grossvater Poseidon erscheint durch seinen gedachten Doppelnamen auch priesterlieh. 3 Nachdem seine Stiefmutter Phädra aus gekränkter Liebe zu ihm seinen Untergang, auf den von Theseus seinem Vater Poseidon geäusserten ausdrücklichen Wunseh, durch einen vom Meergott gesandten blutdürstigen Stier (in Art des kretischen) herbeigeführt hatte, 4 war auf den Tod des schönen Jünglings auch seine Wiederbelebung, sei es auf Erden durch Asklepios, unter den Sternen als Fuhrmann, oder auch unter den Göttern und Heroen erfolgt, in weleher Geltung der in Trözen gleichfalls wohl bekamte Diomedes zuerst ihm geopfert haben soll. 5 Seinen räthselhaften Mythos im Ganzen zu deuten, kommt mis die Erinnerung neptunischsolarischer Meeresopfer zu Hülfe; es mag das iu Phaethon und anderu unglücklichen Wagenleukern mythisch gewordne Bild des auf und nieder gehenden, mächtigen oder gestörten. Sonnenlaufes auch in ihm zu suchen sein.

L'eber 'Hippolytos' hauptsächlich die euripideische Tragödie; vgl. Jac. 858. Kl. Acn. 1164. MHdb. § 412, 2. John archäol. Beitr. 300 ff. LSchmidt, Archäol. Zig. 3, 65 ff. und Rb. Mus. 1850. 52 ff. Wk. kl. Schr. 1, 466. Pr. Myth. 2, 201 ff.

#### K. ARGIVISCHE DANAER UND AEOLER.

§ 790. ¹Vom norderiechischen Festland wenden wir uns zu dem, alleu südwärts strebenden Völkerschaaren Griechenlands von ültester Zeit her als Ziel und Sammelplatz willkommen gewesenen, Pelopomes, ¹ und haben zuerst in der geifflietsten Bueht seiner östlichen Küste der von pelasgischer Ackerung benannten, vom Inachos durehströmten Landschaft zu nalin, ²deren uralter Hauptsitz Argos eine nicht minder als es in Kreta und Attika uns kund ward mannigfallige, aus griechischen sowohl als barbarischen Grundeleuneten gemischte, Bevülkerung, von Pelasgern und Ioniern, achlüschen Danaern und überseeischen Verwandten derselben, von Aeolern Pelopiden und Doriern, in sich nachweisen lässt.

- 1. Ab ursprüngliche Volkstämme im Peloponnes' bezeichnet Hervolo (§, 73) Arkader Kynurier und Achäer, darch welchen letteren Nimen die loner und Aegänere bei ihm terdrängt sind; daneben gelten ihm als dort angestielelte Premde ausser den Dioriera noch die Aeloler in Elis, die Dryoper zu Hermione und Asine, wie auch die (umjreischen) Lemmeir zu Parrors.
- Ueber die 'Lage von Argos', ausser Psusanias (2, 15ff.): Curtius Pelop. 2, 338ff.
- Den hier angegebenen 'Volkstämmen von Argoa' (§ 70, 4) wird man demaßeist zu beirachtenden Siammboum die Namen Petaspos und Issoo, Danoos und Agenor, Medampus Agamemnon und Byffos entsprechend finden; über die ausländischen Einflüsse vgl. Herd. 1, 1. CPelop. 2, 342 f. Pr. Myth. 2, 25 f.
- \$ 791. In der langen, so verwickelten als mannigfachen, in ihrer ausführlichsten Gestalt vermuthlich sehr späten, Stammtafel argivischer Könige \* stehn, wie bei der attischen, Heroen der Landesnatur oder persönliche Ausdrücke des Landes obenan. Auf den Altvater und Landesstrom Inachos, 3den Feldfrucht zuerst und Herdfeuer beschaffenden Phoroneus, 4 und dessen apollinisch um Reinigung des Landes verdienten Sohn Apis \*folgt als ein der Landschaft gleichnamiger, um Einführung libyscher Saat verdienter, Heros 'Allseher' Argos-Panoptes, neben oder nach welchem der in Arkadien für autoelithonisch erachtete Pelasgos genannt wird. Seinem überwiegend agrarischem, von Namen wie Phorbas und Triopas begleiteten, Charakter schliesst in lasos und lo der Ausdruck ionischer Mondverehrer, 7im Geschlecht des Agenor ein zum Theil überseeisches Element sieh an, 8 dessen letzten von Danaos' besiegten Vertreter Gelanor Aesehylos nichtsdestoweniger als Pelasgerkönig uns vorführt, während doch auch so ägyptischer und phönieischer Einschlag wie Epaphos und Belos ihn bieten jenem Stammbaum nieht fehlt.
- 1—8. 'Stammtsfel von Argos': Apd. 2, 1, 1 (Heyne Obss. p. 383 f.), P. 2, 15, 4; 16, t ff. Schol. Eur. Orest 930. Vgl. Buttmann Myth. 2, 177 ff. Müll. Proll. 182 ff. Schubert Quaestiones geneal. historicae, Marb. 1832. CPelop. 2, 343 ff.
- § 792. ¹ Cehn wir hierauf zu näherer Betrachtung des Einzelnen über, so ünden wir, dem im Allgemeinen so eben bezeichneten Sinn dieses Stammbaums gemüss, die natürlichen Anßinge des Laudes im Okeanidenpaar Inachos und Melia als Feuchte,

in Phoroneus und Acgialens als Acker- und Urerland, in Niobe bo und Argos-Panoptes, als damit verbundnen ursprünglichen Mond- und Sternendienst ausgesprochen, "womit die Hinweisung auf älteste Stämme durch Pelasgos und Danaos, samt Amerkenneng urafter Einfültsse des Auslands, wie Epaphos Libya Belos sie gewähren, verbunden ist. <sup>1</sup> Hieneben wird Phoroneus als Personalausdruck illterer Gesittung, Apis bald als Collectiv des Apialandes und Heros apollinischer Reinigung, bald auch als Tyrann und Stiertüdter, und eben so Argos bald als Stier- und Schlangenfüdter, bald als ein in seinen fund Söhnen auch das korinthische und epidaurische Gebiet unschliessender Landesahn uns vorgeführt. <sup>4</sup> Eigenthümlich sind endlich, nehen der allerstein der Mythen vorbandenen Spur altargischen Seeverkehrs, die in Agenor Krotopos und Gelanor fast unverkennbar angedeuteten Surren fortwihleruder salstischer Einwirkung.

\$ 793. Als letztes Glied dieser den Danaern vorangehenden Abstammungskette wird die mit Mondsnamen und auch mit dem ionischen Stamm gleichlantende, vom Mond so benannte, Io, des lasos Inachos oder Peiren auch sonst bezengte Tochter, "zugleich mit Argos, der als Panoptes ihr unholder Wächter heisst, in mythologischer Ausdelmung uns vorgeführt. Der Mythos bezeiehnet sie uns als Herapriesterin Kallithoe, von Zeus in Liebe begehrt, von Hera deshalh verfolgt und als weisse Kuh den geheiligten Kühen ihres Hains beigesellt, dort an einen Oelbaum gefesselt, vom hundertängigen Argos und von einem Vogel bewacht, durch dessen Scharfblick die Künste des Hermes vereitelt wurden; 'endlich, als Hermes durch Waffengewalt des Argos Meister geworden war, 5 durch Bremsenpein und durch mistätes Irren gestraft, dessen Sehlangenzüge der äsehylische Prometheus vom Kankasos aus ihr bezeichnet. Des Irrens Ziel war Aegyptenland, wo sie den Epaphos, der argivischen Könige angeblichen Ahnherrn gebar; von diesem aber sollte Lihva geboren sein, die mit Poseidon vermählt für des Kadmos und Danaos Stammmutter galt.

1-6. Ueber 'lo': Hesiod. fr. 173. Mksch. (Steph. Apartic). Aesch.

Prom. 502 ff. Suppl. 291 ff. Herd. 1, 1, 2, 41. Apd. 2, 1, 3 (not.). Vgl. Jac. 893. Morch. 110; Dor. 1, 120. Wrid. 127 ff. (Kallithoe S. 131 f. Kallithois bal Syncellus p. 283). Panolix, Argos Panopies, 1837. Annuli d. Inst. 11, 233 ff. 312 ff. Gdd. Mykenische Alterthümer (Io die Mondkhul) 1850. Prelier PEncykl. 4, 216 ff.; Wth. 2, 26f. Glermann zum Aeckylos 2 p. 152 ff. (Irren). Mildh. 351, 4.

\$ 794. Danaos, dessen Name bald auf die von ihm durch Wasser gehobene Trockniss bald auch auf die Urzeit seiner Erscheinung gedeutet wird, obwohl er als Burgherr und Landesbewässerer vielmehr den Fortschritt der Landesgesittung in sieh trägt, \*seiner Herkunft nach angeblich ein Orientale, wahrscheinlicher aber ein nach Aegyptens und Asiens Küsten verkehrender. lykiseh-achäiseher Seefahrer und Küstenbewohner, 3gesellte zum früheren Io- und Heradienst des argolischen Landes den lykischen Wolfsgott Apoll; ausserden ist durch seinen Nachkommen Perseus, den Sohn des Akrisios, ein den Inselbewohnern und Aethiopen furchtbar erwiesener Pallasdienst ihm verknüpft. \*Die im Iomythos begünstigte Annalime ausländischer Abkunft wird in des Danaos Stammtafel fortgesetzt, als dessen Vater ein asiatischer Belos, als dessen Bruder Aeguptos genannt wird, 'von welchem letzteren Danaos nach vergeblieh in Aegypten geführtem Kampf sieh getrennt haben soll; nach Argos zu ziehn hatte die Göttin Athena ihm gerathen, deren lindisches Heiligthum er auf dem Wege dahin zu Rhodos gründete.

 Ceber 'Danaos': Hesiod. fr. 97 (Agyos, Kirvögos kör Agrabs szógars Firedgos, mil der Yariante Agrand Schart). Herd. 2, 91. Apd. 2, 1.
 4. P. 2, 10, 3. 20, 4; 2, 38, 4. Sirah. 8. 371. Yg. J. Laz 2193. Morch. 1998.
 Wirdi. 3998. Rückert Albenn 124. CPrigo. 2, 344 (als einheimisch). Pr. Nyth. 2, 33f.

§ 795. "Vielleicht mit Bezug auf des Landes Trockniss und Feuchte erzählt die Sage von fun/sig Techtern des Danaos, "von ihrer gefürchteten Ehe mit des Aegyptos fundig Sühnen und von dieser Ehe Vereitelung, indem auf des Danaos Geheiss sämtliche Männer von ihrer Bräute Hand fallen sollten: eine Lüthat von deren Schuld diese letztern durch Hermes und durch Athena gereinigt wurden. "Nur ein einziger jener Aegyptossühne, Lynkeus, blieb übrig, indem Hyperannestra die Draitiche Fackel durch ein Befreiungsfeuer, von Larissa bis zuut Lyrkeionberg

reichend, ihm lohnte. Für aller übrigen Sühne Verlust Blut und Rache zu heischen, war hierauf Aegyplos nieht sännig, ward aber von König Gelanor, zum Schutze der Danaosüchter, auf seine Drohung sowohl als auf seinen thatsächlichen Angriff, zurückgewiesen.

- L'eber die 'Donaiden': Aesch. Suppl. 1 ff. Pind. Pyth. 9, 112 ff.
   Nem. 10; I ff. Hird. 2, 98. Apd. 2, 1, 45. P. 3, 12, 2. Vgl. Jac. 218 f. Vlapet.
   192 ff. Writh. 399 (Aeschylor). 59f. Räck. Ath. 125 (Dentung der Einzelmannen):
   CPelop. 2, 341. Pr. Myth. 2, 36 ff.
- \$ 796. ¹Von jenen Töchtern des Danoos bleibt die von Poseidon einem Satyr abgewonnen Amymone berülmt, vou welcher ¹Männer phönicischer Art, der schiffskundige Nauplios ¹und dessen Sohn der erfündsame Palamedes, des Würfelspiels aus dem Troerkrieg mit Odysseus und Philoktet zugleich vielgenannter, im lesbischen Methymna verehrter, Erfinder abstamuten; woneben noch andere Sagen ihn in Enböa heimisch wussten. ¹lusonderheit aber ist von jenen Heldenjungfrauen Hypermenstra, nemlich als Stammmutter eines Geschlechts von Helden berühmt, deren von ihrem Vater Lynkeus errehber Lichtglanz im schildberühmten Abas und in dem Gorgobezwinger Perseus fortwirkt. Yon Abas stammen als Zwillinge Akrisios, den Einige als Burgherrn, Andre als 'Thörichten' deuten, und dessen Bruder Prötos der 'Erstling', dessen der Aussehliessung durch Akrisios gefolgte Fährlichkeiten wir weiter unten erörtern.
- Ueber 'Amymone': Apd. 2, 1, 5. P. 2, 37, 1; 36, 2. Philostr. 1, 8.
   Hygin. 169. Vgl. Jac. 93. Böttiger Amalthea 2, 277 ff. Jahn Vasenbilder S. 34ff.
   MHdb. § 356, 3.
- 'Nauplios': Ap. Rhod. 1, 136 ff. P. 2, 38, 2. 4, 35, 2. Vgl. Jac. 642.
   WTril. 467.
- 'Palamedes': Apd. 2, 1, 5; 3, 2, 2, P. 10, 31, 1. Treiz. Lyc. 384.
   Philostr. Her. cap. 10; VApoll. 1, 13. OMel. 13, 36ff. Hygin. 103. Vgl. Jac. 600f.
   Vkl. Japet. 74. 3.59. 'OJahn, Palamedes, 1836. Wk. Trag. 2, 500ff. (Euripides).
   Curlius Nikeia. Mus. 7, 455 ff.
- § 797. ¹ Des Akrisios Tochter Danae, ein persönlicher Ausdruck des dürren, auch in der Liebessage Poscidons und Amyoneus so geschilderten Landes, wird von ihrem Vater, der durchs Oraket gewarnt einen Enkel fürchtete, in ein dunkles Ge-

mach eingesperrt, wo Zeus als goldener Regen sie heimsucht: aus seiner Umarmung gebiert sie den Perseus. ¹Unglinbigen Zornes, zumal das Orakel ihn vor einem Enkel gewarut, gibt Akrisios Toehter und Enkel in einen Kasten gesperrt den Wellen preis; der Kasten landet am Elland Seriphos, wo Dikty (Netz, Garner) zu König Polydektes (Vielfang) sie bringt. ³Hier widersteht Danae den Bewerbungen des Königs; Athenens Tempel ist ihr und ist ihrem Sohne eine Zulucht, den Polydektes zuletzt auf gefahrvolle Künnefe aussendet.

3. 'Danae': Hesiod. Scul. 216. Simonides fragm. 37 (59). Soph. Antig. 944 ff. Apd. 2, 4, 1 ff. Hygin. 63. Vgl. Jac. 728, 3. WTril. 378 ff. (Aeschylos); Trag. 2, 630 ff. (Euripides). Stubr 2, 293 ff. (cercolisch). Pr. Myth. 2, 47 ff.

\$ 798. Hiemit beginnt denn die Laufbahn des als Lichtheld benannten und nachweistichen, über Hellas hinaus bis nach Aegypten und Asien hochberühmten, Perseus. 2 Angeblich zur Hochzeitsgabe für Hippodamia, heisst Polydektes ihn vom äussersten Westen das Haupt der Medusa holen, 3die er, durch Göttergunst ausgerlistet. 4 von Gräch und Nymphen zurechtgewiesen, 5 in der That tödtet; woranf er, von der Gorgonen Verfolgung nicht ereilt, das Gorgohaupt heimbringt und, obwohl es ihm selbst nur im Spiegel gezeigt ward, davon Gebrauch macht um den Polydektes in Stein zu verwandeln. Eben dies Gorgohaupt weilt er demnächst Athenen und stellt die Ausrüstung der Götter denselben zurück; 7 mit Danae und mit Andromeda, die er im Aethioperland befreite und ehelichte, kehrt er nach Argos \* Seinen Grossvater Akrisios, der des gewaltigen Enkels Begegnung meidend in das thessalische Larissa gezogen war, eilt er dort aufzusuchen, trifft zu den eben von Teutames gefeierten Leichenspielen ein, nint Antheil am Diskuswurf und verschuldet es dort, dass Akrisios unerkannt durch seine des Enkels Wurfscheibe fällt; "dem Aufenthalte in Argos entfremdet, herseht er, mit den Prötiden tauschend, von nun an in Tiryns. 10 Fernere Begegnisse seines Lebens finden wir nicht erwähnt: nur dass er, ein frommer Diener von Pallas und Hermes, den in Argos eindringenden Dienst des Dionysos so lange bekämpft,

bis Dionysos durch gütliche Einigung den Göttern gebotnen argivischen Dienstes hinzugefügt war.

Lober 'Pressu'; Hom. B. 14, 310, Hes. Scnt. 216 ff. Piol. Pyth.
 2, 21. Herd. 2, 91. Apil. 2, 4, 1 ff. P. 2, 16, 2. 3. Schol. Ap. 4, 1091. Texts.
 Lyc. 83S. Okte. 4, 606 ff. Vyl. Jac. 728 ff. Cr. Symb. 4, 212 ff. Wirth. 378 ff.
 (Aserdylas). Wk. Trag. 636 ff. (Euripides). Rickert Athena 125 ff. Panolka, Persessu and Gris, 1816. Pr. Myth. 7, 41 ff.

§ 799. ¹ Des argivischen Landes lieldengelanz weiter zu verfolgen, gewähren Perseus und sein Geschlecht uns den voruchunsen Stützpunkt. Räthselhaft zwar wird sein Geschlechtsregister durch Andromedas phantastische Abkuuft aus Aethioperland; ¹ auch ist seinen Sprossen, zu denen Alkäos Elektryon Sthenelos gebören, kaum sonst ein anderer Inhalt abzugewinnen als die Gewissheit innerlieher Befehdungen, hauptsächlieh veranlasst durch Täuberische Einfälle der für Argos und Theben gleich feindlichen Taphier. ¹ So geschicht es, dass des Alkäos Sohn Amphitryon, mit Elektryons Toehter Alkmene vermälnt, von Tiryns durch Blutschuld eutfernt, in Theben sich findet: dort nemlieh war es, wo auf Veraulassung fortwährender Kriege Amphitryons mit den Taphiera Alkmene, um ihres Gemahles Nühe durch Zeus geläuscht, Mutter des Herakes ward.

- 'Andromede': Apd. 2, 4, 3 (not.). Tretr. Lyc. 836. Hygin. 64. OMet. 5, 5ff. Ygl. Jac. 730, 3. WTrug. 1, 349 ff. (Sophokles); 2, 644 ff. (Euripides). KFifterman, Perseus und Andromeda, Gött. 1851. Paucker, Arch. Ztg. 10, 499 ff. Pr. Myth. 2, 48f.
- 'Nachkommen des Perseus': Apd. 2, 4, 5. Schol. Apoll. 1, 747. Tzetz.
   Lyc. 838.
- 'Amphitryon': Hom. Od. 11, 265 ff. Hesiod. Scut. 2 ff. 80 ff. Apd. 2,
   6. Schol. Ap. 1, 747. Vgl. Jac. 91 f. MOrch. 207. WTrag. 1, 371 (Sophokles).
- \$ 800. 'Hernkles und die Hernkliden drüteken, dem Stammbaum des Perseus genealogisch angereiht, durch ihr bei eindringender dorischer Heeresmacht auf achtischen Vorgang begründetes Amrecht, dem fast erloschenen Heldenstamme des Perseus und Danaos das Gepräge echt griechischer Abkunft von neuem auf. 'Wie Herakles selbst als gehorsamer Dienstmann seines vor ihm geborenen Vetters, des Sthenelossonies Eurystheus, die glanzvolle Reibe seiner Thaten vollführte, haben wir anderwärts

zu erdirern; 'hier genigt es uns zu berichten, dass jenes Zwingherrn Gewalt und Leben mit der Rückführung der Herskliden, die Hyllos des Herakles erstgeborner Sohn führte, der attische Theseus unterstützte und in der Schlacht am Gargettos der vor seinem Ende verjütngte folaos zum Siege geleitete, das mythische Dunkel von Argos ins Tageslicht der Geschieite übergekt. 'Einige geschiebtliche Sagen krüpfen nächstdem sich an den Herakliden Temenos; 'von des Eurystheus Geschlecht blieb seine Tochter Admete im dortigen Heratempel zurück, das priesterliche Geschäft der Geschichtsanfzeichnung von Argos, selbst und durch ihre Nachfolgerinnen, zu volfülturen, zu volfülturen.

1-4. 'Eurystheus und die Herakliden': Pind, Pyth, 9, 83 = 147 (bei Theben?). Apd. 2, 8, 1. Diod. 4, 57. Strab. 8, 377. Vgl. Jac. 424 ff. Milor. 1, 46 ff. Wirag. 1, 373 ff. (lolaos des Sophokles).

 'Temeniden': Herd. 8, 138. Apd. 2, 8, 2. P. 2, 38, 1 (Temenos begraben bei Lerna). Vgl. Jac. 425. 815. WTrag. 2, 697f.

6 801. Von Argos selbst hat dieser Perseidenstammbaum uns abgelenkt. Seinen Sagenkreis zu ergänzen, haben wir sonstige Bevölkerungen, namentlich des Acolerstamms nachzuholen, der zuerst unter Prötos sieh Länderbesitz dort verschaffte. Prötos. der, durch seines Bruders Akrisios Unglimpf filtchtig geworden, seefahrend und unstät uns in Korinth und in Lykien, dann, durch den lykischen lobates wieder nach Tiryns heimgekehrt, \*als Gründer kyklopischen Stadtbaus und Diener der pelopidischen Hera uns vorgeführt wird, 1 litt, neben dem Unbeil das in seines Sohns Megapenthes Namen sich ausspricht, schweres häusliches Missgeschick auch in seinen Töchtern. \*Diese, von denen zu Tiryns Sikvon Theben noch späterhin manche Ortskunde erhalten war. werden vom Taumelgeist bacehischen Dienstes ergriffen: bim Wahnsinn glauben sie Kühe zu sein und leiden am Aussatz verirrter Liebeslust; damit heimgesucht, von Hera noch mehr als von andern Gottheiten, durchirren sie, wie vorher lo, die Länderweiten.

<sup>1-3.</sup> Ueber 'Protos': Hom. B. 6, 157 ff. Apd. 2, 2, 2. P. 2, 18, 4; 25, 6. Dod. 4, 68. Vgl. Jac. 770. Pr. Myth. 2, 39 ff.

<sup>4. 5.</sup> Ueber die 'Prötiden': Hesiod. fr. 42, 1. Callim. HDlan. 233 (not.).

Herd, 9, 34. Apd. 1, 9, 12. Strab. 8, 3,6. P. 2, 7, 7; 8, 18, 3. Diod. 4, 68. Virg. Eel. 6, 48 (Serv.). OMet. 15, 325 ff. Vgl. Jac. 170 f. Eckerm. Melampus S. 8, 23 ff. Pr. Myth. 2, 40. Mildb. § 363, 2.

§ 802. 1 biesen bacchischen Walmsinn der Prötostächter zu bannen, unternint der kolische Dionysosdiener Melampus, des Krethens Enkel von Tyro. Für der Prötiden Hellung bedingt er vorerst ein Drittheil des Landes sich aus, sodann, als Prötos mit der Gewährung zügert, ein zweites Drittleit für seinen Bruder Bias. 1 nur erst gibt Prötos nuch; die Prötiden werden gereinigt, irgendwo im arkadischen Gebirg, im Heligithum der Artemis der Prötos auch bank zollt; 3 ihrer zwei werden, nenheden die dritte gestorben, des Melampus und Bias Gemahlinnen. Von Melampus entstammen prophetische Seher und Könige, dureh Mantios Potjäos, durch Antiphates Amphiarasos Alkninon Marman; 4 von Bias und dessen Sohn Talaos der argivisch-sikyonische Adrast, der mit dem gleich ihm aus Argos gefüchteten Amphiarasos und anderen Stammgenossen den angrüssehen Zug gegen Thebeus Kadmeer lenkt.

4. Geschiecht des 'Melampus und Bias': Herd. 9, 34. Apd. 2, 4, 1. P. 2,
 4. Diod. 4, 68. Schol. PNem. 9, 30. Vgl. Jac. 770. Schubart quaest. 107ff.

\$803. In Wahl und Schilderung der gegen Theben verbündeten sieben Helden ist uns das Uebergewicht der Acoler. ither die verjagten Perseiden sowohl als über die sonstigen Danaer, namentlich des Prötidenstamms, dargelegt, deren unbändiger vom Blitzstrahl des Zeus ereitter Nachkomme der argivische Kapaneus ist. Vom Stamm des Bias ist des Talaos Sohn, der Heerführer des Zuges, Adrast aus Sikyon und der ihm zunächst verwandte Hippomedon; 3 vom Stamm des Melampus der weise und ungehörte, seines Untergangs sich vorahnend bewusste, als Unterweltsdämon im Kultus fortdauernde, Amphiaraos. Durch die alte Verbindung jener Stämme mit pylischen Neleiden wird es begreiflich, dass Parthenopäos aus Arkadien und dass deratolische Tydeus ihnen beigesellt sind, 'dessen Sohn Diomedes, als Liebling Athenens und als Eidam Adrasts bekannt, im Zug gegen Troja als Herscher von Argos austritt, indem er des Kapaneus Sohn und Erben Sthenelos zu seinen Getreuen zählt.

§ 804. ¹Dem sikyonisch-argivischen Adrast steht in jenes Kriegszuges Führung Amphiaraos mit der für thöricht erachteten Weisheit seines Prophetenthums auf ganz ihmliche Weise zur Seite, wie neben den gleichzeitigen Königen Thebens Tiresias als die zu des Landes Verdrehen verachtete Götter- und Priesterstimme uns kund ward. ¹Obeu aus dem böotisch-attischen Oropos, und früher aus Theben, wohin Eriphyles Hoffart ihn trieb, wie auch in der Riehe apollinischer Seher von uns erwähnt, darf er als einer der dedelsen Sprossen vom argivischen Seher- und Herscherstumt des Melampus einer sehtstudigen Betrachtung seiner Person hier neu empfohlen werden, ¹bevor wir zum Feldzug in welchem die Erde ihn verschlang, oder zum Sagenkreis seiner Söhne Amphiloches und Alkmön übergehs.

## 1-3. 'Amphiaraos': § 323, 3c. 662, 6. 745, 5. 8. 746, 3. 783, 3.

6 805. Den schweren, durch Untergang aller Heerführer bezeichneten Erfolg jeues Feldzugs glich erst im nachfolgenden Menschenalter der bereits oben erörterte, mit Sieg und Vertreibung des Feindes gekröute, Feldzug aus, den, von Alkmäon geführt, die Epigonen jener vor Theben gefallenen Helden voll-\*Für Argos selbst war die Herschaft der Acoler und vollends der älteren Stammgenossen hiedurch nicht fester geworden. Neben des ätolischen Diomedes nicht langer Herschaft über Argos afinden wir der Prötiden Gewalt aus dem Besitz von Tirvnth und Mykenä durch die vom Perseiden Sthenelos berbeigerufenen Pelopiden verdrängt, deren Gebiet anfangs, als Sthenelos zu Abwehr der Herakliden den Atreus und Thyestes einlud, sieh auf Midea beschränkte, 'nachgehends aber, in der von Homer besungenen Zeit, während Agamemnons nicht langer Herschaft, Tiryns und Mykene zugleich mit Korinth und Sikyon umschloss. Die in den Nosten des troisehen Sagenkreises sagenhaft uns geschilderten Zerwitrfnisse dieser Herschaft finden ihr Ende in der bereits gedachten, vom Heerzug der Dorier begleiteten, Rückkehr der Herakliden; lassen jedoch beim Schluss der argivischen Sagen die Verpflichtung uns übrig, auch seiner nivthisch verherrlichten Nachbarorte hienächst zu gedenken.

- \$ 806. Die kyklopische Felsenburg Tiryns, welche der mit Akrisios geeinte Prötos zur Abfindung für Argos zugleich mit dem nachmals mykeuischen Heraion, mit Midea und sonstigem Uferland erhalten hatte, dann aber Perseus durch neuen Tausch vom Prötossohn Megapenthes übernahm, behanptet den Ruhm des Perseiden- und Heraklidengeschlechtes Ursitz zu sein, auch nachdem Perscus selbst in das vou ihm gegründete Mukene gezogen war. Neben der Gründungssage, die auch den Namen dieser Stadt vom Schwertgriff des Perseus ableitet, reicht eine andre zur Inachostochter Mykene, einer Doppelgestalt der brültenden lo, hinauf; wie dort der Danaer, waren hier der Pelasger Ansprüche mythisch begründet, woneben die nicht durchgedrungene Sage, Mykeneus sei eines Phoroneussohns Sparton Sohn gewesen, ein älteres Aurecht der Pelopiden vergeblich aussprach. Ausser Mykene finden wir auch die benachbarte Burg Midea von Perscus gegründet und von seinem Sohne Elektryon bewohnt, nach dessen unvorsätzlichem Tod durch Amphitryon Sthenelos sic den zu Hülfe gerufenen Atriden gab; anderwärts ist sie bereits als Wohnsitz des Pelops bekannt und gibt durch die gleichnamige phrygische Mutter des Likymnios als vermuthliches erstes Asyl der aus Asien eingewanderten Pelopiden sich zu erkennen.
  - 1. 'Tiryns', des Perseus Gründung: Apd. 2, 4, 6. P. 2, 16, 2. 5.
- 'Mykene' (P.2, 15, 4; 16, 3) sollte vom a) μύκης des Perseus, oder δ) von Mykene, Arestors Gemahlin, einer Schwester der brüllenden (μυκάω) lo (Pr. 2, 49, 3), wenn nicht c) von einem spartischen Mykeneus benannt sein.
- 3. Ueber 'Midea': Apd. 2, 4, 6 (Perseus). P. 2, 16, 2 (Prōtos); 26, 8 (Elektryou); 6, 20, 6 (Pelope\*). Ueber den vom Herakliden Tlepolemos getödteten 'Likymnios': Hom. II. 2, 663. Apd. 2, 4, 5; 8, 2. Creuzer zu Schuhari quaest. genezi. praef. p. 12.
- § 807. <sup>1</sup> Endlich ist noch der weiten Verbreitung hier zu gedenken, mit welcher, den Zügen argivischer Ansiedler folgend, die Landessage von Argos, mehr oder weniger unentstellt, nach Usten und Westen getragen ward: <sup>2</sup> eine Verbreitung von welcher, gleich früher berührten argivischen Kulten, beispielsweise hier.

der in Tarsos und Chemmis verehrte Perseus, oder die ins latinische Ardea versetzte Danaesage sich nennen lässt.

1. 2. 'Argivische Sagen im Ausland': a) 'Perseus' zu Tersos (Jac. 730, 1) und Chemmis (MOrch. 103); b) 'Danne' zu Arden (YAen. 7, 410. Jac. 728, 5).

## L. ARKADISCHE PELASGER UND AEOLER.

§ 508. ¹Vom uralten Argos ausgehend, finden wir unter den übrigen Sagenkreisen des Peloponnes vor allem nach dem, seiner Urzeit und Ursprünglichkeit nieht minder stolzen, Binnenland des arkadischen Hochgebirgs uns gezogen, ¹dessen uufassender Stammbaum die Nauen Pelasgos Lykaon und Dardanos, zugleich mit der Kunde Ellester Mondverehrung, zur Andeutung einer Urzeit uns vorführt, ¹an deren Ende der minder ursprüngliche Stifter arkadischen Nauens Arkas erst anheht]: ¹wie auch die Nachkommen des Allas und Pelops, alles unnliegende Land zu benennen, erst verhältnissmässig spät siel einfinden.

2—4. "Arkadische Stammtafeln" gibt unser Anloung (L). Vgl. P. 8, 1, 2 ff. Apd. 3, 9, 1. (Heyne olses. p. 391). CPelop. 1, 139 ff. — Ueber die "Prosclenen". Aristol. Schol. Ar. Nub. 397 (Ap. Bh. 1, 263). Heyne Apd. p. 250. Mbor. 2, 68. CPelop. 1, 160. 180.

§ 809. ¹ Leitend durch das Gewirr arkadischer Mythen ist uns zunächst die pelasgische Sage vom Berg Lykaion. ³Mit den Altantiden dadurch verkuipft dass der Uranensch Petaspor Niobes, einer Plejadentochter oder Hyade, von Zeus geborener Sohn hiess, trägt die ferner daran gekunpfte Sage im schauerliehen Gebraucht Ecus-heiligen Menschenoplers vielneufer die Beglanhigung höhren Alters. ³ Des Pelasgos Sohn ist Lykaon, der, ein Versucher des Zeus durch Menschenfleisch, mit Verwandlung in einen Wolf 'und ferner in seinen funfüg Söhnen gestraft ward, deren Kunde und Geschlecht über Arkadiens Stüdle zerstreut ist. Blützestod oder Wolfsgestalt ward über sie alle verhüngt; 'nur einer won'ihnen, Nyktimos, ward auf Gäas Bitten von Zeus verschont, dagegen der übrigeu Brider Todesgeschick dem neu eingewanderten Stunne des Arkas zut wiechen bestimmt war.

- t-5. 'Pelasgos und Lykaon': Apd. 3, 8, 1. P. 8, 1, 24f. 31, 1. OMet. 1, 237. MDor. 1, 306. 372.
- § 810. Unverknüpft mit jenem pelasgischen Stamm des Lykaon sind aus dem innersten Hoehland Arkadieus, zwischen Kyllene und Lykäongebirg mitten inne, noch andre uralte, dem Einfluss des Auslands verknüpftere Stämme bekannt, welche, durch Ueberfluthung vertrieben, ihren arkadischen Ursitz mit fernem Osten und Westen frühzeitig vertauschten. Ans Pheneos war Evandros nach Latium, aund Dardanos, dessen Spuren im Sagenkreis des Anchises Acneas und Jamos zurückblieben, nach Samothrake und Asien gefflichtet, 8 dagegen wir den achäischlydischen Stamm des Pelops, nicht weniger als manchen lykischen Sprossen des auch in Kreta ansässigen thessalischen Urstamms, in einer verhältnissmässig späteren Urzeit aus Asien zum griechischen Festland zurückgekehrt finden. 3 Wie aber Evandros erst im Zusammenhang italischer Mythen uns wiederbegegnet, darf auch des Dardanos und Pelops Sagenkreis derjenigen Stelle unsrer Darstellung außehalten werden, in welcher der Kampf ihrer Abkömmlinge um Troja uns wieder darauf zurückführen wird: 4 dagegen die sonstigen Volksstämme Arkadiens, zunächst der des Arkas, uns beschäftigen müssen, von welchem die ganze Landschaft ihren Namen behielt
- 1—6. 'Sonstige Urtölker' Arkadiens. Ucber a) 'Evandros' ist zunächst Klausens Aeneas (1234ff.), über b) die 'Dardner' Elfückert (Troja 59 ff. Kl. Aen. 376 ff.), über c) 'Achläer und Pelopiden' meine Abh. über die Achiær (Anm. 1 ff. 27) und Gr. Volksstämme (S. 23 ff.) zu vergleichen.
- \$ 5.11. \(^1\) Arkar, welchen des Lykaoniden Nyktinos Tochter Kallisto, vom Zeus gelicht und dafür von ihrer Gebieterin Artemis durch B\(^1\) B\(^2\) rengestalt bestraft, geboren hatte, tr\(^1\)gt in dieser Sage das umverkennbare Zeugniss einer zugleich den \(^1\)äteren Landesbewolmen- verkn\(^1\)pfen min auf auf auß\(^1\)midsichen Dienst riet\(^1\)weisenden Abkunft. \(^1\)Die Wildheit dieses ans\(^1\)Bindischen, den thrakisch-Bolischen Kulten von Pher\(^1\) und Lemnos entsprechenden, Dienstes ist zugleich mit ihrer L\(^1\)atternation for Sage ausgedrückt, dass Arkas Lykaons Sohn gewesen und, von se\(^1\)enen von seinen Vater zerst\(^1\)ette, durch Zeus wiederherzsettlich worden sei; \(^1\)dass

aber jener mit Arkas eingewanderte Volksstamm ein thrakischer war, geht überdies auch aus Mitwirkung noch anderer thrakischer Gottheiten hervor, von denen Hermes des Arkas Pfleger, Pan anstatt des Arkas Kallistos Sohn heisst.

- Ueber 'Kallisto und Arkas': Apd. 3, 8, 2. P. 8, 3, 3; 4, 1 ff.; 9, 2;
   9, 3. Hygin. 176. Vgl. Jac. 133 ff.
- Als 'thrakisch' bekundet sich der arkadische Artemisdienst bereits in unserer oben gegebenen Gesamtbetrochtung dieses Dienstes (§ 329, 1. 330, 2. 333, 1 fl.) hinreichend.
- 6 812. 1 Es hatte aber Arkas drei Söhne. Den unebenbürtigen Autolaos, einen Ausdruck des vorgefundenen älteren Stamms, ungereehnet, wie denn auch Triphylos, von einer Amyklastochter erzeugt, nur ausnahmsweise für seinen Solm gilt, heissen sie, den drei Landsehaften des Hochgebirgs, waldiger Abhänge und fruehtbarer Niederungen entsprechend, Azan Elatos and Apheidas. Von Azan, dessen Azanengesehlecht bis nach Asien reicht, war, seinem Wohnsitz gleichnamig, Kleitor geboren, der kinderlos starb: 3von Elatos der ebenfalls seinem Wohnort gleiehnamige Stymphalos, des Agamedes und Gortys Vater, und Kleitors Nachfolger Aepytos, dessen mit Hermesdienst verknüpftes Andenken auf dem Kyllenegebirg und zu Phäsana fortdauerte, wo unter ihm der Seher lamos aufwuchs; 4 Sohn des Apheidas aber war Aleos, der als Stammfürst des mit Athena- und Artemisdienst verknitoften Sagenkreises von Tegea hier vorzugsweise von uns zu verfolgen ist.
- 1 4. 'Söhne des Arkas': P. 8, 4, 1 ff. CPelop. 1, 162 ff. Ueber 'Aepytos': Hom. Il. 2, 603. Pind. Ol. 6, 33. P. 8, 4, 4; 34, 3. Vgl. Kl. Aen, 377. CPelop. 1, 162 f.
- § 813. 'Als Kinder des Aleos, in den Sagen Tege as verherrlicht, sind Kepheus Ange und Lykurgos bekannt. 'Kepheus wird als Argonaut und Gründer von Kaphyā, hauptsēdhlich aber als tegendischer Bundesgenosse des Herakles gegen Hippokoon und die Neleiden genannt; die Feinde einstweilen von Tegea abzuhalten, ward Sterope seine Toehter mit der von Athena in einem Krug verschlossenen Gorgolocke ausgerütstet. Kepheus fiel in der

Schlacht; \*Herakles aber kehrte zurtick nach Tegea und buhlte mit Auge der Priesterin Athenens. Im Tempel des Göttes auf ihren Knien, oder, von ihrem Vater verstossen, im Partheniongebirg, gebar sie den Telephoz, \*den eine Hirsehkuh säugte. Aufa Meer getrieben, wie weiland Danae und Perseus, landete sie bei dem anchher ihr vermählten Könige Teuthras in Mysien, wo Telephos als Gegner Achills rühmlich kämpfte und pergamenische Todtenopfer als Heros genoss, wie denn der Ruhm seines Stammes bis nach Tyrrhenien reicht.

 'Kinder des Aleos': P. 8, 4, 6. Vgl. VJapet, 173 ff. FVater, die Aleaden, Berl, 1835. WTrag. 1, 406 ff. (Sophokles).

Ueber 'Kepheus': Apd. 1, 9, 16; 2, 7, 3; 3, 9, 1. P. 8, 8, 3; 23, 3.
 Hyg. 14. Vgl. Jac. 419. 536, 3. Eckhel D. N. 2, 299. Pr Myth. 2, 48. 169.

Ueber 'Auge und Telephos': Pind. 01. 9, 73f. Islan. 4, 41. Apd.
 7, 4; 3, 9, 1. P. 1, 4, 6; 3, 26, 7; 8, 47, 3; 48, 5. Sirab. 13. 615. Diod. 4,
 33ff. Hyg. 100. 101. Vgl. Jac. 172. 843. WTrae, 2, 763ff. MHdb. § 410. 8.

1 Wie aus Namen und Umständen dieser Sage der Liehtdienst Athenens spricht, steht des Alcos zweiter Sohn Lykurg, des Anklios und Iasos Vater, 1 als Keulenschwinger samt den ihm dienstbaren Ereuthalion vom homerischen Nestor genannt, an der Spitze eines der Artemis verwandteren Geschlechts, dessen Ruhni sieh hauptsächlich im kalydonischen Eberkampf an Ankäos, der dabei umkam, und an Atalante des lasos Tochter bewährte. Diese Heldin arkadisehen Artemisdienstes, die mit der gleichnamigen böotischen Tochter des Schöneus oftmals verwechselt wird, heischt unsre genauere Erkundung. b Durch ihren Vater lasos oder Iasion, der einen Sohn statt der Tochter begehrte, gleich nach der Geburt ausgesetzt, ward sie von einer Bärin gesäugt; als jungfräuliehe Jägerin, gleich Artemis, einen Speer führend der andremal quellende Felsen brach, trat sie den Kentauren sowohl als dem kalydonischen Eber sieghaft gegenüber, und ward auch des Peleus Besiegerin im Ringerkampf thessalischer Leichenspiele. 7 Von vielen Freiern begehrt setzte sie sich als Preis eines Wettlaufs aus, der für die Besiegten tödtlich war; Meilanion (nach der böotischen Sage Hippomenes zu Onehestos) gewann sie durch List aphrodisischer Acofel. 6 lhre

Gerhard, Myshologie, Il.

Vermählung aber fiel, eines Orakels Warnung bestütigend, unglücklich aus; laut der bötischen Sage war es unzeitiger Liebesgenuss, in der Kybele Heitightum, welcher durch Gütterzorn der
beiden Liebenden Verwandlung in Löwen zur Folge hatte. 'Fürihren Sohn, von Neilanion Meleagros oder auch Ares erzengt, galt
der als Bekämpfer Thebens sehon oben genannte Parthenopios.

- 'Lykurg': Hom. H. 7, 142 ff. (mit Ereuthalion). Apd. 3, 9, 1. P. 5, 5, 4 (Grab in Lepreus).
- 'Ankäos': Apd. 1, 8, 2; 9, 16. 23. P. 8, 4, 7; 45, 2. Ap. Rh. 2, 894.
   3-9. 'Atalante': Collim. HDian. 215 (Spanh.). Theore. 2, 118; 3, 40
- Atalanie': Callim. Hblia. 215 (Spanh.). Theor. 2, 118; 3, 40
   (Schol.) P. 3, 24, 2 (Sperc); 5, 19, 1; 8, 45, 4 (Eberjagd). OMct. 8, 318 ff. 10,
   565 ff. (Burn.). Hygin. 90. Serv. Acn. 3, 113. Vgl. Jac. 132 ff. N0rchem. 214.
   WTrag. 3, 1217 ff. Pfkz. Atalante und Alias, 1851. 4. Pr. Myth. 2, 206. 246.
- § 515. ¹ Die neleischen Jeoler, deren Einwirkung auf arkadische Geschielte und Sagen von Böotien Argos und Pylos her in Arkadiens Sagen nicht febleu konnte und selbst im Artemisdienste des Arkas sieh verräth, geben namentlieh aus Mantinea in mehrfachen mythischen Spuren, in einem Quell Arme, Poseidonsdienst und Gräbern der Peilastöchter sieh kund. ¹ Nichstdem lassen die dionysischen Zweige jenes Volksstamms in den nach Arkadien versetzten Reinigungssagen des Melampus, in den geschichtlichen Spuren prophetischer Melampodiden, insondertwit in der Alkmitonssage von Psophis sieh verfolgen.
- Spuren ¹nefrischer Aroller¹ (folld Abb. Achier Anus, 8e) gerührt, auch ausser Pylos und Messenien, in Arhalien Manilmes durch den Quell Arne (P. 8, 8, 2), den von Agameles und Trophoulos eingesetzten Poreidondilenst (P. 8, 5, 3), und dortige Erwähnung der Pelüstlöchter (P. 8, 11, 2); dazu die Melanpossage (g. 802).
- § 516. ¹In Pospás uemlích, in Schluehten arkadischen Hochgebirgs, lat jener Sagenkreis seinen Ausgang, welcher im Sohn des oropischen Schers Ampbiaraos zugleich den nachhallenden Fluch des von seinem Weibe verrathenen Vaters und die geführlichen Folgen berülmten kadmeischen Güterpfandes mit aller bereits nus bekannten Verwiekelung argivisch-diebanischer Acolersage verknipft. Für Harmonias Halsband, das Polyncikes ihr schenkte, hatte Erjahyle den Ampbiaraos zum unheivollen ersten Krieg gegen Theben, für den vom Sohne des Polyncikes ihr schenkte, hatte ging in den vom Sohne des Polyncikes.

Thersandros nächstdem ihr gereichten Peplos Harmonias ihren Sohn Alkmäon zum Zuge der Epigonen bewogen, \*dessen glücklicher Ausgang diesen nicht bindern konnte, heimgekehrt den Muttermord zu vollziehn, der als letztes Gebot seines dem Tode geweihten Vaters ihm Pflicht blieb. 3 Hierauf verfolgt ihn die Erinys; er begehrt Reinigung von seiner Blutschuld, erst in Arkadia hei Otkleus, dann bei Phegeus in Psophis und erhält sie von diesem. 4 Vorher der Tiresiastochter Manto vermählt, deren Kinder Amphilochos und Tisiphone des Vaters Fluch zu dem korinthischen Kreon ihrem Erzieher tragen, 5wird er als Eidam des Phegeus demnächst ein Fluch für Psophis, indem er Harmonias Gaben der ihm neu vermählten Arsinoe oder Alphesiböa reicht. die ihm den Klytios gehiert. Dem kadmeischen Geschenk folgt Landesdürre: Alkmäon wird wiederum flüchtig, sucht auf Apolls Gebeiss ein zur Zeit seines Muttermords noch nicht von Helios gesehenes Land, gründet sich auf Anschweimmungen des ätolischen Acheloos und wird als dessen Eidam von Kallirrhoe Akarnans Vater. 7 Nach Halsband und Peplos Hamnonias verlangt auch Kallirrhoe; diese Kleinodien wieder zu gewinnen, als wolle er sie zu seines Wahnsinnes Heilung nach Delphi bringen, eilt Alkmäon nach Psophis zurück, wo aher Phegeus ihn durchschaut und ermordet.

1—7. 'Alkmāon': Hom. Od. 15, 247. Apd. 3, 7, 2ff. P. 2, 20, 4; 6, 17, 4; 8, 24, 4. Vgl. Jac. 75 ff. Eckerm. Mel. 106 ff. WTrag. 2, 575 ff. Pr. Myth. 2, 55 ff.

§ \$17. ¹Der Sageureichthum Arkadiens ist auch alsdaun noch nicht abgeschlossen, als von den Einfallen der Herakliden an eine halligeschichtliche Periode Arkadiens anhebt. Im Zweikampf mit des Herakles Sohn Hyllos fällt König Echemos, ¹dessen von Ankios und Lykurg stammender Nachfolger Agapenor von Troja aus, wo er im Heer der Achter kämpfe, heinkehrend nach Kypros verschlagen ward. ¹Hippothoos, durch Kerkyon Agamedes Stymphalos und Elatos gleichfalls ein Sprüssling des Arkas, verlegte den Sitz arkadischer Könige von Tegea nach Trapezus; ¹den Poseidonsdienst, der jenem Geschlecht ange-

stammt war, verletzte sein Sohn Aepytos und blisste nächstdem sein Vergehen durch Blindheit und Tod. <sup>3</sup> Des Aepytos Sohn aber war Kipselos, der, am Abpleios herschend, durch seiner Tochter Vermilhlung mit dem Herskilden Kresphoutes den Uebergang zur Geschichtsepoche Arkadiens macht.

1. 'Hyllos und Echemos': P. 8, 45, 2; 53, 5.

2. 'Agapenor': P. 8, 5, 2. Engel Kypros 1, 225f. 2, 80f.

3-5. Hippothoos, Aepytos, Kypselos: P. 8, 5, 3 ff.

§ 818. Diese nach Anleitung arkadischer Stammesuntersehiede gegebene Darstellung dortiger Landessage wird man nachträglich mit Nutzen auch nach Massgabe der von den Söhnen des Arkas getheilten Landschaft verfolgen und mannigfach alsdann ergänzen können." Wie in den nördlichen Gebirgsstädten Pheneos Kleitor und Psophis das Erbtheil des Azan mit der dardanischen und Aencassage, wie auch mit der äolischen des Melanipus, durchzogen ist, bieten Styniphalos Orchomenos Kaphyä an den von Elatos besetzten Abhängen des Kyllenegebirgs neben ähnliehen Zeugnissen der Aeneassage zugleich auch den Mythos von Auferziehung des Arkas durch Hermes dar. 3 In dem gesegneten Erbland des Apheidas und Aleos lässt zu der bereits crörterten Heldensage dieses Gesehlechts die tegeatische Ortssage von Skephros und Leimon, hauptsächlich aber der Reichthum von Sagen sich hier nachtragen, den Mantinea, auf Anchises und Arkas, wie auch auf Trophonios und Agamedes bezüglich, enthielt. 4Endlich im Westen Arkadiens bieten theils aus der pelasgisch geheiligten Nähe des Lykäongebirgs aus Trapezus Pallantion Aliphera und Teuthis merkwilrdige Sagen des Zens- und Pallasdienstes, 5theils aus den gesegneten Ufern der Ströme Alpheios und Ladon die Sage von Daphne und Leukippos, wie auch die cerealische vom Ross Arion sieh dar.

#### HEROENSAGE. L. ARKADISCHES. M. AEOLER ZU PYLOS. \$ 817-819. 149

- ins 'mittlere', nemlich södöstliche Arkadlen, des 'Elatos' Erbtheil, fällt aus a) 'Stymphalos' des Arkas Pflege durch Hermes; zu b) 'Orchomenos und Kaphyä' spielt wiederum die Aeneassage (Kl. 366 ff. 389).
- 4. Im 'westlichen' Arbailen, vo am Lykiangshiig rulletz pelasgischer Zeudients heimisch war, waste das al von unsgentsenen Opferlisch des Lykaon so benante 'Trapena' eine dort vengefallen Giganienschleckt (Ph. 8c), 1) zu berüchten, worden so ) "Philauston und Aliphern' eigenthienten, worden so ) "Philauston und Aliphern' eigenthier Pallausagen (§ 249 a. a) sich rilhauten; e) 'nordwestlich' liefert auch 'Teuthis' die arittenus Sags einer der Pallau Servanuloug am Sachealt (P. 8a, 25) and a) 'Tarbipuna' die Entstehungssage den Bossen Arton von Posteikon und Demoerangen der Gegend von Pospila sieh zuschliesut. Am a) 'Ladon' spielt die Sagvon Duphaus und Lenkbipune (P. 8, 20). C. (Polop. 1, 3d).

#### M. AEOLER ZU PYLOS KORINTH UND SIKYON.

- § 819. ¹Vom arkadischen Binnenland wiedernm nach den Küsten des Peloponnes gewandt, führen uns die kurz vorher von uns betrachtein neleischen Aeoliden zunächst auf die Sagen von Triphylien und Pylos, die in ihrem Stammherren Neleus auf die thessalisch-ioßische Wurzel jenes Aeolerstummbauns rückseisn. ¹Åls nach dem Tode des Krethens die Hersehaft an Pelias den Sohn des Salmoneus üherging, zog dessen Bruder Neleus in den Peloponnes, wo er Pylos und andere Städte als Gründer oder Eroberer einnahm. ¹Hier erscheint er in nanneherlei Streit, namentlich mit seinem Brudersohne Melampus dem er Unbill erwies, ¹ferner mit Nachbarvülkern, wie mit den Epeterkönig Angeias der ihn bezwang ohne in Olympia ihn vergessen zu maehen, mit den Arkadern am Keladon und haupt-sächlich mit Ilerakles.
- 1-4. 'Neleus': \$680, 7; Stammtsfel A im Anhang. Hom. II. 7, 133. 11, 890 ff. Od. 11, 285. Apd. 1, 9, 9. P. 4, 2, 3; 36, 1. Diod. 4, 68. Hygm. 10. 157. Vgl. Jac. 644. MOrchom. 363 ff. CPelop. 2, 174 ff.

\$ 820. ¹Herakles, heisst es, kam zu Nelcus um Mordsühne wegen des von ihm getüdteten Iphitos zu erlangen: ¹dafür dass Neleus, dem Eurytos des Erschlagenen Vater hefruundet, dies abschlug, nahm Herakles das von vorkämpfenden Göttern beschlützte Pylos und erschlug die zwölf Söhne des Neleus, vieleicht auch ihn selbst; ¹nur mit Ausnahme Nestors, der als pylischer Streiter, ein Rathgeber junger Helden, im Sagenkreis des trojanischen Krieges erscheint.

§ 821. ¹ Dieser Niedertage ungeaeltet ist das Geschlecht des Neleus durch seine mit Chloris der Toehter Amphions erzeugten zwölf Söhne ¹ sowohl als durch seine Tochter Pero, un deren Besitz Melampus für Bias bei lphiklos diente, ein weit verbreitetes. ¹ Sein Lehensende ward nach Korintlı gesetzt, wo Sisyphos der ihn bestattete sein Grab geheim hietl; ¹ hiemit stimmt die Verbreitung seiner Nachkommen, die erst aus Pylos nach Messenien, dann von dort durch die Herskilden vertrieben grösstentheils nach Athen wanderten, und, von dort aus weiter nach Asien gezogen, als Gründer berühmter ionischer Städte bezeugt sind.

\$ 522. ¹Anerkant in allen Wurzeln und Zweigen dieses neleischen Aeolerstamms ist vorzugsweise der Dienst des Poseidonhlippios, von welchem Gott sänutliche Neleiden, insonderheit auch der verwandlungsfältige Periklymenos, stammten; ¹mit ihm zugleich der cerealische in welchem Poseidon als Ross der Demeter genaht war, ein Kultus der in merkwürdigem Wechselbezug die Neleiden Athens und des Peloponnes verknüpfte. ³ Es
erklärt sieh aber aus dieser Verbindung auch der infernale, dem Hades gleichgetnde Charakter jenes durch sehwarze Stieropfer
gefelerten Poseidondienstes; angedeutet im Namen des Neleus, wird er bestätigt durch die Sage, dass im Kampf gegen Herakles
Neleus von Hades Poseidon und Apoll unterstützt ward.

§ 823. ¹Von den neleischen Aeolern des westlichen Peloponnes und ihrem überwiegenden Poseidonsdeinst wenden wir uns hienächt nach den Genossen ibres Stammes und Götterwesens zu Korinik. ¹In den Anflingen dortiger Vorzeit, als das

nachterige Koriuth noch den thesprofischen Namen Ephyra führte,

\* herschie Helios von der in Mitten zweier Meere dem Istlimos
gebietenden Burg aus; von seinen Söhnen Aboeus und Acetes
sollte der attische Marathou samt den ihren Stüdten gleichnamigen
Urtsheroen Sikyons und Koriuths entsprossen und daher auch Medeas vormalige Herschaft beveitrigt gewesu sein. \* Jene Herschaft
des Helios aber ward frillzeitig, sie ward samt allen Unkreis
ihm von Possidon hestritten, so jedoch dass der zum Schiedsmann herbeigerufine Briareos dem Sonnengotte die Burg, dem
Meergott das Küstenland zusprach, 'in welchem als erster gefeierter Herscher der Acolide Sixyhos auffritt.

1—3. Ueber Koriniki Anfinger P. 2, 1, 1, 6; 4, 7, Usper 180ff. Mbrc.1, 8ff. CPelop. 2, 518. Pr. Myth. 2, 50ff. Unten Stammthef Mr. — Der mythische Korinthols Heiset al Solin des Zeus' (P. 2, 1, 1, Schol. PYem. 7, 135) oder auch 3) des allischen 'Marathon' (P. 2, 3, 3.1). Bei Nonnus 13, 141, wo Korinthols Schul der Mytshie heists, ils Korythos (Jac. 50), 1) gemeint.

§ 824. ¹ Siepphon, der in der Reihe der Acolossöhne neben Athamas Kretheus und Salmoneus ein Stammhaupt der Minyer und Phlegyer ist, verdient theiß für seine eigne Person, theiß für Sprösslinge wie Bellerophon und vielleicht auch Odysseus es sind, hier ußher erörtert zu werden. ¹ Seines Namens der Weise, Listige, sprieht er den Charakter schiffahrender und verschmitzter Aeoler als deren Stammheld aus, ¹ wie deum in gleichem Sinn anch die ihm verkandten, auf Laft und Meeresblau weisenden, Namen des Aeolos und Glaukos es bestätigen. ⁴ So war er in der beschifftesten Handelsstadt Griechenlands vorzüglich geeignet, für deren Gründer sowohl als für den Alm ihrer sonstigen Helden zu selten.

1—4. Ucher 'Siayphos': Hom. H. 6, 154. Apd. 1, 7, 8; 9, 3; 3, 12, 6. P. 2, 3, 8; 5, 1. Hyg. 60. 201. Vgl. Jac. 811 ff. Mürchom. 139f. VJapel. 211. WTril. 530 ff. Fehh. 223 ff. Pr. Myth. 2, 51 ff.

\$ 525. ¹Der Unternehmungsgeist dieses Aeolerhelden, uicht weniger als seine, Götter und Nenschen gleich gering achtende, List und Ruchlösigkeit, gab in Feindschaft mit seinem Bruder Salmoneus und graussauer Bulischaft mit dessen Tochter Type, in Verrath von Göttergeheimissen, namentlich der Liebe die Zeus zur Asopostochter Aegina, wostir Asopos ihn durch die Quelle Peirene Johnte, 1 ja auch in Bewältigung des Todesgottes sich kund, den Zeus zur Strafe seines Verraths ihm sandte. In der That blieb Thanatos durch ihn gefesselt, bis Ares denselben befreite und Sisyphos büssend zur Unterwelt musste; noch einmal von dort entlassen, angeblich sein Weib für versäumte Todtenopfer zu strafen, bleibt er zurück bis Hermes ihn wieder ans Lieht ruft: 3 diese dem menschlichen Geschick dreifach widerstrebende List büsst er zuletzt unwiderruflich im Hades durch ewig vergebliches Aufrollen ihm zugeordneter Felsenlast. Andererseits verniögen alle jene, der Dichtung aebäiseher Zeusverehrer erwachsne, Anschuldigungen eines dem Meergotte werthen Sterbliehen nieht zu verhindern, dass Sisyphos als der korinthischen Meergottheiten Ino und Melikertes Erretter und Verehrer, als Gründer der ihnen gewidmeten isthmisehen Spiele, endlich als der auf dem Isthmos begrabne Schutzheros des Ortes und dortiger Einwohner Ahnherr auch späterhin in ehrwürdigem Andenken fortbestand. 5 Seinen bleibenden Charakter jedoch erhielt der korinthische Stammbaum erst durch Bellerophon, in dessen Abkunft der Dieust des Poseidon und der in Korinth ihm verbündeten Rossgöttin Pallas zuerst sich ausspricht.

§ 826. ¹ Bellerophontes, auch als Leophontes und im urprünglichen Namen Bipponoos bekannt, des Sisyphiden Glankos oder vielmehr des Meergottes Poseidon Sohm, ein korintlüscher aber auch lykischer Heros, ¹ seines Wesens mit Göttermächten von Meer Sonne und Gewitter vergleichbar, ¹ folo zur Mordstline, angehieh eines Korinthiers Belleros, nach Tiryns zu Prötos. Nach versehmähter Liebe seiner Gemahlin Anteia oder Stheneböa diesem verdächtigt, ¹ ward er von ihm mit verrätherischer Zuschrift dem lykischen König lobates zugesandt. Als dieser nach enuttägiger Gastliekkeit die Schrift die deer Fremdling zu tödten gebot eröffnet hatte, sandte er ihn zu gefährlichen Abenteuern aus, denen Bellerophon nur durch besondere Götterhuld, namentlich Atheenso und Poseidons, obsiegte.

t-4. Ueber 'Bellerophon': Hom. II. 6, 155 ff. Pind. Ol. 13, 661 ff.;

Isthm. 7, 44ff. Apd. 2, 3, 1. P. 2, 2, 4. Hygin. 157. Vgl. Jac. 460 ff. VJapet. 108 ff. WTrag. 2, 777 ff. (Euripides). Eckermann Melampus 167 ff. HAFischer Pellerophon, Lpz. 1851. Pr. Myth. 2, 54 ff.

\$ 527. ¹ Durch den Schutz dieser Gottheiten erlangte Bellerophon zuv\u00f6rderst, in Folge eines von Polyidos gedeuteten Traumgesiehts, das durch seine Mannheit geh\u00e4ndigte, gefligette Quellross Pegasos, ¹ auf dessen Ricken er im vulkanischen Lykien zuerst das feuerspeiende Ungeheure Chimièra, zusammengesetzt aus L\u00f6we Ziege und Draehe, glüeklich bek\u00e4mpfe. ¹ Auch die Solymer und Amazonen \u00fcberwand er n\u00e4chstdem, und entging auch zuletzt noch dem lykischen Hitotrehal, den lohates bei seiner Heimkehr ihm stellte. ¹ Da erkanute fobates Bellerophons g\u00fcttliche Abkunft und theilte die Herschaft mit ihm; mit desselben K\u00f6uiges Toeltter Philonoe zeugte der Held den Isandros und Hippoloehos, dessen Enkel der homerische Glaukos ist, ausserdem eine Toelter Loodanin.

\$ 528. 'Es starben aber dem Bellcrophon zwei seiner Kinder; in sehwindender Kraft füblite der sonnengleiche Held sich von den Güttern gehasst und irrte einsam fortan durch die aleische Flur. 'Dieser letzte Zug seiner Sage wird nur nugegenügend uns dadurch erklärt dass er, von lobates mit Undank belohnt, Poseidons Rache durch Zuchtigung des lykischen Landes sich ausbat: die hierauf vom Mergeott gesandte Ueberfluttung sollte durch freche Geberde der lykischen Fruuen gestillt sein. 'In Korinth ward Bellerophon als Heros verehrt, 'wie denn auch sein Wesen und Wirken in der Vorstellung dortiger Naturmätelt, des Possidon und Helios, des Zeus und der Pallas wurzelt un andern solarischen Helden Griechenlands, namentlich auch den Perseus, zum Theil mit räthsellaft mythischen Zügen, verzitichen wird.

§ 829. ¹Dic Mythologie gibt von soustigen Mythen Korinths, die mit dem Herakliden Aletes und Melas dem Vater des Kypselos enden, nur eine sehr nässige Auskunft, 'dagegen zunächst das benachbarte Sitgon unsre Beachtung beiseht. Wie durch die gemeinsame Meeresbucht, am welcher, einander benachbart, die

beiden genannten Stådte lagen, sind heide in ihrer mythenreichsten Zeit durch die Verwandtsehaft heiderseitiger Bolischer Bevölkerung einauder verknipft, wie soldtes auch im Götterwesen des Heilos und später des Diouysos an heiden Orten sieh kundgibt; 'anderreseits war, der überwiegenden Einwirkung östlicher Schiffährt auf Korinth, böotischer und binnenländischer Einflüsse auf Sikyon gemäss, diese letztere Stadt siet dem uythischen Anflügen ihrer ionischen Aggialeer von den Bolischen Poseidousdienern Korinths im Gauzen und Grossen gesondert und unterschieden

- 'Aletes': P. 2, 3, 5 (Einigung mit Melas); 2, 4, 3; 5, 18, 2. Conon. 26 (Hippotes sein Vater). Vgl. Juc. 70f. CPelop. 2, 518.
  - 2. 'Sikyon und Korinth': CPelop. 2, 482 ff.

\$ 8500. ¹ Erster Bewolmer des sikyonischem Landes war Aegialeus, des Inachiden Phoromeus Bruder, von welchem das später achäische Uferland Aegialeia, der Sitz des nachmäligen Alhenatempels aber "Aegiale hiess. ¹ Åls seine Nachhölger werden Europs Telebin Apis Thetsion, Namen genannt, aus deneu die Eindrücke östlicher Schiffalrt sprecien; ³ den zehn folgenden Herschern gehört Pfemnalos, dessen Kinder früh starben, bis die als Retterin des Landes erschienene Erdgöttin Demeter ihm den Orthopolis selbst erzog. ¹ Dem kinderlosen Korax folgt statt seines Bruders Lamedon der aus Thessalien eingewanderte Epopeuz, ein Herscher oslariseiten Namens und Diener Athense, dessen Fehden mit Theben uns ans der Antiopesage bekannt sind; Lamedon, der ihm nachfolgte, lieferte die Antiope nach Theben zurück.

1-4. 'Sikyonische Königsreihe': P. 2, 1, 1; 5, 5; 7, 1, 1. Vgl. CPelop. 2, 483. Unten im Anhang N.

§ SS1. ¹Ñit Lamedon, dem die Albenerin Pheno vermiählt war, kommen atlische Einflüsse ins Land; von seinem Tochtermann, dem gegen die Achäer zu Hillie gerufenen Erzeitheiden Sikyon, werden Land und Stadt linfort benann; Andre zwar wöllten denselben von Epopeus durch Marathon, oder auch von Pelops abheiten. ¹Von Sikyons Tochter Chtbonophyle sollte, von

Hernuse erzeugt, König Polybos, \* als Sohn des Dionysossohns Phlias aber Androdamas stammen, durch welchen bacchischer Dienst ins Land kam. \* Des Polybos Eidam ist der agrivische Taloos, dessen Sohn Adrast, als Heerführer der Sichen gegen Taloos, dessen Sohn Adrast, nach seinem dortigen Untergang in Sikyon heroische Ehren, in Zusammenhang cerealisch-bacchischen Dienstes, erhielt. \* In die Reiche der Folgenden Herscher Bilt Agamennons Einfall und Besitznahme des Landes, dessen mythische Vorzeit mit der Herakliden Einwanderung unter den Tenneniden Phalos siel abschlösst.

\$ 832. Neben dieser geschichtlich geordneten Königsreihe nimint Sikyons Urzeit noch mannigfach sonst unsre Betrachtung in Anspruch. Dem gedachten Berieht von Einwanderung der Getreidegöttin ins dortige Uferland entspricht als ältere Benennung Sikvons der Name Mekone, und eben so reiht dem solarisch benannten Athenadiener Epopeus, dem auch im benachbarten Titane des Helios Bruder Titan entspricht, die Sage des dort gefeierten Göttermahles sich an, bei dem der Titan Prometheus durch listigen Opferbrauch seine dem Zeus überlegne, dann aber bitter gebüsste, Gewandtheit zeigte, \*Durch die böotische Dichtung Hesiods wird jenes Göttermahl als das überhaupt von den Göttern zuerst gefeierte und Sikvon sonit als erste Freistätte geeinigten Götterdienstes bezeichnet: eine mythische Andeutung, welche sich aus dem Wechselverkehr böotischer und sikvonischer Aeoler zur Zeit des Epopeus und der ihm verknüpften Antiopesage unsehwer erklärt.

2. 'Mckone', Sitz der Prometheussage: § 128, 2. Hes. Theog. 536.
 CPelop. 2, 483, 496.

§ 633. <sup>1</sup>Ausser der eben berührten Person eines Heliosbreiter Titan hat die von ihm benaunte Nachbarstadt Sikyons, Titane, noch einen hier sehr benehtenswerthem Mythos in der auf Machaons Sohn Alexanor rückweisenden Gründung dortigen Asklepiosdienstes aufzuweisen. <sup>1</sup>Der Phiegyperstamm, an den wir durch diese Namen erinnert werden, hatte ausser den Asklepiossagen von Epidauros und Gortys ausschuliche Spuren seiner Einwirkung auch an andern Orten des Peloponnes zurückgelassen, <sup>a</sup>denen hienächst auch messenische Mythen sich anreihen werden.

1-3. 'Phlegyer im Peloponnes': § 672, 1; 839, 3. Auch die Minyer Trophonios und Agamedes zu Mantinea (§ 815, 2) gehören demselben Acolerzweig an.

## N. LAKONISCH-MESSENISCHE ATLANTIDEN.

§ 834. 1 In den unsrer Darstellung noch übrigen Landschaften des Peloponnes wird der überwiegend alterthümliche Charakter argivischer und arkadischer Geschlechtsregister von der Sagenfülle jüngerer Stämme überboten, welche, sofern wir die Dardauer Achäer und Pelopiden des Peloponnes einer späteren Darstellung vorbehalten, in dem bereits mehrfach berührten äolischen Stammbaum der Atlantiden den mythisehen Mittelpunkt findet, dem später die halbgeschichtliche Einigung des Peloponnes unter Hersehaft der Herakliden sich anknüpft. \*Die Grundzüge ienes Stammbaums sind folgende. Atlas der Dulder, bei Hesiod ein Titan und Uranossohn, soll im arkadischen Bergland Kyllene als Bergzeus und König, nach Einigen der Selene gesellt, geberscht haben; vermählt war ihm die nach Schiffahrt benannte Okeanostochter Pleione. Sieben erlauchte Töchter dieses Paars, nemlieh Sterope Merope Maia Taygete Keläno Alkyone und Elektra, waren den Schiffern als Plejaden, der gricchischen Ortssage aber zugleich als Stammmütter der Städte Pisa und Korinth, Kyllene und Sparta, der arkadischen Tegea, höotischen Hyria und dardanischen Troja bekannt; als vermählt mit Plejaden sind Oenomaos und Sisyphos, als Plejadenkinder von Zeus erzengt Hermes Lakedamon und Dardanos, als Pleiadensöhne Poseidons Lykos und Hyrieus zu erwähnen. 1st vollends auch Niobe, der Arkader Alınfrau, eine Plejade, 'so fällt der ganze Peloponnes sehon im Anbeginn seiner Sagen jenem, vielleicht erst vom stern- und schiffskundigen Hyria böotischer Acoler aus gediehteten, Atlantidengeschlecht anheim, das auch im böotischen Tanagra seine Spuren zurückliess.

1—4. Stemmhaum der 'Atlantiden': Apd. 1, 9, 7 (Heyne obss. p. 392). Tzetz. Lyc, 229. Vgl. Jac. 752, Vlapet. 75 ff. 244 ff. Forchh. 229. Unten im Anhang O.

§ 835. Von der Spur älterer Volksstämme anhebend, dann aber in Acoler- und Atlantidensagen auslaufend bis zuletzt dieselben im dorischen Herakles und dessen Nachkommen sich verlieren, ist der spartanisch-messenische Stammbaum, dessen gemeinsamer Ursprung nächst sagenhafter Hinweisung auf nranfängliche Landesnatur und Bevölkerung, in Lelex als Polykaons, in Myles als des Eurotas Vater gegeben, auf Lakedamon, den mit Tavgete von Zeus erzeugten Ahnherrn und Namensgeber des Landes, zurückgeführt wird. Dass diese Nymphe des lakonischen Hochgebirgs im Sinn des äolischen Atlantidengeschlechts uns als Plejade bezeiehnet wird, 4 vermag die Thatsache nicht zu verwischen, dass, von ihr an gereehnet bis auf der Herakliden Zeit, die Bevölkerung Spartas eine achäisehe, von minveischen Aeolersagen nur leicht berührte, die Bevölkerung Messeniens dagegen eine aus Achäern und Aeolern gemischte ist. Achäiseher Apollodienst, dem achäische Heroen wie Talthybios und Prax zur Seite gehn, wird zugleich mit lapithischer und lydischer Verwandtschaft in Lakedämons Söhnen Amyklas und Hyakinthos uns bezeugt: \* völlig vereinzelt dagegen erscheint unter Lakedämons Heroen ein scheinbar auf ionische Abkunft hinweisender lops.

1-5. 'Spartanisch-messenischer Stammbaum': Apd. 3, 10, 3. P. 3, 1, 1 ff. 4, 1, 1 ff. Unten im Anhang P.

§ 886. ¹Des Hyakinthos Bruder Kynortes (Argalos beisst ein dritter) ist Vater des Perieres, dessen Geschlecht aus Sparta und ans Messenien verschieden beriehtet wird. Offenbar spartanisch ist die Sage die seinem Sohn Oebalos drei um Sparta kämpfende Söhne gibt, ¹von welchen Hippokoon, selbst und durch seine zwölf Söhne, die Herschaft Spartas behauptet, ¹bis die durch ihn flüchtigen, in Pellene Thalant Kalydon nach Beistand suchenden, Brüder Tyndarcos und Ikarios ¹durch Herakles siegreich zurückgeführt werden.

§ 837. ¹Hoehberühmt in der achäisehen Götter- und Heldensage ist das Geschlecht jener durch Ledas und Peribüas Sprossen,

durch Kastor und Polydeukes, Klytünnestra Helena und Hermione, 'Philonoe und Penelope, verhiertriehten Brüder; 'Spartas
Herschaft jedoch scheint noch kaum des Tyndareor Eidam und
Enkeln, erst dem Menelaos, dann vielleicht den Söhnen von
Kastor und Polydeukes, Anaxilas und Mnesileos, verblieben zu
sein; 'sie geht in Aristodeunos alsbald auf den dorischen Stamm
der Nachkommen des Herakles über und liat, 'durch dämonische
Wesen wie Astrabakos hie und da unheimlich berührt, ihren Jahrhunderte laug unerschützterfen gesschichtliehen Fortgang.

§ 838. Der messenische Stammbaum, der in Lelex und Polykaon, diesem als einer argivisehen Triopastochter Messene Gemahl und eines eleusinischen Kaukons Günstling, im Ganzen gemeinsam mit dem spartanischen anhebt, entwickelt sieh seit Perieres von jenem getrennt. Perieres, der Ahn spartanischer Herseher, war lant der Messenier und Aeoler Sage zugleich anch Vater des Aphareus und Leukippos, 3in deren Sprossen Idas und Lynkeus, Hilaeira und Phöbe, zugleich mit dem Glanz messenischer Vorzeit uns Götternamen eines, mit Artemis und Athena verknüpften, Lichtdienstes genannt sind. Hilaeira und Phöbe, denen ein Priesterthum beider Göttinnen beigelegt wird, werden von Aphareiden und Tyndariden wetteifernd umworben; ein tödtlicher Kampf um der Jungfrauen Besitz lässt die spartanischen Helden im Vortheil. Andererseits wird auch der Messenier Stolz in der Sage von Marpessa befriedigt, der Artemis-ähnlichen ätolisehen Jungfrau, die von Apollo verfolgt den messenisehen Helden Idas dem Gott der Achäer und Dorier vorzog.

- 2. Ueber 'Messenien', ansser Pausanias (4, 1, 1 ft.), CPelop. 2, 123 ft.
   Yon den messenischen Eigennamen bieten Perieres der Beutung auf unsekhlossenes
   Land, Eurylos und Melaneus der puf Strom und Waldung sich dar (CPelop. 2, 187. 189).
- Aphoreiden und Leukippiden: Pand. Nem. 10, 60ff. (112ff. Schol).
   Theore. 22, 137ff. Apd. 1, 8, 2; 9, 16. P. 3, 13, 3; 4, 31, 9. Sch. Ap. 1,
   131ff. Tz. Lyc. 511. Hyg. 80. O'Pant. 5, 700ff. Gld. Vase des Nidits, 1839.
   Vgl. Jos. 275f. 495. Böckib Expl. Find. p. 472f. Bursian Arch. 2tg. 1852. no.
   40. 41. Pr. Nylb. 2, 67ff. Milds. § 414, 5.
- 'Marpessa': Hom. II. 9, 557. Apd. 1, 7, 8. P. 4, 2, 5. Vgl. Jac. 494.
   Jahn archãol. Beitr. 46 ff. Pr. Myth. 1, 171.

§ 839. Nach Aussterben der Sprossen des Aphareus, der aus der Gebirgstadt Andania ans Meer nach Arene gezogen war. <sup>2</sup> scheint theils dem aus dortiger Nähe, wie in Thessalien bezeugten, Oechalia, wo des Mclaneus Sohn Eurytes Heroenchren genoss, 8 theils den phlegyeisch-lapithischen Asklepiaden von Trikka, die, von Leukippos und dessen Tochter Arsinoe stammend, des Askiepios Söhne und Enkel Machaon Gorgasos und Nikomachos sich zurechneten. Messeniens höchste Gewalt zugestanden zu haben. 4 Ueherdies ward der Charakter Messeniens und seiner Sagen wesentlich verändert durch die zu des Aphareus Zeit erfolgten Einwanderungen ionischer Demeter- und Poseidonsdiener, des attischen Lukes bund des ablischen Neleus, dessen Enkel Nestor zur Zeit des trojanischen Kriegs mit Pylos zugleich auch Messenien beherscht haben soll, woraus uns die fortgesetzten Streifztige neleischer Aeoler, des Melas Melanthos und Neleus nach Korinth Athen und lonien, verständlicher werden,

2. 'Eurytos' in Occhalia: P. 4, 2, 2; des Melaneus Sohn nach Ant. Lib. 4. Vgl. § 675. Jac. 339. CPelop. 1, 133 f.

Ueber die 'Asklepiaden' Messeniens; Hom. II. 2, 729 ff. P. 3, 26, 7; 30, 2;
 3, 2, 6, Vgl. Jac. 592. Ilgen zu Hom. HAp. p. 263 ff. Panofka Askl. 2, 64 ff.

4. Ueber 'Lykos' (P. 4, 1, 4, 5; 2, 2, 7) und die Lykomiden: Pr. Dem. 148.

§ 540. ¹Bald nachher wird Messenien unter den Siegern des Peloponnes, den Herakliden verloost; durch List seines Bruders Temenos gelangt Kresphontes zur Herschaft; ¹hm folgt, mit Merope seinem Weibe vermählt, sein Mörder Polyphontes, diesem wiederum Aepthos, des Kresphontes Sohn und Rächer. Yon den hierauf herschenden Aepytiden sind manche, auch auf Götterwesen bezügliche, Thaten zu melden; die mythische Sage Messeniens ist jedoch mit ihnen bereits geendet.

Ueber 'Merope' und Aepytos: Apd. 2 extr. P. 4, 3, 3 ff. Hyg. 137. 184.
 Vgl. Jac. 43 f. WTrag. 2, 828 ff. (Euripides). OJahn Arch. Zig. 1834. no. 66.

§ S41. ¹ Zu gründlicher Kenntniss der Sagen Messeniens ist schliesslich bier noch der Hauptpunkte seiner Oertlickkeit zu gedenken, denen im nördlichen Boehgebirg Andania zugleich mit Ocehalia und mit dem noch nördlicher gelegenen Ira angehört, welches die Dorier vorher Abla von einer Anme des Heiter der Verlegen von der Ver

rakliden flyltos benannt wussten. Pibarai oder Arene, an dessen Meereskliste Apharcus den früher zu Andania gewesenen Sitz messenischer Herschaft verfegte, sollte vom Hernessohn Pharis benannt sein, der, einer Dannostochter Philodameia vermählt, der ehen der vererhten Asklepiaden Nikomachos und Gorgasos Vorfahr gewesen sein sollte. <sup>3</sup> Ausser diesen beiden Hauptstädten sind noch die Kütsenstädte Asine und Mothone, jene wegen mythischen Bezuges auf Dryops und Herakles, diese wegen dortiger Diomedessage, hier zu nennen; <sup>4</sup>desgleichen ist das messenische Pylos als der vermuthliche Sitz von Nestors auch über Messenien gebietender Herschaft, <sup>4</sup>zugleich mit den gleichfalls auf Nestor in Lepreos, aber auch auf Kaukon und Lykurg rückweisenden Kästenlande Triphyliens, hier zu erwähnen.

1—3. Von 'messenischen Sädlen' sind benondern bervorrubeben a) 'Assenia' (S \$93), I - P. A. J., 3. S., 4. C. P. C. J. 23, F. J. D. sebst 'Geshälle (CH2, 1. J. Z.) obest' Geshälle (CH2, 1. J. Z.) obest' Geshälle (CH2, 1. J. Z.) obest' Geshälle (P. A. J. Z.) (S \$1. S.) obest' (P. A. J. Z.) obest' (P. J.

4. 5. 'Pylos und Triphylien': MOrchom. 363 ff. CPelop. 2, 175 ff. — Sagen von 'Lepreos' bei P. 5, 5, 4. 5.

# O. ELEISCH-ÄTOLISCHE EPEIER.

§ \$42. ¹Der angeblichen Abkunft von Acolos wird auch der eleisch-littoische Stammbaum der Epeier verknüpft, ¹denf zwar manche ültere geschichtliche Spur, im eleischen Land auch Blütte und Fall der Stadt Olenos, vorangeht. ¹Der Epeier Alm-herr Arthlios, der die Berühmtheit eleischer Wettkämpfe in seinem Annen trägt, hiess gemeinhin ein Solm des Acolos; rühmender hiess es daneben, wie er von Zeus und von der Ersten aller Sterblichen Protogeneia geboren sei und mit einer Nymphe, Kabyke das ist Büttle genannt, ¹jenen in Eits und auch durch Geheimdienst am karischen Latmos berühmten Helden der Mondennacht Endyminen erzeugt habe, ¹aus dessen Ehe mit der Mondenstein oder nit einer ihr gleiegbelenden, für eleisch itonisch

HEROENSAGE. N. MESSENIEN. O. ELEISCHE EPEIER. § 841-844. 161

oder auch arkadisch erachteten, Heroine nach Einigen funfalg Töchter, nach Andern zugleich mit der einzigen Tochter Eurykyde drei Söhne, Paon Epeios Actolos, hervorgingen.

1—5. 'Eleisch-átolischer Stummbaum'; im Anhang Q nach Apd. 1, 8, 2. P. 5, 2, 1 fl.

§ 843. \*¹Die Herschaft von Elis bestimmte Endymon demjeuigen seiner drei Söhne, der zu Olympia im Wettlauf gesiegt
haben würde: hiedurch ward Eprior des Landes König und Epeier
fortan seiner Einwohner Benennung, während Actolos über den
Goff nach Actolos zieht, Pion aber das Weitere sueht und
Ptonien bevölkert. \*¹Im pisatischen Nachharland herschte zu
gleicher Zeit Oenomaos, des Ares oder Alvion wilder Sohn,
dessen Tochter Hippodamein der achlüsch-rylüsche Pelops im
Wettlanf erwarb; Oenomaos selbst fiel von des Siegers Iland,
\*der von um an Pisa und bald anch Olympia beherschte, wo
zweier Volksstämme, auf Hippodamein oder Physkoa rückweisender,
Name die halb achlüsche halb eleische Landeshevölkerung noch
spät bezeugte.

3. Ueber 'Oenomaos' und Hippodameia: Soph. El. 504 ff. Apd. 3,
 10, 1. P. 5, 1, 5, 10, 2; 22, 5; 6, 21, 3. 6. Diod. 4, 73. Schol. Pind.
 Ol. 1, 114. Vgl. Jac. 671 f. VJap. 361. Pr. Myth. 2, 271 (neptuniach).

§ S44. ¹In Elis, das nun durch Pelops nm den Besilz Olympias geschmüler! war, hatte des Epeios Bruder Actola landfüchtig der Herschaft entsagt, als bei den Leichenspielen des Azan von seiner Hauf Apis der Sohn des pallantischen lasion fel. ³So gewann der noch thirgie Enkel Endymions, Eurykydens Sohn von Puscidon, Eleios die Hersehaft, von weichem das Land nen benannt ward; ³des Eleios aber, wenn nicht des Helios, Sohn van Augeias. Seines Namens der Glünzende gibt dieser durch Sagen geseirerte König seine solarische Abkunft oder Natur auch in seiner Tochter, der zauberkräftigen Agamede, zu erkennen; \*mit den riesigen Aktoriden und mit Aunarynkeus vereint soll er das Land Elis beherscht und gegen den eindringenden Dorier Hernakles dasselbe so lange vertheidigt haben, bis Hernkles durch Verrath auf dem isthmischen Weg die Aktoriden erlegte- \*literauf Verrath auf dem isthmischen Weg die Aktoriden erlegte- \*literauf Verrath auf dem isthmischen Weg die Aktoriden erlegte- \*literauf Verrath auf dem isthmischen Weg die Aktoriden erlegte- \*literauf Verrath auf dem isthmischen Weg die Aktoriden erlegte- \*literauf Verrath auf dem isthmischen Weg die Aktoriden erlegte- \*literauf Verrath auf dem isthmischen Weg die Aktoriden erlegte- \*literauf Verrath auf dem isthmischen Weg die Aktoriden erlegte- \*literauf Verrath auf dem isthmischen Weg die Aktoriden erlegte- \*literauf Verrath auf dem isthmischen Weg die Aktoriden erlegte- \*literauf Verrath auch verzen dem verzen ver

Gerhard, Mythologie. II.

heischte die Mutter der getödteten Helden, Molione, Rache vom ganzen argivischen Land, und erreichte es, dass ihr Fluch die Eleer vom Besuch der isthmischen Spiele fortan zurückbielt.

- 'Augeiss': Hom. II. 11, 739 ff. (Agomede). Apd. 2, 5, 5. P. 5, 1, 7.
   Diod. 4, 33. Vgl. Jac. 173. Schubart quaest. geneal. p. 101ss. (Ephyrs).
   3. Ueber die 'Aktoriden': § 163, 1. Pind. Ol. 11, 33 ff. (Schol.) Apd.
- 3. Ueber die 'Aktoriden': § 163, 1. Pind. Ol. 11, 33 ff. (Schol.) Apd.
   7, 2. P. 2, 15, 1; 5, 1, 8; 8, 14, 6. Vgl. Jac. 633 f. Pr. Myth. 2, 164 ff.
- § 845. ¹Als Eroberrer von Elis gab Heraktes zumlehst am Phyleus, des Augeias ihm günstigen Sohn, das Land zurfück, welches nach dem hald darauf erfolgten Tod des Augeias dessen älterer Sohn Agasthenes beherschte; ¹mit diesem zugleich werden zwei dem olenischen Dexamenso verschwägere Aktoriden, Amphimachos und Thalpios genannt, welche vor Troja kämpften. ¹Des Agasthenes Sohn war Polyxenos, des Amphimachos Vater, dessen Sohn Eleios als letzter König episischen Stammes dem Dorier Oxylos wielt; dem Oxylos aber sind alle folgende eleische Herscher und Iphitos der Gründer olympischen Wettkampfs und Gottesfriedens entstammt.
- 1—3. Ueber a) 'Phyleus': Hom. II. 2, 629. 15, 580. 23, 637. Apd. 2, 5, 5. P. 5, 1, 7; 3, 2ff. Jac. 496. 749. b) 'Agasthenes': Apd. 3, 10, 8. P. 5, 3, 4. c) 'Oxylos': Apd. 2, 8, 3. P. 5, 3, 5; 4, 4ff. MDor. 1, 61ff.
- \$ 946. 1-/ctolos aber, des Epeios flüchtig gewordener Bruder, gilt im jenseitigen Uferland, das von ihm fortan hetolien heisst, als Vater des Pleuron und Kalydon: im Namen dieser Heroen sind die vom Acheloos durchselmittnen itolischen Linderstriche bezeichnet, wie auch die Strüme Evenos und Acheloos, die in ihren Sagen mitwirken, in gleicher Weise örtlich begründet sind. \*Wenig ist vou Kalydons Geschlecht zu berichten, an welches durch Heirath mit einer Acolia, Anythoaos Tochter, die Einwanderung des dorischen Oxylos geknüpft ist; \*um so reicher ist aber die Sagenfülle in Pleurons Geschlecht, mit dessen Enkelin Demonike der Kriegesgott Ares den Oeneus (der sonst auch ein Sprössling Deukalions heisst), ferner den Agrios Thestios und Evenos samt Sterope und andera Geschwistern erzeust.
  - 1-4: 'Geschiecht des Actolos': im Anhang Q nach Hom. Il. 14, 115 ff.

\$ 847. Aus Namen und Sippschaft dieses Geschlechtes spright theils unumwunden so ihre Oertlichkeit als Abstammung, theils auch des Landes und Volkes Natur sich aus, wie denn Agrios und Porthaon die Wildheit, Oeneus mit Phytios und Orestheus der Weinberge Anbau, Althäa Polydora und selbst Meleagros Nährkraft und Anbau des Ackerlandes aussprechen. <sup>2</sup>Nicht weniger deutlich geht aus den Namen sowohl als den damit verknüpften Sagen einerseits der Kultusbezug ätolischer Geschlechter und Helden zu Ares und Acheloos, Dionysos und Artemis, Demeter und Pallas (Apoll bleibt fremd), 3 theils der geschiehtliche Gegensatz hervor, der in Oenens und Meleagros, Herakles und Diomedes des Landes Gesittung durch eerealisehbacehischen und durch Pallasdienst, 4 in den Geschwistern des Oeneus aber (Agrios Evenos Thestios und deren Kindern) und im Kuretenadel des Landes den Widerstand ursprünglicher Wildheit und bevorzugten Priesteradels uns kundgibt.

§ 848. ¹ Jene Wildheit des in Jagd und Krieg heimischen dischen Volkscharakters ist auch in der ihm entsprechenden Mannhaftigkeit kölischer Pzaeen dargelegt, die dem Stammbaum der Oeneusgeschwister einen eigenthümlichen Glaaz verleihn. Von Evenos erzeugt war Marpessa, die f\u00e4ir den von ihr beg\u00e4nstigten Haben die Aughle verschnibte und Meleagers Gemahin Kleopatra gebar; ¹neben ihr ist, mit Evenos und Oeneus versehwistert, Sterope zu nennen, die von Acheloos Mutter der Sirenen warde, 'von den T\u00fchleben des Thesios ahre ist Alth\u00e4h herven, die mit Oeneus verm\u00e4hlt die 'ritterliche' Erw\u00e4hlte des Herakles Dejanira gebar und zun\u00e4lehst als \u00e4k\u00e4herin ihrer Br\u00fctder des Herakles Dejanira gebar und zun\u00e4lehst als \u00e4k\u00e4herin ihrer Br\u00fctder am eigenen Sohu Melearzos bekannt ist.

1-3. 'Actolische Frauen'. Ueber a) 'Marpessa' § 838, 4; b) 'Sterope' Apd. 1, 7, 7. 10; c) 'Althaa' § 850, 4.

§ 849. <sup>1</sup>In Oeneus nemlich, einem gastliehen aber am Mord seines Sohnes schuldigen König, und seinem mit Althäa von ihm oder Ares zu sehwerem Verhängniss erzeugten Sohn Meleagnos sind die verschiedenen Gegenstätze streitender Gesehlechter und Religionen zu einem Sagengedränge erwachsen, welches theils im Kuretenkampf, im Streit mit den Agriosofhnen, in der Flucht des mit Oeneus und Demeterdieust verbundenen Herakles, theils und hauptsächlich im vielbesungenen Sagenkreis der kalydonischen Jagd uns erhalten ist. "Oeneus und Meleagnos, durch ihre Namen 'Weimnann' und 'Feldbesorger' als Verehrer von Dionysos und Demeter bezeichnet, 'hatten den schäumenden Stromgott der Gegend, Acheloos, dem Herakles die Vermählung mit Dejanira entriss, 'hauptsächlich aber die Waldgöttin Artemis verletzt, deren Zorn nun das Land mit einem verheerenden Eber heimsuchte.

1-i. Ueber 'Oeneus': Hom. II. 2, 641; 6, 216 (Bellerophon bei ibm);
 14, 117. Apd. 1, 8, 5. P. 2, 25, 2. Diod. 4, 65. Vgl. Jac. 670 f. Pr. 2, 203. 259.

§ 850. Dem kalydonischen Eber, einem gewaltigen und noch in Reliquien fernen Auslands für göttlich erachteten Thier, entgegen zog Meleagros, gleich andern berühmten Eberjägern ein Schützer des gefährdeten Landbaus, \* mit einer Heldenschaar aus, der alle von griechischer Dichtung besungenen Volksstämme Griechenlands in der Person ihrer eigensten Helden beigewohnt haben wollten und welcher ausserdem auch die arkadische Heldin Atalante sieh anschloss. 3 Nach Erlegung des Thiers ward seine Beute von Meleager für sieh oder für Atalante festgehalten, zum Anlasse blutigen Streits zwischen Meleager und den Thestiossöhnen, seiner Mutter Althäa Brüdern; einer derselben fiel von Meleagers Hand, den bierauf der Fluch Althäas ereilte. Wechselnd wird die Art seines Todes erzählt, sei es dass die erzürnte Mutter nun selbst den Flammen das Holz übergab an dessen Erhaltung die Mören bei seiner Geburt die Fortdauer seines sonst unverwundbaren Lebens geknüpst hatten, oder dass im Kuretenkampf der darauf eintrat Apoll ihn erlegte. "Hiemit ist jedoch des Meleagros Sagenkreis noch nicht geschlossen; hervorragend und allein unverzagt ward er von Herakles im Reiche der Schatten getroffen: eine vielleicht auf Bezug zum Demeterdienst beruhende, <sup>7</sup>aber auch mit seinen Schwestern Gorge und Dejanira, unter Annahme ihrer Verwandlung in Vögel, in Verbindung gesetzte Sage.

- Ueber 'Meleagros' und dessen Jagd: Hom. II. 9, 527 ff. 2, 642.
   Apd. 1, 8, 2; 2, 5, 12 (im Hades. P. 8, 2 extr. 10, 31, 2. Hyg. 172 ff. 239.
   ONC. 8, 300 ff. (Jagd). 532 ff. (Meleagriden). Vgl. Juc. 606 ff. WZIschr. 123 ff.
   Traz. 1, 21ff. (Aeschlos). Fr. Mvlh. 7, 202 ff. Mildb. 413. 3.
- § 551. ¹Aus zweiter Ehe erzeugte Oeneus mit Peribön des Hipponos Toehter einen andern berühnten Eberjäger, den Typdeuz, in dessen Sage die Begünstigung Pallas-Alhenens als neues Religionselement, zugleich aber mit aller ursprünglichen und ungezähnten Btolischen Wildheit bervortritt. ¹Bintschuld hatte ihn aus Actolien von Oeneus und von seiner Stiefselwester Dejanira entfernt; worauf er, in Argos wohl aufgenommen und mit Adrastos Toehter Deipyle vermählt, dem Feldzug gegen Theben sieh ansehloss und, von Amphiarnos gelässt, von Athena die ihn unsterblich machen wollte seines Blutdurstes wegen aufgegeben, seinen Tod fand.
- 1. 2. Ucher 'Tydeus': Hom. II. 9, 114 ff. Apd. 1, 8, 5; 3, 6, 6 ff. P. 9, 18, 2. Vgl. Jac. 877. Wk. ep. Cycl. 2, 329 ff. Pr. 2, 244. 248.
- § \$52. ¹Um so beharrlicher aber verlieh die Güttin ihren Schutz dem Sohne des Tydeus, Diomedes, dessen ruhmvoller Nanie zuerst als ätolischer Jüger und Kampfgenosse des Geneus gegen die Agriossühne erscheint; ¹angebileh sieghatt findet er doch mit Geneus zuletzt nieht in Kalyden, sondern im peloponnesischen Argos rich vor, wohin die Agriossühne den Oeneus verfolgt haben sollten, wie denn auch Argos und Oenoe lim dort Degraben wüsseln. ¹Derseibe Diomedes aber, der in Tegea für Oeneus, in Tröten gegen Hippolytos kämpfte, ist als argivischer König aus trönsten Sagen bekannt. ⁴wogegen als štolischer Mikhimpfer vor Troja des Agrios Sohn Thersites erscheint: allen Achkern zum Widerwillen, obwohl, als er durch Penthesilea fällt, nicht ohne Verwandtenpflicht des Diomedes.
- 1—3. Ueber 'Diomedes': Hom. II. 4, 405; 6, 222 und sonst. ApJ. 1, 8, 5; 3, 10, 8. Vgl. Jac. 225 ff.
  - 4. 'Thersites'; Il. 2, 212 ff. Q. Sm. 1, 722 ff. Apd. 1, 8, 6. Jac. 855. Pr. 2, 300.
- § 853. ¹ Die Heroensage des Diomedes geht weiter: sie zeigt diesen gotterwählten und göttergleichen Helden fern wirkend,

in Argos sowohl als in Ost- und Westland. Wie die Ilias nicht ohne Spur seiner Göttliehkeit ihn verherrlicht, \*ist er als Liebling Athenens und Träger ihres Palladions nieht nur aus Argos · Trözen und Troja, sondern auch aus Pflanzstädten des Westlands, ans Siris und Metapont, Kumä und Pästum, Arpi und Adria, endlich aus Latium wohlbekannt. 3 Spreehende Symbole seiner Geltung und Göttlichkeit sind Eber und Löwenfell, noch mehr sein Ross und sein Schild; jenes bald lichtweiss bald schwarz und blutdürstig gedacht, dieser ein Doppelausdruck der windabschüttelnden Aegis. Auch das mythisch berühmte Gold dieses Schildes und manche Nebenumstände seiner Sage, namentlich die ihm geheiligten Vögel, sind als Besonderheiten seiner ursprüngliehen Göttlichkeit zu erwähnen. 3 Wie übrigens in der Sage dieses Helden sein Verhältniss zu Pallas neben wenigen andren von ihm verehrten Götterwesen allerorts durchschimmert, \*ist auch der Gegensatz zu Ares und zur idäisehen Aphrodite, die er vor Troja sogar verwundet, nicht minder deutlich in ihm ausgesproehen, und wie der Zorn dieser Göttin durch seine Ehefrau Aegialea ihm fühlbar wird, verfolgt er ihn auch bis zu nationalen Beschdungen ihrer Bekenner. 7So steht der über Gergis Leukas und Kumä erfolgreich vorgedrungne Aeneas mit seinen aphrodisischen Heiligthümern in Akarnanien und Italien den diomedischen Pallasdiensten Actoliens und des Westlands in ahnlieher Weise entgegen, wie Hellas und Ilion einander besehdend erst in der Welteinigung Latiums ihre Versöhnung finden.

6. 'Diomedes in Göllerbezug': a) 'freundlichem' zu Pallas: MDor. 1,
 113. WTril. 286. Jac. 256 (Pafladion). Kl. Aen. 1164. 1171ff. 1192 ff. und 'feindlichem' zu Aphrodite (Hom. II. 5, 410; Acgialea, Pfka. Bull. Nap. 3 no. 48).

§ 854. ¹ Die Verknüpfung des Diomedes mit Italien l\u00e4sset auch noch andrer Heroen uns gedenken, in denen sowohl des gemeinsame Bild des Eberj\u00e4gers und seiner Symbolik, als auch die Gewissheit \u00e4tolischer Einwirkung auf italische K\u00fcsten sich bekundet. Der metapontische Metabos und Leukippos ist in solehem Bezug obenan zu stellen; ¹wie aber auch Diomedes bis nach Latium hinein bezeugt ist, k\u00f6nmen die Jagehreren von

Pästuts Sybaris und Messenien, <sup>3</sup> vergleichungsweise auch die durch leukadische Kumaner vermittelten italischen Sagen von Atlaante und von Orrest, samt der trötzenischen von Hippolyt, der latinischen von Pieus zu geschweigen, einer gemeinsamen Betrachtung ßolischer Jügersage, wie hauptsächlich Actolien sie ausbildete, bier nicht vorenthalten werden.

### 1-3. 'Actolische Eberjäger in Italien': Kl. Aen. 1163 ff.

§ 855. ¹ Endlich sind in Bezug auf Actoliens Oertlichkeit nech die besondern (ritssagen seinen bechvereluten, in Heidenkraft und Frauengunst vielbezeugten, Stromgettes Achelosz, namentlich die Entsteltung der seiner Mindung benachbarten fünf Echinaden-Inseln hier hervorzuheben. ¹ Ueberdies ist hier die geeignete Stelle, um aus dem weslichen Küsten- und Inselstrich, dem die bis hieher berührten eleisch-ätolischen Sagen angehören, nordwärts rückweisend auf Thesprotien und Ephyra, ¹als älteste Nachbarn die Bewohner Akaranniens, das von Akarnan Alkmäons und der Acheloostochter Kallirrhoe aus Psophis gefüchtetem Sohn benannt und auf Vorgebig-Leukas durch die Aeneassage verherrlicht war, ¹vorzüglich aber die Inselbewohner des durch Odysseus und Kephalos berühnten kephallenischen Reiches zu erwähnen, dem auch die Taphier angehörten.

Ueber 'Acheloos' (§ 542) and die 'Echinaden': Apd. 1, 8, 1; 2, 7, 5 (Horn). OMet. 9, 8 ff. Vgl. Jac. S. 4 ff. Pr. 2, 170.

 Nach a) 'Theoprotien' Onchesmos Bullurolos Kestria fallen Iroische Sagen von Helenos (81. 418 f.) Kestrinos (421 f.) und Aeneas; noch weiter nördlich nach dem lulb illyriecken b) 'Apollonia' um Aoos die mit Geryon und Ephyra verknüpfte Sitte der Heliosrinder (§ 469, 2. MDor. 1, 423).

3. 'Akarnsn'; Apd. 3, 7, 6. 7. OMet. 9, 411. Vgl. § 816, 6. Jac. 631. —
Aus 'Ambrakia' (Kl. 406 ff.) ist auch die Dryopersage des Kragaleus (Schw. 1,
569) hieher gehörig; über 'Leukos' (Kephalos) vgl. Kl. 397 ff.

 Wie 'Kephallenien' auf Kephalos (§ 764) Deion Acolos, weist Ithaka auf Odysseus, Zakynthos auf Aeness (Kl. 393 ft.) zurifek. Die 'Strophaden' sollten auf Anlass der bis doritin von den Boreaden verfolgten Harpyien (Kl. Aen. 394 ft.). benannt sein.

§ 856. ¹Die Taphier oder Teleboer sind ein dem Lelegerstamm verwandtes Schiffervolk, dessen Gesittung im Taphierkönige Mentes der Odyssee, ¹dessen seerstuberische Heldenkraft in den schon oben berührten Kümpfen mit Argos und Theben sich ausspricht. Dem Herdenraub, den die Söhne des Pterelaos den Söhnen Elektryons in blutigem Kampf gegenüber zu Mykene volführten, so dass von jenen nur Eueres, von diesen nur Likymnios am Leben blich, war Elektryons Rückholung der Helden aus Elis, 'dann aber der vielbesungene und bereits oben berührte Heeressung gefolgt, in welchem, während Zeus Alkmenen genoss, Amphityon, mit Kreon Kephalos Panopeus und dem Perseiden Eleios vereint, den Pterelaos bekämpften, dessen vollständige Besiegung zwar nur durch Verrath seiner Toelter Komätho, die seines Haupthaars Locke ihm abschnitt, erreicht vard.

1—3. Als König der 'Taphier' oder Teleborr wird der weise a) 'Montes' (Imm. Od. 1, 105. 181. MProll. 365; vgl. Mentor, Jac. 618), aber auch der setriuberische a) 'Perelnos' bezeichnet, den Elektron und Amphitryon behriegten: § 747, 2. Heriod. Seut. 19ff. Apd. 2, 4, 5 ff. Vgl. Jac. 91 ff. MOrehom. 207 f. Schw. Myth. 1, 491.

### P. WESTLANDE, INSELN UND ASIEN.

§ 657. ¹Die bis hieher gefflihrte Heroensage griechischer Volkstlämme und Länderstrieche des Festlands nit einem geographischen Veberblick alles dahin einschlagenden und verwandten Sagenvorraths, etwa in ähnlicher Weise zu schliessen wie unsre Darstellung des griechischen Götterwesens mit einer geographischen Grundlage desselben anhob, kann hier nur insofern zweckdienlich sein als, abgesehn von nachträglichen Einzelsagen des Festlands, 'der eben berührten Bloischen Heroensage lapygiens ein Blick auf die Heroensage des griechisch-bevülkerten Westensungezwungen sich anschliesst, 'auf dei in Blindlere Blick auf den bereits vielfach berührten Sagenvorrath griechischer Inseln und Ansiedlungen im Osten zu den noch rückständigen Sagenkreiset ansätischen Bezuges und Bodens uns zu geleiten verheisst.

§ 555. ¹Jenen achläsch-atolischen Bev
ölkerungen Untertallens, die wir im Mythos des Diomedes ber
ührten, reihen, der
mythischen Ileimkehr vom Troerkrieg angeh
örig, die Sagen zahlreicher andere achl
äscher Helden, des Epeios Idomeneus Kalchas
Odysseus Philotetes und Podaleirios, sich an, ²denen die teukrih
öner den der ber
h
ören der
h
ö



schen Namen Anchises Aeneas Achates Misenos und Polites, auch Kassandra, und nächstdem der des dorischen Herakles zur Seite gehn; ausserdem aber sind Ortsberoen, wie Metaponts Metabos und Leukippos, Tarents Taras, Kaulonias Kaulon oder Aulon, Capuas Gründer Kapys, der lokrisch-sybaritische Sagaris, gleich dem von Diomedes bekämpsten Landessitrst Daunos und auch dem bösen Dämon von Temesa, durch eigenthitmliche Mythen ausgezeichnet, 'denen auch noch aus Mittelitalien die Heroca Korythos und Telegonos, Telephos Tarchon und Tyrrhenos sich b Sicilien hat neben Kultussagen uralten nordbeigesellen. griechischen Schlags die dardanischen Sagen von Eryx Butes Achates und Daplinis, aus Jüngerem Ursprung die eleische von Alpheios und Arethusa aufzuweisen; 'aus den sonstigen Nachbarinseln Italiens lässt Sardinien von heraklidischer Bevölkerung im Namen des Iolaos und der Thestiaden berichten, woneben Kyrnos Melite Gaulos und die Pithekusen nur unerhebliche mythische Züge darbicten.

- 1. 2. Unterimitien, manemilich 'lapprjens' (Ri. Ann. 428 f. Kreter 4386, Chomet 446B), Herrosauge gibt hieles und 'a' Achteur' ele Trockringen, ere der Trockringen, ere der Trockringen, ere der Trockringen, ere der Greckringen, ere der Greckringen (Gastrum Minerers: Neh. R. G. 1, 155. K. 13.20), Malchas und Problevirios (um Drion: St. Anm. 704. 2412.4), Odyssens und Philoket (in Syboris und Krimess, H. 6247), theiles und ) 'Techteur' zuriet, von deem Anchises und Annesse (Gastrum Minerers: Kl. 415, 686; 437, 633. 470) Achsten Misenou und Polities (H. 4776. 3516, 1068), auch troisede France (Saga von Verbrenauug der Schiffs bei Kortoo Sybaris und Siries; Rl. 4372.), namenilich Kassandra (in Solepia: Let 128. Strah 6. 281), genants werden.
- 3. "Unterislicke Ortshreven' sind fir a "Metapout Meriabo (Luyues Nou, Ann., 1838) und Leadings (Kl. Arn. 11940), fir a) "Frent' (Luyues Nou; Ann., 1838) und Leadings (Kl. Arn. 11940), fir a) "Frent' (Luyues Nou; Ann., 1, 4772, Luyues Nou; Ann., 1, 4772, Luyue Arn., 124, 5.146), fir a) "Kenlon cher Anioli (Kl. Arn. 468, Nov. Ann., 1, 4172, Luyu Arn., 124, 5.146), fir a) "Kenlon cher Anioli (Kl. Arn. 468, Nov. Ann., 1, 4172, Luyu Arn., 124, 5.146), fir a) "Luyu Arn., 124, 5.146, fir a) "Lu

<sup>1.</sup> Aus 'Mittellialien' werden a) Telegonos zu 'Anvur' (Kl. 1150), 6) Korythos der Gründer von 'Cortons', ferner c) sus 'Tsrquinii' Telephos Tarchon und Tyrracnos gensont (Kl. 1212).

5. "Siciliro", das aus a) 'nordericchischen' (Ni. 471 ff.) Beflüssen, von Apellonis med Erythein her, zeiner Hickonteren istein Gümen mothet, keine Judien in Apellonischen (Erythein her, zeiner Hickonteren ist ein Gisagen von "sepertor (Ni. 479 ff.) politick ist Sagen von "sepertor (Ni. 479 ff.) politick in Sagen von "sepertor (Ni. 479 ff.) politick in Sagen von Actorice (Ni. 479 ff.), politick in Sagen von Actorice (Ni. 479 ff.), politick von Actorice (Ni. 479 ff.), politick von Actorice (Ni. 479 ff.), archival von Acto

<sup>1</sup>Um die Heroensage der griechischen Inseln zu überblicken, wie wir für Kreta sie eigens betrachteten, gewähren für Kypros der dardanische Kinyras, salaminische Teukros und arkadische Agapenor, für Rhodos nächst der mit Helios und Poseidon verflochtuen Telchinensage der lykische Danaos, lapithische lalysos Triopas Phorbas, dorische Tlepolemos und kretische Althämenes, endlich für Thera Euphemos und dessen kyrenische Stiftungssage zu genügendem Anhalt. 2 Aus Kos wird neben autochthonischen Meropen ein den Olympiern widerstreitender Gäadiener Agron, in der Entstehungssage von Nisyros Poseidons siegreicher Gigantenkampf berichtet. 8 Neben den Göttersagen von Delos und Naxos besteht die Sage vom delischen Segensheld Anios und den ihm verschwisterten, Wein und Oel spendenden Oenotropen, wie von der naxischen, dem Theseus durch Dionysos entzogenen, bräutlichen Weingöttin Ariadne; vom dardanischen lasios und auch von dortigem Charitendienste des Minos wusste Paros zu erzählen. Ausserdem sind Keos als Sitz des apollinischen Wein- und Bienenvaters Aristãos, das kahle Seriphos als sonnige Oertlichkeit der argivischen Perseussage, die kleinen Eilande Aegina und Salamis aber als Heimath der Aeakiden und Teukrer, berühmt.

1. Zur Heroencage von 9 : Nerziz (§ 719E.) vind zuch die Namen Ission (Kl. 387) und Accres (kl. 316) ausführer, aus 9 : Neprovi der insensische Kingrau (§ 384). I. Ply. 2, 15 Schol. Vgl. Jzc. 540f. Engel kyprov 2, 916f.) und dessen anch den Adoniu umstelliersendes Geschlecks, zumi dem arkzüdischen (§ 170, 29. Zugener). (S. 5, 2. Engel Ky. 1, 222. 2, 80), une 2; vilkodus- die Telephinische Drachernöder Panelwag (Pind. 5). Sch. 5, 68. Ply. F. Arz. 2, 14. Heffer: Blood. 3, 777 (3) vie such den 70. Topse (§ 270, 22). die deri durischen Kerkaphousdine und Ortskreuze Konsetzou (§ 271, 22), die deri durischen Kerkaphousdine und Ortskreuze Konsetzou Edipser und Linder (POL. 7, 738. Duch. 5, 57. Mill. Lingen. 612). endlich die

gleichfalls dorischen Allhamenes (§ 729, 3) und Mepolemos (POI. 7, 77 ff. Expl. p. 174) zu nennen. Die Sage von ab 'Thera' vertritt Euphemos (§ 717).

- 2. Ans a) 'Kos' die Meropen (§ 634, 4 b) und Agron (Ant. Lib. 15); aus b) 'Nisyros' Poseidon und Polybotes (Apd. I, 6, 2. P. I, 3, 4).
- Aus a) 'Peles' Aelos und die Oenotropen (Biod. 5, 62. DBal. 1, 52. Conon. 41. Vgl. Jac. 99. M. 351 ff.), sus b) 'Nazor' die dortigen herchischen Segen (§ 44), 2a. Engel quaert. Nus. p. 18f.) von Lyburyou Butes und den Aloiden, somt den Heroinen Punkreits und Iphinedelae, sus c) 'Paros' Segen von Instate (M. 330 ff.) und von Minos (Apd. 3, 15, 7).
- Ueber a) Artatāos zu 'Keos' (§ 303, 3 a) und b) die Persensinge von 'Seriphos' (§ 797, 2) ward oben gebandelt; aus c) 'Aegina' stammen die Aeukiden (Rück. Troja 129 fl.), aus d) 'Salamis' die Tenkrer (Rück. 121 fl.).
- § 860. Weiter nördlich gewandt, wissen wir Euböas durch Tityos und Chalkodon hezeichnete Phlegyer und Abanten der böotischen Sage sowohl als der attischen und argivischen verflochten; harmloser und dem genussreichen Weinbau des Bodens entsprechender sind die aus Chios und Samos berichteten Sagen, dort die euböische von Oenopion und dessen Söhnen, hier vom berührten aber der Lippe entsunkenen Becher des Anklios; in gleicher Nähe hat auch Ikaria seine Mythen. Bacchischen Charakters ist auch die lesbische Sage vom dort angeschwommenen Haupt des getödteten Orpheus; 'dagegen die Sagen von Tenedos in Tennes und Kyknos sich apollinisch aussprechen. Des hieratischen Charakters der Sagen von Samothrake, durch Dardanos lasion und Saon heroisch bezeichnet, ward, wie der Kulte von Imbros und Thasos, schon früher von uns gedacht; desgleichen der reicheren Sagenfülle die Lemnos in Thoas und Hypsipyle, in Hypsipyles von lason erzeugten Söhnen und in der Euphemosgemahlin Malache aufweisen kann.
- 1. 'Eshbä', das in der mythischen Zeit von Perthähern Feligeren Kurrein auf Abanten, erken später auch von Gephyriern und Doniem (Strich D. 457; 10, 465. 472. Pflegk Enbeica 1829 p. 13£) bevölkert war, hat a) aus der Phlegyrenge' hauptschlich den Tripse (§ 713, 2; yd. Orion und Gensykol), aus b) dem Stimm der 'Abanta' das Herschergeschleides Castadous metweisen, mit desser Söhens der zilliche Erenhären känglie (§ 761, 2) und mit dessen Spönes Ergebore de Türzenschiehe Akturass und Benspikon gen Illian togen; der Abanten Einfluss auf Argon wurd oben (§ 796, 3. 4. Palamedes, Abas) berühlt.
  - 2. In a) 'Chica' spielt von Eubon her die Sage der Denoptonssohne

(§ 715, 7. Osana Bh. Mus. 1835. White de rebus Chierum, Bara. 1838 p. 142. Revilla Tales S. 30, Pr. Nyth. 1, 304f; yz. and 3 \*msome wind vom Leibne könig Ankissa (P. 7, 4, 2, 2 Stol. Ap. 187. Pika. Sam. 105. (nalžá prezide könig Ankissa (P. 7, 4, 2, 2 Stol. Ap. 187. Pika. Sam. 105. (nalžá prezide dea Diddloseoben thares benannt sein sell, ein König Metapontos (WTrag. 2, 85) ervahal.

3. 'Lenkos', dessen Ansiedlungen nach Traus bin (Str. 13. 599. Herm. Instantia, '576, '44) und vom Feloponess her breihinut und erfolgereit nur hatte sin Anführer dieser letateren den Orest und dessen Nachkommen (Penätise P. 3, 7, 1; Herm. 2. 0. 576, 487), unseerdem aber noch namete andere wir die grachtet vom angenehnsommenen Orphenskoupt (Anih. Pal. 7, 617. Jac. 685), aufstungen.

Tenedos', Sage von Tennes und Hemithen: P. 10, 14, 2. Diod. 5, 83. 72.
 Lye. 232. Vgl. Jue. 816. Pfka. Ann. 7, 279f kl. Aen. 78. Rück. Troja 37.

'Samothroke': § 77, 3. Ueber Dardanos lasion Saon vgl. kl. Aen.
 - Ueber Sans und 'Imbros' als Hermesnamen WTril. 217f.

6. 'Lemnische Sogen': \$ 77, 2. 692, 1 ff.

§ 861. 'Kleinasiens Heroensage schliesst, wenn wir vom troischen Ida ausgehend zunächst seine westlichen, äolisch und ionisch bevölkerten, Küsten verfolgen, theils dem dort heimischen aphrodisischen Apollodienste der Aeneaden, theils den gleichfalls apollinischen Einflüssen kretischer und lykischer Achäer sich an. 5 Während jener erstere Einfluss in Ilion Gergis und Skepsis. neben der asklepischen Telephossage von Pergamon und dem sibyllinischen Dienst von Erythrä und Kyme, erkannt wird, \*tritt neben der bunt gemischten Gründungssage von Smyrna und neben Phoklias weitreichender Götter- und Sagenfülle die Sage apollinischen Prophetenthums, des Mopsos und Branchos, aus Kolophon und aus Milet uns entgegen; \*woneben in Milet und Ephesos auch die jüngere Sage der Neleiden, in Halikarnass aphrodisische Heroensage zugleich mit österer Einmischung des Amazonenmythos sich kundgibt. 5 Vollends in Lykien aber, wo jener Apollodienst wurzelt, sind Sarpedon und Pandaros samt dem attischen Lykos des Pandions Sohn ihm verknüuft, 'woneben die Einflüsse korinthischer Poseidonsbekenner durch Bellerophontes und Glaukos vertreten sind. 7 Noch ein anderer Spross Holischer Heroeusage ist aus Kilikien in den Kephaliden zu Kelenderis uns überliefert.

- 2. "Trous und Acelis". Im a) 'troischen' Umbreis des 'tla', von die Accedenage (Al. Acc. 26f.) hemische its, ist also useer line in nördlicher Accedenage (Al. Acc. 26f.) hemische its, ist also useer line in nördlicher Nichtung 'Gergis', in nödlicher und nößellicher 'Skepsis' (Al. 42f.) Antandros und Lymensos (Al. 318f. 329) lamporte jeuer Sage; ur Ophrynion' (St. 30 ward Heltor verchet. Im b) teuthenischen 'Pergemon' ist die Telephossege von Tegen (Spol.). Rick: Trojs 59f.) mit der des geldaurischen Alson ist Behälters der Studt (Kl. 130f.) verknöglit. Als e) Haupsteitze der Sütylie sich 'Kyne' und Teytrig' in-brand (Kl. 208).
- 3. 4. Vonische Stätler. Im a) frish ungewandelten (Herd. I. 149) "Sonyraisviers die Gründungssagen auf Lytiens Tuntelas, Am pherfüsieche Rauselov nder auch unf "nauch und zu erneite (Tec. Ann. 6, 54); für 3) 'Pholska' int desten nas flutien nachweisliche Verbreitung der Telephos- und der Hippolytossage charakteristische (Rl. 1220E.). Der apolitisiechen Sagen von e) 'Rotophos' (S 306, 4c. P. 7, 2, 1) und "Nilet" (S 306, 4b. Branchos semitische) Seichindung (S 306, 4c. P. 7, 2, 2) in Miller zeigen den Nilet von den Seiche Nach-kommen der Neteiten und Schulter (P. 7, 2, 3). In d) 'Episeuvo (Gold Epise-2, 7es. 134s.) and e) 'Hölkramsse' gehen die Gründungssegen Annanzenmythos aus, wonden zu Haltkurnnas die bermaphroditische Salmakissage (S 368, 35) bestelsh.
- 5. 6. in 's/skien' (§ 306, 237, 322, lat. 731, l. Nibor, 1, 21. 6. fl. Rick, t. Troja 334, '69. Llody Arevid momment 1845. p. 1-615], wo Annaho set Troja 334, '69. a 'special continuent 1845. p. 1-615], wo Annaho set Sarpsko and son de 'specialische Hercen' Sarpsko and son der Danatros (§ 327, [as]) choso does erwishin, libare of Lipko (Herd. 7, 92) sich an; über den b) 'sposidonischen' Belleruphon olen \$326.
  - 7. 'Kilikische' Kephaliden zu Kelenderis: Apd. 3, 14, 3.
- § 862. ¹ Hienächst liegt es uns ob, die bellenische Heroensege in der mannighen verzärtelten Gestalt zu verölgen, in weher die phrysich und lydisch berölkerten Länderstriche sie uns zeigen. Wiederum von Tross ausgehend, treten zunkehst hier von der Nordseite des Ida die Bebryker- und Dolfonensegen von Abydos Arisbe Lampsakos Kyzikos, \*der äneadische Wasserdlumon Askanios und der Zaubergeist Daskylos uns entgegen; ³ woneben au der Propontis nur wenige andre Heroengestalten zu nennen sind. ¹ Um so reicher und durch ursprüngliche Verwandtschaft mit dem thrakischen Götterwesen aussiehender sit des benachbarten Phrygiers Segeutorrath: den oben bereits erwähnten hieratischen Lieblingen der Göttermutter ist ihr von Pflüger Gordiss geborener Sohn, der goldreiche Midas hier beitungessellen, in dessen auch sum Mackadonien berichteten Rosen-

gürten die Eliafangung des bacchischen Dämons Marsyas samt dessen [Tötenspiel heimisch ist; der überschwenglichen Segensfülle seines Reichtlums geht Hunger durch Gold und der Tod seines Sohnes Anchuros zur Seite. \*Nüchst der phrygischen Königssage ist aber auch des tydischen Wassergeistes und Königss- Gyges hier zu gedenken, dem aus dortiger Sage noch insbesonder Kandaules und Omphale, des ihr dienstbaren Herakles Herrin, zur Seite steho.

- In der Landschaft "Trous" (trenten sich Landschaft und Sage der al "Behryke" in dierer Sidiet, "Alphois (Bere und Leanderse, appirodisisch, ht. 78 fb.) 'Arishe' (woher Austena N. 59) 'Lampaskos' (pripsjeht ht. 54 ff.); roe deme der 3) Polioones, derten Miriepuluk Expansion in: Uerber die Hernsage vom Aenessoola Kyrikos: \$ 693, 3. Ap. 1, 1967 ff. Kl. Acn. 100 ff. (flurisialisch) 139 ff. (Willerferst).
- 2. "Debonische Herves" sind a) der fincadische Dismon Aubanator (Dist.), 4,4" kil. Ann. 981. 10 sind, der eine Steun des Hispotian (Dissumentes H. 1812), und Sieper über den Riesen der Dürre (von der/res Ki. 122) Arantat genant wirk, und 2) Dansphop (Ki. 1020.), desem Nime mit dem der Dahtyjen verwandt zu sein scheint; jener Grülich dem aukanischen See, dieser dem Daakylein naphörig.
- Sonsinges an der Propontis: Abarnos (Steph. s. v. Jacobs Anth. 13
   P. 725. Marquardt Cyz. 130f.). Ein Ortsheros späten Ursprungs ist der hyzantinische Ryzas.
- 4. Als 'phrygische' a) 'Lieblinge der Nybel' wurden Atte. Agstrate Korphus Gredien Midar schen oder (5 14), 3) erwähnt; den beimt erner und b) innbesondre dem 'Nidas' tehliesen als 'Nisingen' die Namen Otreus Arios Mypoton vich an, wenchen den c) auch ans Nakedonien (§ 657, 36) e Namyan', einem Flussgeiste dortigen Naturegens und seines Flüenschilfe, aur Namyan', einem Flussgeiste dortigen Naturegens und seines Flüenschilfe, aur Seite gelt. Andersiis ist auch c) 'Unsegra' des Mads in der Nage seines Bungers (weil alle Nahrung im Gold sich wandelte) und seines zu Ross in den Alsgrund gestätzere Sohnes Anzelwer (Plan 1 paril 3) songerfrickt.

5. In der ¹yfnischem 'Sags sind a) auf 'Gäganten' bestäglich Carpstord Leichamu zu Tennsouhtyn gefunden P. 1, 33, 6) und der in ekrensen Heichen und eine Auftren Bernen unsichtelte mechende Ausbering etnahm (Plat. Plez. 2, 3919. Suidas x. Fryou d'arrächer. Vgl. Jac. 339. Bi. Arn. 1965. Sogra vom geglischen Sec, Curtiake als Knecht und Bulle der Königin 'Omphale' auch deshalb elsenan, wei die und ber der Germannen Germannen der State der State

neben sind denn als griechische 'Ansiedler' Lydiens die Magneten und Pelopiden nicht zu vergessen (Abh. Achäer Anm. 26 ff.).

\$ 863. Eine besondre Betrachtung ist ferner noch der Heroensage des nördlichen Asiens zuzuwenden. Wie schon die Schiffahrt der Argonauten Hauptpunkte desselben uns kennen lehrte, und auch vom Troerkrieg her Achäer dort hausen sollten, bieten die bithynischen Orte Kios Nikäa Heraklea Astakos, \*das paphlagonische Sinope, im Pontus hauptsächlich Amisos mit reichen Erinnerungen dorthin verschlagner hellenischer Heldenkraft unsrer Betrachtung sich dar. 3lhuen reihen denn endlich, bei entsprechendem Verhältniss zerstreuter und vom Ausland getrübter hellenischer Mythologie, auch die mancherlei mit Kulten und Sagen des Orients verschuiolzenen Mythen kilikischer syrischer oder phönigischer, ägyptischer oder lihyscher Oertlichkeit sich an, von denen wir beispielsweise die Perseussage zu Tarsos, den Beroeinythos von Berytos saint der Adonissage von Byblos. den Fusstritt des Perseus zu Chemmis, den äthiopischen Busiris und libvschen Antäos crwähnen, \*woneben uns aus Kyrene vereinigte Minver und Antenoriden vorgeführt werden.

1. Als Hausptpmätz der Vordätiet Asiera' weist die Argenantenfahrt (§ 9895), diehte den zelon o dese berührte Küsere der Proposis (Edit (§ 9895, diehte den zelon o) dese berührte Küsere der Proposis (Edit (§ 9895, diehte der Booyere benann)) jesseits des Booyeres basel (bild) der Booyeres basel (bild) den Kande Astatos Segen her) und dem Lande der Mariandyser' (Lajon § 9895, 1. Kl. 3355), desem Ahmer Mariandyser' (ton getzigt zurührer R.) (1335), desem Ahmer Mariandyser' (von getzigt zurührer (1335), desem Ahmer Mariandyser') (von getzigt zurührer (1335), desem Ahmer Mariandyser') (von getzigt zurührer (1335)) (von getzigt zurüh

2. Als Gründer des aj psphilagonischen 'Sinope' war Autotybes (Strab. 12.546) bekannt; rous goldnen Vliesse beaannt ist die Hafenstadt Kytoros. (m. b) 'Pontus' weisen die Münzen von Amisos auf Perseus und die Amazonensesee (Eckhel D. N. 2.346).

Griechische 'Heroensage im Orient': § 807. 1. Mov. Phón. 14. 422 ff.
 'Kyrenäische Sage' dortiger Minyer (§ 717) und Antenoriden; PPy. 5.
 Schol. Tz. Lyc. 874. Kl. Acu. 505 ff. Thrige Cyren. 78. 292.

\$ 864. <sup>1</sup>Mitten unter jenen meist sehr vereinzelten und abgerissenen Zügen hellenischer Mythologie bleibt aber ein wichtiger Sagenkreis zu selbständiger Betrachtung uns noch übrig; er gilt der Völkerschaft asiatischer Heldenfrauen, von deren Angriffon

auf Griechenland das heroische Jugendalter griechischer Sage so viel zu erzählen wusste. Ihres Namens, sofern ihn zu deuten der griechische Sprachschatz genügen kann, bald auf ihre Brust bald auf Mondsverehrung gedeutet, \*haben die Amazonen, deren Abkunft auf Ares und Aphrodite zurückgeführt wird, ihren unbestrittenen Ursitz in den Küstenstrichen Nordasiens. Dort, den Scythen benachbart und in wilder Ehe vermählt, soll jenes streitbare Frauengeschlecht vom Kaukasos her im Pontus und in Kappadokien, an den Strömen Thermodon Halvs und Amisos gewohnt, seine Hauptstadt in Themiskyra gehabt aund von dort erst theils kleinasiatische Küstenstädte, namentlich Smyrna Myrina Kyme Ephesos Kibyra Thyatira gegründet, 4theils aber auch Griechenlands Inseln und Festland, namentlich Lemnos und Samothrake, Lesbos und Samos, Thessalien und Böotien, Athen Megara und das peloponnesische Argos mit Heeresmacht üherzogen haben, wofür zahlreiche bis nach Malea und Italien, Libyen und Aegypten reichende Sagen, hie und da auch Wahlplätze und Grabmäler zeugten.

1—4. Ucher die 'Amazonen'; Hom. II. 3, 189. 6, 186. Str.b. 11, 503 g.
10d. 2, 45 U. yl. Jac. 53. B. Büllery Vaseng, 3, 1825. Uviker mylt, 150 g.
12 (16. T. Giblen über das Bestelled S. 210. (Hierodaten). Mbor. 1, 389 f. (desgl.).
Stackelberg Apollomend S. 514. Writl. 585f. ep. Cyclur 2, 201 ff. (Gybling kraife). Bück. Troja 44 ff. Götlüng de Amazoniban, Jen. 1848. HWSchulz die Amazonicanyze no Row, Lyp. 1836 jb. Dr. Nyth. 2, 296. Mildb. §417.

§ 865. ¹Das Wesen der Amazonen unterliegt einer mannigfachen Beurtheilung ihres heroischen politischen und religiösen Charakters: theils als jungfränicher Kämpferinnen zu Hoss und zu Finss, als mannhafter nur für die Mögliehkeit jungen Nachwuchses mit Männern verkehrender Heldinnen eines durch weibliche Doppelherschaft regierten und durch Städtegründungen auch weit verbreiteten, nach mancher geschichtlich bezeugten Sitte nicht schlechthin unglamblichen Frauenstaats, ¹ theils auch als Dienrinnen des in Nordasien weitverbreiteten Dienstes der Mondgöttin. ¹Dieser mannigfachen Bedeutung gemäss sind als übliches Beiwerk der Amazonen sowohl ihre Rosse Streitaxt Geschoss und andre Bewähung, ³las auch, bei sichtlichem Mond- und Sonnen-

bezug, ihre mondförmigen Schilder und die nicht selten mit ihnenverknüpften solarischen Greifen zu erwähnen: 3 wie denn auch ihre Körperbildung und Kleidung bei wechselnder, scythischer oder auch gräcisirter, jagdmässiger oder kriegerischer, in Peplos Fell oder Harnisch bestehender Tracht zuweilen in Gürtel oder Verzierung symbolischen Himmelsschmuck zeigt, 4ohne dass die gesamte Erscheimung jener Heldenfrauen, sei es durch staatskluge Entstellung ihrer Brust oder durch priesterliche Willkür ihres Kultus, an der Erhabenheit eingehüsst hätte welche Volksglauhen und Kultus ihnen unbeschränkt zugestanden. -

§ 866. Ganz in Uebereinstimming damit ist, neben etwaniger Heroenchre für Amazonengräber, theils von Sitten und Gebrüuchen des Amazonenstaats und seiner strengen Zucht die Rede, 2 theils auch von priesterlichen Waffentänzen, wie solche den cappadocischen und lihyschen Amazonen ausdrücklich bezeugt und im Anschluss derselben an bacchische Feldzüge und Gebräuche weiter ausgeführt sind. \*Die Gottheit der diese Waffentänze gelten wird als pontische Göttin mis Enyo, als seythische und ephesische Artemis-Tauropolos, als libysche uns Athena-Tritonia, seltener Hera genannt, woneben jedoch auch Analogien wie die mannhafte lydische Omphale und wie die spartanischen Waffentänze der Athena-Chalkiökos ihre Stelle finden. 4 Von männlichen Gottheiten ist Ares, nach vorangegangenem Kampfe auch Dionysos von ihnen verghet, Apoll aber als derjenige Gott zu betrachten, durch dessen höhere Weihe die Amazonen sowehl als auch der Dienst ihrer Artemis beschränkt und veredelt wurden.

\$ 867. 1 Ein ganz ähnliches Verbältniss offenbart sich auch in ihren mythischen Abenteuern. Kämpfend, aber nächstdem geeinigt, zum Theil durch Ehe, stehn sie dem Dionysos Bellerophon Herakles Theseus, dem Priamos und dem Achill gegenüber, obwohl der vergebliche Kampf gegen diesen noch auf dem Eiland der Scligen, Leuke, wieder auhebt. 2 Sonstigen Sagenkreisen sind sie nur spärlich, in bacchischem Bezuge bei Orpheus Perseus und Midas eingemischt; anchenher hat der symbolische Gehalt dieser Kämpfe im endlich versöhnten Gegensatz der Ama-Gerhard, Mythologie. II.-

zonen zu den apollinischen Greifen, <sup>4</sup> der heroische Eindruck derselben bis in die geschichtliche Zeit des Kyros Alexander und Mithridates herab in Thamyris und Thalestris seinen Ausdruck gefunden.

# Q. PELOPIDEN AEAKIDEN UND DARDANER.

\$ 868. Haben wir nun durch die bis hieher geführte Darstellung uns der griechischen Heroensage nach Massgabe ihrer Volksstämme sowohl als des hellenisch bevölkerten Bodens versichert, so bleiht es uns übrig den zwei weniger durch den Volksmythos selbst als durch dessen dichterische Ausführung berühmt und weitschichtig gewordenen Sagenkreisen näher zu treten, welche wir als unzertrennliche Gesamtdarstellungen erstens der achäisch-dardanischen, sodann der dorischen Mythologie für den Schluss dieses Buches versparten. \* Wie diese letztere in Leben und Thaten des Herakles, ist jene erstere in den Helden und Abenteuern des Troerkrieges enthalten, dessen nationaler Grundgedanke im Gegensatze Europas und Asiens, hellenischer nnd ausländischer Völkerschaften, gegeben ist. 3 Die Wichtigkeit einer so tief wurzelnden und so weit greifenden Dichtung macht es aher zunächst wünschenswerth Grund und Anlässe jenes Krieges von beiderlei Seite her in möglichstem Umfang der Betrachtung des Kampfes selbst voranzustellen, und bestimmt uns demnach im gegenwärtigen Abschnitte unsrer Darstellung erst den bis hieher versparten Sagenkreis beider Parteien, dann ihre vor Troja erfolgte Befehdung zu erörtern.

§ 869. <sup>4</sup>Die Achäer, ein Stamm der als Träger des echten Hellenenthums zwar allbekannt, allzu oft aber im Namen der Minyer Acolen oder Dorier versteckt ist, sind als Hellenen am Peliougebirg, als Magneten, als echtester, im thessalischen Phthia heimischer, Hellenenstamm schon bei verschiedenem sonstigen Anlass unserer Betrachtung vorgeführt worden; im äussersten Dosten und Westen, Kreta nicht ausgenommen, haben wir ihrer

Spur uns versiehert, den Ruhm aber den sie auf Griechenlands Nachbarinseln und Asiens Küsten, als Pelopiden und als Aeakiden, sich gründeten erst dem gegenwärtigen Abschnitt aufbehalten. <sup>1</sup> Pelops, der jeuem Geschlecht einen auf Pelasger und auf Hellopien hinweisenden, im Peloponnes dem griechischen Festland unvergänglich aufgedrückten Namen zurückliess, soll nach Hellas vom lydischen Gebirg Sipylon, aus eben jenem Landstrich gelangt sein, in welchem ein doppeltes Magnesia die Magneten als. früheste griechische Ansiedler Asiens verkündete. 3 Von seinem Vater Tantalos, dessen Name samt dessen Abkunft von Zeus und Pluto blühende Fülle und göttlichen Reichthum andeutet, wissen wir dass er von Zeus des Tisches der Götter gewürdigt war, 'der Götter Gunst aber missbrauchend nicht nur mit dem. milesischen Pandareos den kretischen Hund des Zeus entwandte, sondern auch die mit ihm speisenden Götter durch seines Sohnes Fleisch versuchte; in der That, hiess es, sollte Demeter. des Pelops Schulterstück (ein Wortspiel des Robessens) gekostet. haben. Unvergessen und noch in der Unterwelt gestraft blieb. solcher Frevel des Tantalos; der Knabe Pelops aber ward neu belebt und von den Göttern fortan begünstigt.

1. 'Achaer und Pelopiden': Ghd. Ahh. Achaer Anm. 16 ff. 27.

2-6. Ueber Tantalos': Hom. Od. 11, 582 ff. Pind. Ol. 1, 90 ff. Isthm. 8, 21. P. 2, 22, 11; 5, 13, 6 (Grab). Hygin. 82. 154. Vgl. Jac. 836 f. Preller Myth. 2, 267.

\$570. \*Pelops, den Tantalos von der Altastochter Dioneeugte, findet im Lande das nachmals als Pelopsinsel von ihm
benannt ward durch Gunst des Poseidon den ersten Wohnsitz.
\*Die gefüßgelten Rosse, mit welchen dieser Gott ihn beschenkte,
erwarben wettreunend ihm den Sieg über Pisas König Oenomoos,
den Besitz seiner Toehter Hippodameia und fortan die Herschaft des
Landes: \*dort wo Olympia dem Zeus seine Wettkämpfe weilte, war
nicht nur Demeter die an seiner Opferung Theil nahm, sondern
auch Hermes ihm hold, der im Helfer des bräutlichen Wettlaufes
Myrtilos leicht erkannt wird; \*wonöben noch mancher andre
fremdländische Götterdienst, der Pelopiden Verkehr mit dem Ausland bezeugend, auf Pelops zurflekgeführt wurde.

Yeber 'Pelops' und sein Geschlecht: Hom. II. 2, 101 (πλήξεππος).
 Pind. 01. 1, 24π. (Schol.). Apd. 2, 4, 5. P. 5, 1, 5; 8, 1 Vgl. Jac. 716π. Viapel. 3338. Rück. Troja 193π. 210π. (Freier). Papadiotis Arch. Ztg. 1853 no. 33π. Pr. Myth. 2, 267 π. (Oenomoso Mecresistum, Hippodamicis Mercriptiin 2, 271).

- § 871. Auf Pelops als Vater ward ein und der andere Landesheros des Peloponnes, namentlich der trözenische Pittheus zurückgeführt; seine eigensten Söhne aber sind die einander feindlichen Atreus und Thyestes, unheilvollen Namens und Berichtes. Sie tödten gemeinsam ihren Stiefbruder Chrysippos, den nach andern Sagen der thebische Lajos entführte; deshalb flüchtig wenden sie sieh zum argivischen Sthenelos, der sie als Beistand wider die Herakliden willkommen heisst und ihnen Midea zum Wohnsitz gibt. 3 Nach Sthenclos herseht in Argon sein Sohn Eurysthens, nach dessen Tode die Hersehaft Mykenes an Atreus gelangt; sein Bruder Thyestes aber wird von diesem vertrieben, weil er des Hauses edelsten Besitz, ein von Hermes geschenktes goldenes Lamm, durch Aëropes Vermittelung zu rauben versuchte. 4Hierauf sucht Thyestes den Atreus zu tödten durch Pleisthenes, des Atrens von ihm erzogenen Sohn; Atrens tödtet denselben ohne ihn filr seinen eigenen Solin zu erkennen. 5Scheinbar versöhnt mit Thyestes, der nach Mykene zurückkehrt, setzt Atreus zur Rache seinem Bruder die Söhne desselben, Tantalos und Pleisthenes, vor; darauf floh Thyestes und Helios wandte seinen Wagen ob solcher Sehandthat. \* Der Götter Zorn verhängt Dürre über das Land; auf des Orakels Geheiss wird Thyestes zurückgernsen, aber nicht gefunden. Dagegen findet Atreus beim König Thesprotos des Thyestes Tochter Pelopia, die von ihrem Vater bereits gesehwängert den Aegisthos gebar, der ausgesetzt, aber von einer Ziege genährt und später des Atreus Mörder ward.
- 1 6. 'Aireus und Thyestes': Hom. H. 2, 105. Apd. 2, 4, 6. P. 2, 16, 5 (Grab). Schol. Eur. Or. 5. Hygin. 83 ff. Vgl. Jsc. 169 f. WTrog. 1, 357 ff. (Sopholies). Rück. Troja 215 ff. Pr. Myth. 2, 272 ff.
- § 872. <sup>1</sup> Mittelpunkt dieses entsetzlichen Sagengewebes, dessen ursprüngliche Frevel wol erst die jüngere Diehtung des attischen Drama zu dem uns vorliegenden Umfang gesteigert haben mag, ist jenes dem Vliess des Athamas vergleichbare

Goldlamm, dessen fruchtbare Regenkraft dem Atreus als unbewegliehem Sonnenbimmel hielih, bis der 'Stirmer' Thyseise, wegen Dirre zurückgewiesen, mit des Atreus Weih, Aerope dem 'Luftbauch', bublt und der Regenwidder Hülfe durch ihn erhält. 'Daranf tritt Thyseise' sturmbringende Herschaft ein; Helios wendet bemerktermassen sich ab: mythisch vor des Thyseise Greueln, in physischer Deutung wegen der Sonnenwende des niedersteizenden Lichtbotts.

- 2. Das 'Goldhamm', das den Thyestes auch appellativ (πολύπρεν Θυσστρ Hom. II. 2, 106) bezeichnet, ist gleich dem goldenen Vliess Symbol von Regen Fruchtbarkeit und Reichthum; vgl. § 688, 5. Schöll Soph. Aias S. 18L Pr. Myth. 2, 272. 273, 1.
- § 873. 'Des Pélopiden Areus zwei Sühne, Agamennon und Menctaos, wurden mit Aregisthos, dem Sohn des Thyestes, zusammen erzogen. Als Jünginige sandte sie Areus aus, den Thyestes zu suchen; sie fanden ihn in Delpfli, warfen ihn ins Gefingniss and befahlen dem Aegisth hir zu füdten. 'Aegisth trug das Schwert welches Pelopia, als ihr Vater unerkannt sie besehilef, ihm entrissen und beim Pallasidol verborgen, hatte; darau erkannte Thyestes den Aegisthos als seinen Sohn, es war dasselbe Schwert mit welchem nachmals Aegisthos den Agamemnon tödtete.
- 2. Lieber 'Aegisthos': Hom. Od. 3, 250 ff. 4, 518 ff. Hygin. 87. 88. Vgl-Pr. Myth. 2, 318 ff.
- § 574. ¹ in Sparta, wo nacht einer anderen Sage Broteas, des Pelops vielleieitt nur vom Fleisehgenuss so benannter, unholder und spät erst gedichteter Bruder, das älteste peloponnesische Götterhild der lydischen Götternutter eingesetzt hatte, waren bei König Tyndarcos Agamemnon und Menelass, des Atreus Söhne, willkommen; Helena und Klytännestra, des Königes Töchter, wurden ihnen vermiählt. ¹kinder Agamemnons ans jener Ehe waren Iphigenetia der Iphianassa, Chrysothemis, Laodike oder Elektra, und Orestes; des Menelass alleiniges Kind von Helena war seine Toehter Hermione. ¹ Solchergestall in Elis Sparta und Wykene milchtig, sieherten und verstärkten beide Atriden ihre

Herschaft. Agamemnon vertrieb zuerst den Thyest und Aegisthos aus Mykene, 'eroberte Sikyon und herschte weit und breit bis über Korinth und Aegion hinaus; 'Menelaos erlangte mit Helena des Tyndarcos Reich zum Erbe. Es ward aber Helena dem Menelaos durch Alexandros-Paris, des troischen Prisumos Sohn, geraubt: ein Erzigniss auf welches die den Atriden befreundeten Griechenhelden zum Rachezug gegen Troja sieh verblündeten, vor allen die Aeskiden zu deren Betrachtung wir nun uns wenden.

 Brotens': P. 2, 22, 4; 23, 4. Ovid. Ibid. 519. Glid. N. Rhein. Mus. 8, 130 ff. (von βρότος Blut). Pr. im Philol. 7, 35 (von βροτός, vgl. Etym. M.).

§ 875. Der Sagenkreis vom Geschlechte des Acakos beginnt mit seiner Abstammung von Aegina des sikyoniseb-böotischen Stromgotts Asopos Tochter, geht aber eben so sehr das thessalische 'Sehwindland' achäischer Myrmidonen Phthia an, in dessen chironischer Grotte lason sowohl als Achill zu überschwenglieher Heldenkraft gediehen, und breitet in Telamon, mit Herakles und Philoktet verknüpft, bis nach der troisehen Küste sich aus, \* Als des adlergestalten Zeus mit einer Nymphe erzeugter Sohn und eines Stromgottes Enkel, tritt Acakos auch in der Sage als ein zeusähnlicher Herscher auf, adessen von Zeus verliehene Gewalt das Land Ilellas mit Regen, das Eiland Aegina mit den aus Ameisen entstandenen Menschen versorgt, in Troja mit Apolf und Poseidon Mauern aufführt deren Zerstörung Apoll seinen Nachkommen zuspricht, als weiser König Aegina beherscht, dann auch als Unterweltsrichter zeusähnlich waltet. 4 Eben dieser naturbefruchtende Ahnherr Aeginas war mit symbolischen Wesen die Land und Ufer ausdrücken, mit Endeis zuerst, dann mit Psamathe, 'Erdboden' und 'Klistensand', vermählt; Phokos, etwa der Wintersturm, entspross dieser letzteren Ehe, der ersten aber Peleus und Telamon, in deren Name eine Andeutung von Erde und Himmel ursprünglich sein mag.

1—4. Ueber 'Aeakos' und dessen Goschlecht (Stammtsfel 8'): Hesiod. fr. 93. Pind Ot. 8, 30; 9, 73. 106. Nein. 5, 15. Ishbu. 8, 16. Herd. 8, 46. Apd. 3, 12, 6. P. 2, 29, 5. 6; 30, 4. Diod. 4, 61. Steph. 2Ha. Vgl. Jac. 20f. Müll. Aeginet. 21ss. Schöll Aisa S. 16. Rück, Troja 128f. Pr. Myth. 2, 273 ff.

§ 876. Durch Mord des Phokos, eines aus phokischem Land zugleich mit seinen Söhnen Panopeus und Krissos bereits uns bekannten Heroen, der als Stiefbruder des Pelens und Telamon, nach wechselnder Sage durch beider Verrath oder durch eines von ihnen Wurfscheibe, vorsätzlich aus Neid oder unfreiwillig fiel, 2 ward des Telamon Flucht von Aegina nach Salamis, wie auch die des Peleus nach Phthia veranlasst, wo Eurytos oder Aktor von seiner Blutschuld ihn reinigte; bald jedoch trieb neue Schuld, durch Verwundung Eurytions auf der kalydonischen Jagd, ihn nach lolkos zu Akastos. Bei Akastos stellt dessen Weib, Hippolyte oder Astydameia, dem Peleus nach; ihrer unerwiederten Liebe und ihrer theils bei Akastos theils bei des Peleus Weibe Antigone angebrachten Verleumdung folgt dieser letztern freiwilliger Tod, aber auch des Akastos Nachstellung, der im Peliongebirg auf gemeinsamer Jagd den schlummernden Peleus seines Schwertes beraubt und wilden Thieren zur Beute zurück-<sup>4</sup> Indess entgeht der von den Göttern geliebte Peleus sowohl dieser Gefahr, als dem ihn gleichfalls erwartenden Kampf gegen die Kentauren, einem Kampf welchen der gerechteste dieser Walddämonen, Chiron, ihm durch Rückgabe des Schwerts erleichtert.

1—4. Ueber 'Peleus': Hom. H. 16, 33 (Lrīvāru); 17, 443 (Bosse); 18, 846. 134 (The); 24, 5356. (Rickelthum); 03.11, 4948. Het. Th. 1906; fir.71. 1738. Pind. Nom. 3, 336. (6) Stolt. Getra zerziparyer. Edd. 6, 244 (Graver adding, fire; aŭ Maleo; ĉire zifor). Apd. 3, 12, 26. Vase des Kildis (Non. d. Inst. 4, 546. Och. Arch. Ze. 8 Tl. 23. 24). Vgl. Juc. 7116. Pr. Nyth. 2, 776. Middo § 413, 1. Orerbeck Gall. 1, 1726.

§ 577. ¹ Dieser Sagenkreis, dessen symbolisehe Grundlage usverkennbar, obwohl im Einzelnen nieht durchgängig klar ist, wird von einem andern üherboten, in welchen Peleus als Freier und als Gemahl der Thetis erscheint, die durch Götterhuld und Chirous Rath, seiner Mannhaftigkeit zum Lohne, als Ehegemahl hin zu Theil wird. ¹ Ihrer Vermählung wöhnte die zahlreich versunmelte Schaar der olympischen Götter und Musen bei, denen auch der vertriehne Hephästos und aus der Ferne des Weltrunds Altvater (keanos sich beigesellte; ¹ eine der zahlreich erfolgten

Hochzeitsgaben war die dem Peleus verliehene unsehlbare Lanze. <sup>4</sup>Der hieranf erfolgten Ehe wusste die spätere Sage nicht weniger als sieben Kinder entsprossen; nachdem deren sechs von der eigenen Mutter Haud im Fener nugekommen waren, soll als ihr siehenter Sohn der gewöhnlich als ihr alleiniges Kind bekannte Achilleus, auch Ligyron genannt, von ihr geboren und erst durchs Styxwasser, dann wiederum durch Fener von ihr gefäutert worden sein, bis der lauschende und bekümmerte Peleus kurzsiehtig der Göttin Fürsorge für unvergängliches Leben des neugeborenen Helden unterbrach. \*Zornig verliess ihn die Göttin und liess auch den noch nicht ganz unverwundbar gewordenen Knaben zurück, den Peleus nun in die Pflege des Chiron gab. Mancherlei Thaten, räehende an Akastos und Astydameia mit lasons und der Dioskuren Beistand, denen er anch bei der kalvdonischen Jagd und im Argozuge gesellt ist, werden, samt Aeusserungen grossmüthig von ihm verliehenen Schutzes, auch sonst von Pelcus berichtet; .7 der Glanz der Sage jedoch wendet nun vorzugsweise seinem Sohn Achilleus sieh zu, den wir samt dessen Freunde dem Aktoriden Patroklos und samt seinem Sohn Neoptolemos im troischen Krieg und in dessen Nachklängen wiederfinden.

\$ 678. ¹ Seines Namens und Wesens als ein fluthender Liebtheros gedeutet, wie anch Neoptodenos die Lichthenennung des röthlichen Pyrrhos und Peleus sein Vater die Schlamubenennung des Schwindlandes Phthia flihrt, ¹ gewährt Arbill uns den Mittelpunkt eines dreifachen Heldengeschlechts, dessen gloriehe Diehtersagen den physische Grund ihres vom Regenzeus Aeakos stammenden Geschlechts uns vergessen unachen. ¹¹ Dieser physische Grund ist jedoch auch in den Prænegestalten der Aeakidensage unverkennbar: wie in Aegina die Zeits sich rauht die Feuchte des Landes heroisirt ist, findet auch in den drei folgeuden Sprosseu desselben von Himmelsnas abgeleiteten Geschlechts die in altertei schlammigen überflutheten oder nen durchackertem Boden obsiegende, in Peleus Achill um Neoptolemos persönlich gewordene, Sonnenkraft mitt Heroinen von Land

und Meer (Endeis und Psamathe, Antigone und Thetis) oder von Erde und Unterwelt (Deidamia Briseis Polyxena, Andromache und Hermione) sich in Verbindung gesetzt.

1 - 4. 'Symbolik' der Acakiden: Schöll Soph. Aias, 1842 S. 3ff. Forehlammer Achill, Kiel 1853. Pr. Myth. 2, 277 ff. (mit besonderer Anknüpfung an den Zeusdienst).

§ \$79. Den anderen Zweig des Acakidenstamms zu verfolgen, gehn wir auf Aeakos' Sohn, Peleus' Bruder, Telamon zuritck, welcher, nach Troja mit Herakles zu Hesiones Befreiung ausgezogen, die glücklich vom Meeresdrachen befreite Königstochter von ihrem Vater Laomedon als Siegeslohn zur Gemahlin erhielt. \*Diese Sage, in der die gesehiehtliche Spur eines nach Troja verbreiteten Aeakidenzweiges durchschimmert, begründet den Zug des allmählich zu einem Brüderpaar ausgehildeten Telamoniers Aias nach Ilion, wo er samt dem gleichnamigen Sohn des Olleus seinem Vetter kämpft, zunächst aber seinem schwächeren Bruder dem Bogenschütz Tenkros gesellt ist. \*Der symbolische Grundzug physischen Inhalts begleitet auch diese Seitensprossen vom Aeakos-Stamme und ist selbst im Namen der handelnden Helden kann zu verkennen, wenn anders Telamon als Ilimmelsgürtel, Aias dem Adler und Donner des Zeus vergleichbar im übermässigen Schilde sieh kund gibt; 'im Schilde, das seine Freunde und Pfleglinge (den schwächeren Tenkros ursprünglich etwa vielleicht im Sinne der Wintersonne) zu decken bestimmt ist, als eigenstes Geräth dieses Helden auch seinem Sohne Enrysakes Besitz und Namen gewährt und im Zusammenhang troischer Sagen alsbald uns von neuem begegnet.

 'Telamon und Phokos': Hes. Th. 1003. Pind. Nem. 5, 11ff. Apd. 3, 12, 6. Vgl. Jac. 840. Rück. 133.

2—4. Ucher "Aus", Telmonos Sohn (Jac. 23ff, Pr. Myth. 2, 238. 301ff.);
10m. Il. 2, 238. 557, 768. ft. 72 dei n. o. dd. 11, 513. ff. Find. News. 73 (68 Schol.); Jathun. 6, 26ff. (13ff. Schol.). Sophokler in der gleichnamigen Tegolie (Scholl Spot. Ais: 1542); Ond. Met. 1. 3, ft. — Ucher "Frackine Geschild Spot. Ais: 1542); Ond. Met. 1. 3, ft. — Ucher "Frackine Exchild Spot. Ais: 1542); Ond. Met. 1. 3, ft. — Ucher "Frackine Spot. Spo

§ SSO. ¹Um aber auf diesem weiten Schauplatz altgriechischer Heldensage nun auch der Achäer Gegner zu würdigen, haben wir zurückzugehn auf des Dardanos Stamm, der vom Mittelpunkt des arkadischen Hochgebirgs seine weltgeschichtlichen Sprossen ost- und westwärts aussandte. 2 Dardanos der stürmende Wogenheld und Retter vom Schiffbrueb, von Zeus und Elektra samt lasion seinem göttlichen Bruder erzeugt und in wechseinder Sage als Sohn des Zens oder Korythos auch aus dem Westland bekannt, war in Arkadien mit Chryse der Tochter des Palas vermählt, adie durch Pallas-Athenens Gesehenk berübmte Heiligthümer zur Mitgift empfangen hatte. 4 Als Fluth und Hungersnoth das göttergeliebte Paar von dort entfernte, vielleicht auch lasions Mord dem Dardanos eine Sühne durch Meeresgefahr auferlegte, die er durch Schlauch- oder Flossfahrt bestand, blieb einer der Dardanossöhne, Deimas, zurück in Arkadien; <sup>5</sup>Idäos aber folgte den Eltern samt seiner Schwester Harmonia nach der nun erst benannten und geheiligten Rettungsinsel Samothrake, deren Besitz fortan Dardaner behanpteten, obwohl Iasion vom Blitze des Zeus fiel und Dardanos selbst mit Idãos ans phrygische Idagebirg zog. 'Hier fauden die Brüder gastlichen Empfang beim Könige Teukros; auf seinem Gebiet gründete Dardanos die von ihm Dardania benannte Stadt, deren Heiligkeit, durch Chryses Heiligthümer begründet und durch Idäos mit der idäisehen Göttermutter verknüpft, sie fortan unüberwindlich machte.

1—6. Ueber 'Dardanos'; Hom. II. 20, 215 ff. Diom. Hal. 1, 61. 68. 69. Apd. 3, 11, 1ff. Diod. 5, 49. Conon. 21. Tz. Lyc. 73. 1302. Ygl. Jac. 224 ff. Kl. Aen. 30 ff. 326 ff. 371 ff. 1234. Rückert Troja 70 ff. Pr. Myth. 2, 261 ff.

§ 881. <sup>1</sup>Vielfach gemiseht war die Bevölkerung des nachherigen Troas. Urbewöhner gemischten Stamms, wie denn wilde Bebryker, Iydische Megabyzen, thrakische Dryoper und Dolionen, thessallische Pelasger aus Lesbos dort bezeugt sind, <sup>3</sup> wurden durch kreisch-lykische Teukrer, denen sahaninisch-attische sichspäter vereinten, und durch eben jenes Geschlecht arkadischer Dardaner verdunkelt, deren Palladion zugteich mit teukrischem Apollodienst und mit der lydisch-plurgischen Verenung Aptradietens die heilige Troja lange Zeit schützte. <sup>3</sup> Es vernähenders sich aber Dardanos nech Chryses Tod Init des Teukros Tochter, Skamandros Enkelin, Bateia (nach Andern nitk Arise aus Kreta); 'als Kinder dieser Ehe werden Ilos und Erichtonios, durch seine Söhne Laomedons und auch des Aneness Ahnherr, wie auch eine Tochter Idüa genannt. 'Tres und Laomedon folgen dem Ilos: in ihren Namen und Sagen ist Ilion, die durch eine Kult gegründete Lachtstaft, Trojas ritterliche Bevölkerung und Laomedons weite Herschaft ausgesprochen.

- 2. 'Trojas Bevölkerung': Kl. Aen. 28 ff. Hück. Troja S. 1 ff. Pr. Myth.
   2. 262 f.
- 3—5. 'Stammtafel des Dardanos', von Erichthonios Tros und Ilos on-hebend: Hom. Il. 20, 215 ff. Apd. 3, 12, 1ff. Unten im Anhang 7. Vgl. Rück. Troja 172 ff.

\$ 552. 'Auf dem Gipfel der Macht hersehte des los Sohn Laonedor; von Güttern, Apoll und Posteidon, wurden die Mauern der Stadt ihm gebaut, 'er war ihmen aber treulos, daher Götterfluch das Land traf und die Königstechter Hesione einem Meermigeheuer zum Opfer geboten ward. 'In Herakles, der dieses Ungethüm tödtete, und in seinem Begleiter Telamon, dem Hesione als Gemahlin zu eigen ward, ist eine zweite teukrische Einwanderung salaminisch-kyprischer Ansiedler uns angedeutet: 'als Sprösslinge derselhen sind uns aus Troja Antenor und Akamas zugleich mit Hesiones Sohn Teukros bekamt. 'Es bleiben aber nächst Hesione auch noch die übrigen echten Kinder Laonedons, Tithonos Lampion Klytios Iliketaon, auch Ganymedes, mit den Bemerken zu erwähnen, dass nach ihrer alter Verlust nur ein noch jüngerer Bruder, der erst Podarkes, dann Prianos hiess, zu Laonedons Nehfolge sich eignete.

1—5. 'Laomedon': Hom. II. 5, 640 ff. (Herakles). 6, 23 (Bukolion). 20, 236 ff. 21, 443 ff. 23, 348 (Bosse). Apd. 3, 12, 3. Ygl. Jac. 567. Rück. Troja 182 ff. (Ganymedes ebd. 106 ff.). Ghd. Apal. Vas. Taf. 11.

§ 883. 'Königs Pricamor Macht ist in der Zahl seiner Völker und Bundesgenossen, 'sein bäuslicher Segen in vielen Söhnen und Töchtern, sein sehweres Goschiek in Befehdung und Untergang Trojas zum Gegenstande gefeiertster Dichtung geworden; 'seine Persöhlichkeit, ist von Macht und Glanz, aber auch' von

aller Weichlichkeit eines asiatischen Herschers durchdrungen. Der Bezug auf Naturgottheiten, den man in seinen sowohl as in seiner Gattin Hekabe Namen gesucht hat, kommt wenigstens dadurch ihm zu, dass er dem ällern dardanischen Volksstamm and Götterwesen als Bekenner Aphroditens und Apolls gegenübersteht; auch sprieht der von ihm gelble Naturdienst einigermassen aus der den Worhen des Jahres entsprechenden Funfzigzahl seiner Söhne.

1-3. 'Priamos': Hom. H. 3, 181ff. (Amazonen). 250 ff. 24, 470 ff. Apd. 2, 6, 4; 3, 12, 3. Vgl. Jac. 767 f. Rück. Troja S. 81 ff. (Dionysos-Aesymnetes; Priämos-Priñpos; Hekale-Hekale S. 91 ff.). Pr. Myth. 2, 266.

§ 884. In dieser Funfzigzahl von Söhnen, welche Priamos mit Lykaon Aegyptos Endymion gemein hat, 2 sind als vornehmste Hektor und Paris, der prophetische Helenos, der jugendlich schöne Troilos, ferner Deiphobos und Polites hervorzuheben; ihre Benenmugen baeehischer Fülle und priesterlicher Geltung sind mit den Ausdrücken städtischer Abkunft Obhut und Wohlfahrt gemischt, 3 welche in Hektor wol gar den physischen Ausdruck eines sehützenden Walls zu erkennen gestatten. 4 Enter des Priamos Töchtern sind die apollinische Kassandra und Polyxena bervorstechend, die durch Name und Sage auf Erd- und Todteudienst hinweisen; 3 als Personen ihrer Verschwägerung sind überdies Oenone die frühere Geliebte des Paris, Helena als dessen Gemablin in Troia eingebürgert, und Hektors Gemablin Andromache zu nennen. 6 In den Nebensprossen dieses Geschlechts ist der Sohn Apbroditeus Aeneas vor allen erheblich; 7weniger sind der aus Arisbe stammende Antenor und die ihm vermählte Theano dazu gehörig.

- 1—6. 'Priamiden': Hom. II. 24, 495 (Schol.). Apd. 3, 12, 5. Hyg. 90 (not.). Theorr. 15, 139. Vgl. Fuchs fahb. troic. Bonn. 1830 p. 30ss. Rück. Troja 89ff. (Hektor ebd. 168ff.).
- Uoher 'Antenor' und dessen Geschlecht: Hom. II. 3, 148. 207. 262; 6,
   298; 7, 347. PPy. 5, 83 (110 Schol.). Vgl. Jac. 101f. kl. Aen. 59. llück. Troja 128.

wunderbaren Geburt und Aussetzung eine vereinzelte Sage den von einer Bärin gesäugten, als Hirt erwachsenen und erst in kampflustiger Reife wiedererkannten Jüngling von Priamos gefangen gehalten weiss, 3ist er als Berghirt und Jäger, als ärztlich benannter Alexandros, dann aber, den üblichsten Thätigkeiten seiner Heimath gemäss, auch im Glückswurf piratischer Schiffahrt ausgezeichnet, 'der Leier nicht weniger als des Bogens mächtig bund nicht nur den Seinen, sondern auch der idäischen Göttin Aphrodite lieb und werth, der er wie Parions Schutzgott Eros oder wie andremal Hermes zur Seite steht. \*So weidet er, als idäischer Hirt oder Jäger seine Herde, lässt sieh der Nymphe Oenone Gunst wohl gefällen, 7 und vertheilt bei dreier Göttinnen Besuch den Schönheitsapfel, den Eris einst auswarf, mit Hintausetzung der achäischen Göttinnen Hera und Pallas. zu seines Vaterlands Unheil und Untergang, an die idäisehe Aphrodite.

1-7. Ucber 'Paris': Hom. H. 3, 46ff. 5, 64. Apd. 3, 12, 5ff. P. 3, 22, 1. Vgl. Jac. 701ff. Uschold Tr. 143ff. Rückert Troja 77ff. Pr. Myth. 2, 289f.

§ 886. Des Apfels als Preises der Schönheit froh, der nach der Sitte benachbarter lesbischer Schönheitsagonen ihr zugetheilt war, 1 crweist Aphrodite ihrem Schützling sieh dankbar, indem sie zu Helenas Besitz ihm verbilft. Helena, in Namen und Wesen einer Mondgöttin vergleichbar, der leuchtenden Dioskuren Schwester, die wir als spartische Tyndarcostoehter vom attischen Thesens begehrt und als Spartas Königin, dem achäischen Menelaos vermählt, im Glanz ihrer Schönheit gefeiert wissen, 3 ward vom piratischen Schiffer Paris durch gastliche Einkehr in Lakedamon, erst bei Helenas Brüdern und dann bei ihrem Gemahl Menelaos aufgesucht und, als sieh dieser nach Kreta entfernt, zu Untreue und zu gemeinsamer Flucht samt reichlichen Schätzen des Hauses verleitet. 4 Durch Stürme die Hera erregt erst nach Sidon verschlagen, welcher Stadt er sich bemeistert, gelangt der heimschiffende Paris glücklich nach Troja und feiert dort (wenn nicht vorher auf der attischen Insel Kranae) jene berühmte Vermählung mit Helena, 3die, einer symbolischen Achnlichkeit mit der Begegnung der Himmelekkriper unbeschadet, mit näherer Befugniss als mythischer Ausdruck troischen Piraten-wesens verstanden wird. 'So ward Helenas Raub, als neueste Unbill der Kränkung hinzugefügt welche im Schönheitsurtheil des Paris den Göttimen hellenischer Geltung hereits angethan war, ein unabweislicher Anlass,' den Gegeusatz troischer und achtischer Sültmme zum flammenden Völkerzwist, zum Krieg gegen Troja zu steigern.

1—6. Usher 'Helena'; Hom. H. 3, 45E. Od. 4, 121E. Eurip, Hel. 1646E. Tro. 922 E. Herd. 9, 73. Apd. 3, 10, 7; 12, 6. P. 1, 33, 7 (Nemeris); 2, 22, 7 (Huhyia); 3, 19, 9 (Grab). 10, 11 (Hendritis, Lenke). Vgl. Jac. 2755. 702. Uschold Troj: 126E. 155E. Fuchs fubb. tro. p. 10 ss. Rückert Troja 188 E. Wk. ep. Cyd. 2, 35. Oda. Schmickung der Helena, 184F. P. Myth. 2, 71E.

\$ 887. Die Entführung Helenas aus Sparta weist uns zur Sage der Atriden, zu Menelaos ihrem Geniahl und zu dessen Bruder Agamemnon, den Herschern Spartas und Mykenes, zurück, Die Sage weiss von vergeblichen Friedensvorsehlägen die Menelaos und Odysseus nach Troja gebracht, und von der Gastfreundschaft welche Antenor ihnen dort übte. Als beide Gesandte fruchtlos beimkehrten, begannen Rüstung und Krieg, zunächst in Berathung mit Nestor und in Ueberlistung des Odysseus durch Palamedes, dann auch in Bündniss mit andern Volkskräften und Heldeugesehlechtern verwandten Stamms. \*Unter allen diesen Heldengesehlechtern, welche wol erst durch das Sagengedränge des Epos zu dem uns bekannten Umfang anwuchsen, ist keines von soleher Bedeutung wie das bereits oben besprochne, in Phthia Aegina und, wie uns bezeugt wird, demnäehst auch in Lesbos und Tenedos gegründete, bei Trojas Erbauung mitwirkend bethätigte, der Aeakiden, 4 Es war Schieksalsbesehluss dass Troja durch dies Geschlecht fallen sollte: Laomedon hatte, wie an Apoll und Poseidon, so auch an Acakos gefrevelt; ein dreifaches Acakidengeschlecht nahm Rache dafür. Im ersten hatte, verbunden mit Herakles, Telamon Troja belagert, und bei seines Bruders des Peleus Hochzeit warf Eris den Apfel aus, durch dessen Folgen er endete. Nun zogen die Söhne beider als Häupter eines zweiten Geschlechts zu gleiehem Zwecke von neuem

aus; mit dem Telamonier Alas Achili der Peleide, eines heimischen Strom- und Sonnengotts Abbild in Kraft und Schnelle, vor Hion derjenige Held von dessen Kampf oder Rickzug Fall oder Erhaltung der Stadt abhing, 'die endlich im dritten Aeakidern geschlecht durch Achilis Sohn Neoptolemos Fhern Untergang fund-

- 1-7. 'Atriden und Aeskiden': § 874. 879. Schöll Soph. Ains S 23 ff.
- § 888. 1 Hochberühmt ist die Sage vom Sohn des Peleus Achill, dem mit der Göttlichkeit seiner Geburt das Verhängniss ruhmlosen langen oder zu ewigem Rnhm raseh verflüchtigten Lebens zur Wahl stand; er wählte das letztere. \*Die Sage berichtet, nächst seiner Geburt durch Thetis, von deren schon oben : berührter göttlieher, durch Feuer und Wasser des Styx ihn läuternden, Pflege; aus der er bis auf eine Stelle am Fuss unverwundbar hervorging; 3 von seiner Nahrung durch Honigseim, seiner Erziehung bei Chiron und Phönix, seiner in Löwenkämpfenund Saitenspiel herangewachsenen Jugend. Als Zwischenspiel seines beginnenden Heldenlebens wird, von der göttlichen Mutter aus Furcht vor dem Schieksälsloos frühen ruhmvollen Todes verfügt, sein Mädchenieben als Pyrrha unter den Töchtern des Königs von Skyros Lykomedes gemeldet. 5 Als die nach Ilion gezogenen Helden ihn dort entdeckt hatten, genügte der Waffen Anblick um auf die roumvoll vergängliche Heldenbahn ihn zurückzuführen. \* Diese cröffnet er mit einer Reihe von Heldenthaten deren der vorhomerische Sagenkreis näher gedenkt, 7und als sein Zwist mit Agamemnons Feldherrngewalt," von welchem die llias anhebt, vom Griechenheere ihn trennt, bleibt diesem der Rilekzug Achills gleich einer Niederlage empfindlich.
- 1—7. Ueber 'Achill', nächst der Ilias: Hom. Od. 24, 36 ff. Hes. Th. 1007, Pind. P. 3, 160ff. Apd. 3, 13, 6. P. 3, 19, 11. Philostr. Her. 19. Ygl. Jac. 7 ff. Köhler mén. sur les lles d'Achille (Acad. de St. Pétersb.) 1827. Röck. Troja 144 ff. Wk. ep. Cycl. 2, 37. Forchbammer, Achill, 1833. Pr. Myth. 2, 281f. 292 f.
- § 889. Wieder zurückgekehrt in der Achlier Heer, nicht aus Gunst für diese, sondern den Troern die seinen Frouad Patroklos gebödtet hatten zur Bache, glänzt Achilleus als Sieger über Hektor Memnon und Peuftesilea, bis sein Verhängniss er-

füllt ist und vereätherisch von des Paris Geschoss, das Apollo selbst lenkte, sein Tod erfolgt. <sup>1</sup>Um ihn klagen die Helden des Griechenheers, um ihn die göttliche Mutter und alle Meeres-Böchter; 'seine Zukanft aber ist in Unsterblichkeit, im nörd, lichem Wohnstit ihm angewiesen, der zugeleich als Laufbahn Arbilits und als der Seitgen Eiland bekannt war. <sup>2</sup>Dort ist er mit Mondheroinen, Medeia Iphigeneia Helena, vermälht, wie erst die scheidende Sonne den Mond erblickt, und weilt als Sonnen-jünglüng nuter den Schatten, sei es in öines Königes Geltung oder in der eines Toducurichters.

\$ 590. ¹In diesen Hauptzügen von Achilis Heldenleben ist nichtst deren örtlichem und nationalem Gehalt auch die auf vormaligen Auftzu bezügliche Deutung desselben nus nahe gelegt. ¹Wie schon sein Namenshatt bald an den aebäischen Staum, hald an Acheloos erinnert, ²gibt auch sein Leben nieht nur als thessalischen, von Pallas mud Hera beschützten, Held Phihias, als den von lesbischen Aeolern useh Troas versetzten Belagerer Trojas und troischer Städte iln kund, ¹der nach mehrbezeutger Ortssitte und auf dodonisches Göttergeheiss in Troja noch spät Sühnopfer genoss, ¹und nicht nur. als Sohn von Peleus und Thetis ist er bekannt, sondern auch als sonstiger Göttersohn und als selbständige Gottheit des von Thessalien aus nach Ost und Stüd, namentlich in den Peloponnes, verbreiteten achäischen Stammes.

§ 891. 'Allerdings ist Achill scinern H'recu nacht ursprüngtich ein Stromgott, dann eines Stromgotts hervösehes Abbild.
Wie er, dem Berg- und Wiesenland Prihis entsprossen, dem
Fluss Spervheios dieut und seine Erzieher Chiron und Phönis
Wald und Waldstrümung bedenten, 'gibt seine Abkunfl von
Thetis, seine Schnellflüssigkeit, seine Gewalt liber Rosse und
Quellen ihn als gewaltig im Reich der Gewässer zu erkennen;
'womit des Skamandros lekklappfung und auch der fürstand vereinbar ist, dass Flüsse und meerbespillte Gestade ihre Benennung
mit ihm theilen. 'televedies stimmen die Sagen von seiner
Verkeidung und Verweichfichung Wandelbarkeit und Fülle der

### HEROENSAGE. Q. ACHILL. R. DER TROJANISCHE KRIEG. § 889-892. 193

Flussnatur, die Sagen von Skyros der unholden Insel mit dem Herrorbruch der Strömung aus Erdendunkel wohl überein. \*Hiemit ist es jedoch nicht unwerträglich, dass eben jener dem Helden Achill ursprünglich entsprechende Stromgott auch als merennstiegener Sonnenheld, mit Apollo wetteifernd, ja noch allgemeiner als Erd- und Naturgott betrachtet ward. \*Seine mit Musenklang verrauschende Strömungen, dem Lied der Sironen der Töchter des Acheloos vergleichbar, mahnten, nieht minder als durch Achills rasch verflüchtigtes Heldengeschick es geschieht, ans Loos der Sterbtichen, \*Jund dieses in Achills Heldenklage wehmuthig betonte Loos wiederholt sich bald im Adonis-ähnlichen Trauerdienst eleischer Frauen um ihn, \*bald auch in der Sage von seiner Vermählung mit den in der Seligen Reich ihm gesellten Frauengestalten.

### R. DER TROJANISCHE KRIEG.

§ 892. Die Veste des Priamos, für deren Zerstörung Agamemnons und Achills Schaaren kämpsten, \*war nicht von Trojas Bewohnern allein vertheidigt; sie war auch durch asiatische Bundesgenossen geschützt, deren Mitwirkung den Troerkrieg als einen Völkerkampf von Europa mit Asien geführt erscheinen lässt. <sup>a</sup> Namentlich waren zu solchem Bündniss den dardanischen und teukrischen Bewohnern Ilions und des Idagebirgs, die Hektor und Aeneas, die Antenoriden und Pandaros führten, 4 Pelasger und Thraker, Paphlagonen und Myser, Phrygier und Meoner, Karer und Lykier gesellt: 3 Völkerschaften denen nächst Pallas Apollon und Aphrodite auch Ares und Artemis-Hekate für gebietende Götter galten. 6 Ihren im Ganzen nur wenig berühmten Helden gehört der lykische Sarpedon au; \* aber auch Memnon und Penthesilea, Ausdrücke fernester Bundsgenossen im Osten und Norden, der Aethiopen sowohl als der Amazonen, kämpften gleich ihm für Troias Erhaltung.

 Für den 'Irojanischen Krieg' geben Homer und die Excerpte des Proclus (Phot. io., 239. Wk. Cycl. 2, 505 ft.), Quintus-Smyrnseus Virgil und auch Dietys (ed. Dederich, Boan. 1853) den besten Leitfaden, wooeben für die poeti-Gerhard. Myhdolesie. II. schen Quellen die Werke von Welcker (spiecher Cylius, 11, Bonn 1838—49; die gr. Tragdicie, 111, 1839E), für Sussumenzeislung und Berütung des Mit-Urchold (Geschichte des tre), Krieges, Sittig, 1835; behatsten zu bruschen Ja Flüch (de mittente fabb. treierum, Col. 1830) und Preiller (Myst. 2, 2022). In Anachbe kommen; für die Kunstdeistellungen die Tabula Blace, Türchbein Indipitum und Orrecke, 1 pf. Moller Halb. § 415; I.

2-7. 'Heeresmacht der Troer': Hom. Il. 2, 816ff.

\$ 893. Andererseits hatten, den tief gewurzelten Gegensatz hellenischer und asiatischer Stämme vor Ihons Mauern auszukämpfen, mit den Pelopiden von Mykenä Sparta und anderen Orten des Pelopoppes und den ihnen verbündeten böotisch-thessalischen Aeakiden zahlreiche andere sich vereint, welche der homerische Schiffskatalog, obwohl mannigfach interpolirt, doch offenbar in böotischem Sinne verzeichnet. \* Es gehören dazu, nächst den Völkern Menelaos Agamemnons und Achills die der Ahnherr achäischer Herolde Talthybios zusammenruft, \*der pylische Nestor und die Argiver Diomedes und Sthenelos, denen auch der kretische ldomeneus sich gesellt; 'als nordgriechische aber der telamonische und der lokrische Aias, der thessalische Philoktet und Protesilaos, der ätolische Thersites und der phokische Epeios, denen als stammverwandt und besonders hochgestellt der kephallenische Odvsseus sich anreiht. 5 Im Allgemeinen sind es äolische, das heisst gemischte, Völkerschaften die mit entschiedenem Uebergewicht des achäisehen Stamms, samt manchem entfernteren Schössling desselben Stamms hier sich finden, und als deren Gottheiten ausser Zeus und Pallas insonderheit Hera. ausserdem Hermes, nebenher auch Poseidon und Hephästos bezeugt sind.

1—5. 'Schiffskatulog': Hom. II. 2, 494 ff. Vgl. Müller Lit. Gesch. 3, 93 ff. Schöll Soph. Aisa 38 ff. A Mommsen im Philologus 5, 322 ff. Ueber die einzelnem Helden sind die Heroika des Philostratus zugleich mit den Kunstdenkmälern (MHdb. 413, 2. S. 714 ff. Brann Hh. Stud. 2, 46 ff.) zu vergleichen.

§ 594. <sup>1</sup>Als hauptsächlichen oder mitwirkenden geschichtehen Grund dieser achlisch-Solischen V\u00fckreschaaren sind wir ern\u00e4chtigt den V\u00f6lkerzug zu betrachten, weleher, zur Zeit der Um-wandlung Griecheulands durch der Acoler Einfall in B\u00f6\u00fcden, von Argos und Ph\u00fchia der betreiten den Volksh\u00e4ngesen und verstellt an \u00e4ngesen von Argos und Ph\u00e4t\u00e4n \u00e4neten verstellt \u00e4ngesen verstell

Achäes und Phthies, insbesondere auch unter Pelopiden wie des Orestes Nachkommen Penthilos und Gras und unter dem Myrmidonen Peisandros, Lesbos sowohi als auch Kyme und andere Städte der asiatischen küste besebdet und neu bevölkert hatte. <sup>4</sup> Dass der achäische Kern dieser Völkerschaaren vermuthlich auch von opuntischen Lokrern, neleischen Aeolern und achäischen Kephalleniern betheiligt war, erklärt im Zusammenfluss mannigfaltigster Hellenen vor Trois, neben Atriden und Acakiden, uns auch die Mitwirkung von Helden einer so entfernten Stammverwandtschaft wie von den oben genannten Namen Aias Diomedes und Sthenelos, Nestor Odysseus und Idomeneus sie aussprechen. Ursprünglich einander nur lose verknüpft, im Gegensatze der Asiaten und in dem Heldenmuth ihrer Bekämpfung bald enger zusammenschliessend, zum Theil auch durch Spuren vorangegangener Stammgenossen begeistert, wie die Magnetenund Pelopidensage zugleich mit den Gräbern Achills und des Aias sie nachweist, 6 machen jene homerischen Achäer das nationale Hochgefühl uns begreiflich, durch welches die Sänger der llias. mit chrouologischer Freiheit der Achäer mehrfache Kämpfe um Trojas Besitz und vor allen übrigen Helden den Ruhm des Aeakidengeschlechtes unsterblich machten. <sup>7</sup>Eine geschichtliche Wahrheit hat auch im Einzelnen mancher mythische Zug des homerischen Achäerkampfs: im Streit Agamemnons und Achills gibt er den Gegensatz nord- und südgriechlscher Achäer zugleich mit der Eifersucht ihrer vereinigten Königs- und Adelsgesehlechter zu erkennen; und wer wollte leuguen dass nicht auch Helena, wenigstens der Frauen Geltung und Einmischung im beroisehen Zeitalter zu bezeugen, ein Element geschichtlicher Wahrheit enthalte?

1-3. 'Acolerziige nuch Lesbos und Asien': DHal. 1, 17. Strab. 9. 401. Schol. PNem. 11, 43. Tzetz. Lyc. 1369; (mit Orest Pelsandros, PNem. 11, 33; vgl. Il. 16, 193). Vgl. MOrchom. im Class. Journal 1826 p. 368ff. KVőicker in der Allg. Schulzeitung 1831 no. 31ff. Uschold Troj. 55 ff. Rückert Troj. 236 ff Wk. Cvcl. 2, 41ff.

8 895. Aus ienem geschichtlich begründeten Gegensatz dardanisch-teukrischer und achäisch-äolischer Stämme erwächst auch den einzelnen Sagen der Ilias ein geschichtlicher Grund

13 \*

und Boden. In Einklang mit der von lason bis Xerxes und Alexander reichenden gegenseitlgen Befehdung Asiens und Europas lässt weder die Wirklichkeit des troischen Bodens, 2 noch auch der Glaube an eine vormalige Seemacht und Raubsehiffahrt Trojas sich bezweifeln, so sehr auch Homer beim Angriff der griechischen Schiffe sie uns entkräftet voraussetzen lässt. In der Sage von Helenas Entführung durch Paris sind die Eindrücke troischen Piratenwesens uns überliefert, wie es, dem Brauch der Tyrrhener und Karer verwandt und vergleichbar, nicht selten auch mit der Unbill geraubter Götterbilder verknüpft, an Lakoniens und Attikas Küsten der Achäer Rache in Troias Blüthezeit vermuthlich nicht selten hervorrief und laut der Atridensage daheim auch erfuhr. \* Dieses vorausgesetzt erscheint die Sage in ihrem Recht, wenn sie nicht nur behauptet, das durch Dichtermund überwiegend geseierte Aeakidengesehlecht sei seit Laomedons Unbill berufen gewesen, die, wie es hiess, von Stammvätern desselben Geschleehts miterbaute Stadt zu zerstören, sondern auch gleiches Anrecht zur Rache den achäisehen Pelopiden des Peloloponneses einräumt; 5 und zwar lässt der so nachgewiesne politische Gegensatz dardanischer und achäischer Völkerschaften auch von jenem Zwiespalt des Götterwesens nicht unbetheiligt sich denken, der, einerseits den achäischen Göttingen Hera und Pallas, anderseits der idäischen Aphrodite zu Gunsten, im Schönheitsurtheil des Paris sieh kundgibt. \* Diesen geschichtlich gegebnen Verhältnissen, welche dem Sagenstoffe der Ilias allerorts zur Grundlage dienen, gesellten denn endlich, den Schanplatz des Kampfes zu bilden, noch jene örtlichen Ansehauungen von Trojas Boden sich bei, denen die vornehmsten Kämpfer um dessen Gesehick am liebsten im Bild eines unwiderstehliehen Stromgotts (Aehill) und eines zulctzt doch ihm weichenden Walles (Hcktor) vorsehwebten.

t—3. Die 'geschichliche Bedeutung' des Troerkriegs pflegt theils a) durch 'asialische Angriffe', namenlich piransche auf Hellas (Nich. alte Gesch. 1, 101. 1988. 224), theils b) aus angeerliter 'Feindschaft der Pelopiden' (Wk. ep. Cycl. 2, 31ff.) und des Irojanischen Könighshauses erklärt zu werden.

<sup>4. &#</sup>x27;Chorographisches' über Ilion: Wk. kl. Schr. 2, 1ff. Fehh. Troja, Fkf. 1850. 4.

§ 896. Unverkennbar nemlich ist neben jenem geschichtlichen Grund an Personen und Stoffen der Troersage auch der symbolische Anflug und Inhalt ihrer Dichtung. Den gefeiertsten Gottheiten der betreffenden Volksstämme gemäss erscheinen die einzelnen Volkshäupter der Ilias in der mannigfachen Gottühnlichkeit, die ihnen zum Theil schon vermöge ihres als Götterbenennung nachweislichen Namens zukommt. \*Wie Agamemnon und Acneas in Namensbezuge zu Zeus und zu Aphrodite stehn. erscheinen sie auch nach dem Charakter dieser Gottheiten poetisch ausgeprägt; in ähnlicher Weise sind Aias Diomedes Odysseus in ihrer Erscheinung mit Zeus Pallas Hermes vergleichbar. 3 Paris erscheint einem Apollon und Eros ähnlich, mit Bogen und Leier ausgerüstet, unter steter Obhut der beiden Gottheiten verbundenen Aphroditc. Aber Achill auch und Hektor sind mit dem unverwischten Charakter ihrer ursprünglichen Bedeutung ausgerüstet: der meerentsprossene Sohn von Peleus und Thctis im Sinn des schnellfüssigen unwiderstehlichen wandelbaren Stroms, auch wol der rasch verflüchtigten Sonnenkraft, die er ursprünglich daheim gleicherweise bezeichnen mochte; Hektor dagegen, seinem Namen gemäss, als Troias Halt und Wehr, Wall und Penat, der aber der stärkeren Uebermacht weicht, nachdem auch sein göttlicher Bundesgenosse, der Flussgeist Skamandros, ihr ungenügend befunden war. Bei so augenfällig symbolischer Färbung oder Bedeutung der Helden Homers bleibt denn auch für deren Thaten und Abenteuer manche symbolische Deutung uns offen; zu geschweigen dass Raub Kampf und Stadterstürmung im Sinne symbolischer Redeweise uns wohl bekannt sind, dürfen Deutungen wie die des Erisapfels als aphrodisischen Unterweltsymbols, des Raubes der Ilclena als dämonischen Verschwindens kosmischer Schutzmächte, der Stadterstürmung von Ilion als Bild eines den Mächten des Jahreslaufs verfallenen Unterweltshauses behufs einer prüfenden Beachtung hier nicht durchaus unerwähnt bleiben.

1-5. Die 'Gottähnlichkeit der Heroen' (§ 627) ist theilweise, namentlich für Agamemnon als Zeus (§ 197, 2, zu Sparta und im altischen Bemos Lapersai:

Tz. Lyc. 1124. 1369; vgl. Pr. 1, 322) und Diomedes (§ 853, 5. 6), schon früher berührt. für Odysseus und Aenees aber demnächst zu begründen.

6. 'Sonstige Symbolik' des Troerkriegs: Forchb. Hellen. 360 (des Winters Kampf gegen die Erde als kyklisches Epos).

§ 897. 1 Es bleibt uns ührig die erhehliehsten Momente des troischen Kriegs, soweit sie nicht schon eingangsweise von uns berührt worden sind, einem summarischen Ueberblick zu unterwerfen, zu welchem die alte Litteratur durch Ausztige des kyklischen Sagenstoffs uns befähigt. Namentlich gewährte das kyprische Gedicht des Stasinos, anhebend vom Rathschluss den Zeus mit Themis zu Entvölkerung der überfüllten Erde gepflogen, die hienächst anzugebende Sagenreihe. \* Dem Schönheitsurtheil, von Eris beim Göttermahle des Peleus erregt und zu Aphroditens Gunsten von Paris gefällt, war Helenas Entführung durch Paris, anderseits aber des Menelaos Berathung mit Agamemnon und Nestor zur Kriegsführung gegen Troja gefolgt; 3ihr sehlossen als sonstige Antehomerica die Berufung sonstiger Bundesgenossen, denen auch Odysseus, scheinbar wahnsinnig aber von Palamedes überlistet, sieh beigesellt, die Wahl Agamemnons zum Feldherrn im Heratempel zu Argos, sodann der Griechenschaaren Versammlung zu Aulis sich an, wo Kalehas opfert und die zehnjährige Dauer des Krieges weissagt; 'ferner die Landung in Mysien, bei welcher Telephos und auch Patroklos verwundet wurden, Achills Versetzung nach Skyros, seine Verkleidung, Rückführung zum Achäerheer und Heilung des Telephos durch seine Lanze; \*sodann die zweite Versammlung in Aulis, Agamemnons Jagdvergehen an Artemis, deren Zorn und Versöhnung durch Iphigeneias Herbeiführung, die angeblieh zur Ehe mit Achill aus Mykene geholt und der Artemis zum Opfer gebracht, obwohl von dieser entführt und durch eine Hindin ersetzt ward; "weiter die Abfahrt nach Tenedos, einem den Achliern befreundeten, durch die Sage von Tennes und Hemithea verherrlichten Eiland, wo bei dem Gastmahl Achills Streit mit Agamemnon entsteht; \*gleichzeitig fällt Philoktets Biss durch die Schlange, der von Athena-Chryse ausgegangen ihn in Lemnos zurückhält.

1—8. 'Antehomerica', laut dem kyprischen Gedicht: Wk. ep. Cycl. 2, 85 ff. 504ff. Pr. Myth. 2, 287 ff. Overbeck Gall. 1, 167 ff. MHdb. § 415, 1.

§ 598. Jilierauf. landen die Achler in Troas: Protesiloos fällt durch Hektor, Kyknos durch Achlil; Unterhandlungen um Rückgabe Heleuas und der Schätze werden vergebens geführt, so erfolgt die Belagerung. Yon der späteren Dichtung fast vergessen ist Achlils Begegnung mit Heleua; Jucht so seine Erbeutung der Aeneasrinder, seine Verwüstung troischer Stüdte, sein Verkauf des Priamiden Lykaon nach Lemnos durch Patroklegt, sein Verdragen bis zum Thymbröon, wo Troilos ihm erlight, die Vertheilung der Briseis an Achlil, der Chryseis an Agnemennon als Beute, sendlich der Tod des Palamedes. Jück Kypten schlossen mit Hinweisung auf des Zeus Rathschluss, den Achlil zu der Troer Erleichterung vom Griechenheere zu trennen, jenen Rathschluss vom welchem die litas neu anbeht.

\$ 899. Den gedachten Vorkämpfern nur lose verknüpft. sind Zeit und Schauplatz der Ilias im zehnten Jahr der Belagerung durch den Zwist uns anschaulich gemacht, der zwischen Agamemnon dem Volksgebieter und zwischen Achill, dem sieghaftesten seiner Feldherrn bestand. \*Diese, der Sage nach samt und sonders für Helena ausgezognen Parteien, ihr Bund gegen llion und ihr Zwist bilden, ganz wie der Eingang der Ilias es besagt, den Kern des Gediehts; aber die Dichtung hat aus geschichtlichem und poetischem Anlass episodisch hinzugefügt was sich bequem daran reihte. Ein solcher Anwuchs derselben durch fremde Stoffe gibt selbst im heroischen Personal der Ilias, mehr noch in dem ihr verknüpften kyklischen Epos, durch Anachronismen Parallelismen und Namen eines rein ethischen Inhalts sich kund. \*Dieses vorausgesetzt, sind als Hauptscenen der Ilias einerseits die Kränkung des Apollopriesters Chryses samt der von Apollon gesandten Pest und Befreiung, die Rückgabe der Chryseis und Agamemnons Entschädigung durch die dem Achill geraubte Briseis, worauf Achill vom Heere sich trennt, 'andererseits die episodisch besungenen Heldenthaten des Diomedes Menelaos Aias Odysseus bervorzubeben, der mit Diomedes zugleich das Abenteuer mit Dolon und die Erlegung des thrakisehen Rhesos vollführt, nebenbei auch der Waffentausch des Diomedes und Glaukos. \*Diesen Heldenthaten zur Seite gehn Rath und Zwischenwirkung der, während Zeus die Wage des Schicksals lenkt, unablässig für oder wider Troja beuühten und selbst mit listiger Täuschung des Zeus vorübergehend werkhätigen Gütter, deren Parteinahme der Achie Bedringniss bei den Schiffen, Hektors Sieg über Patroklos, Achills Betrübniss und Rache hervorruft 'und endlich die Olympier selbst, gegen einander gewandt, in geordneter Schlachtrieh vor Trojas Ringmauern zeigt. Als dieser den kämpfenden Helden verbündete Götterkampf in der Troer Flucht und Bedrängniss endet, \*bleibt Hektor allein zurück; er unterliegt im Zweikampf mit Achill durch unabwendbaren Götterbeschluss, worauf Achills Leichenspiele für Patroklos und die Rückgabe von Hektors Leichnam an Priamos die Heldengeschieke der lilss enden.

§ 900. 'Als Posthomerica endlich, der Aethiopis des Arktinos entsprechend, reihen dem Fall des Hektor Achills Sieg über die Amazone Penthesilea, \* wie auch des Thersites Tödtung durch Achill, der von seiner Blutschuld in Lesbos durch Odysseus gereinigt wird, 'ferner der Sieg über den Aethiopen Memnon sieh an. unmittelbar darauf aber des siegesfroh in Troja eindringenden Acbill durch Apollons oder des Paris Pfeile erfolgter Fall, dem Achills Bestattung Verklärung und Leichenspiele, aber auch der Zwist über den Besitz seiner Waffen nachfolgen: in diesem Zwist siegt, von Athena begünstigt, Odvsseus, während Aias, dem Richterspruch weichend, in Wahnsinn und Selbstmord untergeht, 'Weiter wird, wie die kleine Ilias des Lesches erzählte, auf des gefangen genommenen llelenos Weissagung, den Krieg der mit Achills Tode verloren scheint zu erneuen. Achills vom neuen Krieg so benannter Sohn Neoptolemos aus Skyros geholt, und, wie Achilles sein Vater den Telephos besiegt hatte, Eurypylos dessen Sohn von ihm erlegt. 7 Neue dämonische Hülfe wird von den Pfeilen des Herakles begehrt, um derentwillen Philoktet aus Lemnos geholt wird; 8 wieder andre durch des Palladions Raub, das Diomed und Odvsseus bei nächtlicher Weile aus der trojanischen Burg entführen; endlich noch eine vom eingeHEROENSAGE. R. ILIAS. POSTHOMERICA. ILIUPERSIS. § 899-901. 201

schlichenen Odysseus der Helena im voraus vertraute und endlich gelungne, durchs hölzerne Ross.

1-9. 'Posthomerica', ausser Proclus und Tabula Iliaca: Wk. ep. Cycl. 2, 169 ff. 237 ff. 521 ff. (Aethiopis, Lesches). Pr. Myth. 2, 305 ff. Overbeck I, 491 ff.

6 901. Vom Phokeer Epeios war auf Athenens Rath ein hölzernes Haus, in seiner Rossgestalt dem Thiere Poseidons und seiner Schiffe entsprechend, gezimmert worden, von welchem die Hiupersis des Arktinos ihre Erzählung anhob. In seiner Höhlung. der Sage vom Riesenpferde des Gyges vergleichbar, von den erlesensten Griechenhelden besctzt, ward es zugleich mit Verbrennung der Zelte vor Troja zurückgelassen, während die ganze Schiffsmacht der Achäer vom nahen Eilande Tenedos aus des Erfolges gewärtig blieb. Die Troer, anfangs unschlüssig ob eine Hinterlist der Achäer in diesem Pferde zu fürchten oder den Göttern damit ein Dienst zu leisten sei, entschieden, durch des verkappten Sinon Aussage dazu verleitet und durch des entgegnenden Priesters Laokoon Schlangenbiss darin bestätigt, zuletzt sich dafür es an Athena zu weihn: amit eines Theiles der. Mauer Zerstörung ward es hinein in die Stadt und bis auf die Burg von denen gezogen, die siegesfroh von der Belagerer Nähe befreit sich wähnten, während Aeneas bei Zeiten die Stadt verliess. In verblendeter, durch nächtliche Schmäuse gesteigerter Sicherheit ruht demnächst die Stadt, als Sinon deren Höhe besteigt und den Achäerschiffen das Feuerzeichen, den Helden im hölzernen Rosse das Zeichen zum Aufbruch aus ihrem Gehäuse gibt. \*Mit der hierauf erfolgten Eroberung Trojas war dessen Schicksal erfüllt: Priamos und seine Söhne fielen durch Neoptolemos' und anderer Griechen Hand; "durch Aias den Lokrer ward die am Fuss des Pallasbildes Schutz suchende Kassandra beschungft. 7 Sonstiger Frevel ward reichlich verübt, geschont ward nur Antenors Haus: \*kaum dass Menelaos bei Helenas Anblick seines gerechten Ingrimms vergass, während die tapfersten Troer dem Schwerte der Sieger fielen. 9 die edelsten Troerinnen ihnen zur Beute dienten, Kassandra dem Agamemnon, Andromache dem Neoptolemos, Polyxena durch blutiges Opfer den Manen Achills anheim fiel.

1—9. 'Hiupersia', ausser Proclus and der Tabala Hiaca: P. 10, 25, 2ff. (Polygnot). Wi. ep. Cycl. 2, 527 ff. (Arktinus and Lesches); Tril. 459 ff. (Astelylos). Trag. 1, 171 ff. (Sophokies). VAcn. 2, 1ff. (Heyne Exc. 1). Preller Myth. 2, 312 ff. Overheck 1, 165 ff.

## S. HEIMKEHR AUS TROJA.

§ 902. 'Auf und nieder steigt die Wage des Schickaslis, wie Achills Ruhm, Agamemnous Sieg, des stolzen Priamos Unglück von keiner erhabneren Sage so leicht lüberboten wird, hat auch der Ausgang dieses Sageukreises der Götter Gerechtigkeit kund gehann: er war in den Nosten, den Dichtungen von der Achber Heinskehr aus Troja enthalten, denen die Erzählungen vom ferneren Geschick der Troerheiden zur Seite gehn. 'Es hatten aber, den Frevel, übermüthigen Sieges der lokrische Alas durch Schiffbruch, Menelaos durch Irrährt bis ins Ageptserland, Djomedes durch Untrene seines Weibes, Odyssens bis zu seiner endlichen Ileinskehr durch längste Irrährt und Mülsal, Agamemnon und Nooptolemos, des Pelops und Aeakos Sprossen, durch ihren Tod zu büssen.

2. Sagenkreis der 'Nosten': Hom. Od. 3, 103ff. Vgl. Wk. op. Cycl. 2;
 510ff. (Agias von Trözen). Pr. Myth. 2, 314ff.

§ 903. 'Siegesfroh, mit asistischer Beute darunter Kassandra ausgestattet, war Agamemon nach Mykene beimgekehrt und von Klythmeetra seiner Gemahlin empfangen, die wegen Ispliegueiss Opfertod und der Heimführung Kassandras, mehr, aber auch wegen der eigenen Buhlschaft mit dem Thyestessehn Aegisthos ihn hasste; dem Empfang folgte Meuchelmord von seines Weibes und ihres Buhlen Hand. 'Von Agamemons Kindern blieb Elektra treu und rachesinnend dabeim; Orest war in Phokis zur Pflege gegeben. Als er mit seinem Freund Pylades, ein Aschengeflass mit der Buschenden Nachricht, seines Todes überbringund, sich Eingang verschaft, gelang ihm mit Elektras Hülfe der Mord des Aegisthos sowohl als auch der seiner ruchlosen Mutter. 'Diesen Mord hatte Apolls Orakel ihm befohleu und Apollo stand auch als Gott der Sühne ihm bei. Durch neuen Orakelspruch

nach Tauri gesandt, wo als Artemispriesterin Iphigenela gerettet weilte, verfielen die beiden Jünglinge Orest und Pylades zuerst der Gefangenschaft blutigen Gütterdientes, bis mit der wiedererkannten und wiedergefundenen Sehwester ihnen die Heimkebr gelang. Hliemit waren jedoch Orests Verfolgerinnen, die Erinjen seines Mutternordes, noch nieht verseheutelt; sie suchen ihn allerorts heim, bis endlich der delphische Gott und auf dem attischen Arropag Pallas-Athena die volle Lossprechung ihm erwirken.

. 1-4. 'Agamemnons' Heimkehr Tod und Rache: Hom. Od. 3, 248 ff. Ueher den Sagenkreis der 'Orestein': WTril. 445 ff. Trag. 3, 1159 ff. Müller Eumen. S. 130 ff. Pr. Myth. 2, 316 ff. Overbeck 1, 675 ff.

6 904. 1 So erseheint der Atriden Schuld in Busse mid Lösung des irrenden und als irrfahrender Träger des Artemisdienstes vielfach auch sonst bezeugten Orestes versöhnt: 1 sie erseheint so hauptsächlich, wenn diesem letzten berühmten Sprossen aus Pelops' Hause nun auch der letzte der Aeakiden erliegt. Nachdem Neoptolemos Troja hesiegt und dessen Königsgesehlecht eigenhändig gemordet hat, kehrt er, Andromachen Hektors Gemahlin als Beute führend, nach Phthia heim. 3 Als Gemahlin war Menelaos' Tochter Hermione ihm zugesagt, ging aber durch Orest ihm verloren, der, mit Neoptolemos in Delphi zusammengetroffen, ihm das Lehen nahm. 4 Dort blieh dem Sohne Achills ein noch spät geübter Heroendienst seiner thessalisehen Stammgenossen gewidmet, und zwar steht diese Sage seines Falls durch Orest andren zur Seite, die ihn im Streit mit der Priesterschaft Apollons gefallen wissen; Andeutungen einer dem Apollon, mehr als Aehill und sein Sohn es war, verwandten Persönlichkeit. So erlischt das Gesehlecht der vornehmsten Besieger Trojas. In Orestes und Neoptolemos stirht Agamemnons sowohl als Aehills Naehkommenschaft; diese von jener gemordet, heide in unherühmten Sprösslingen endend, während das aus dem brennenden Troja gerettete Geschlecht teukrischer Aeneaden neuem und unbegrenztem Ruhm im Jernen Westen entgegengeht.

- Die 'Orestessage' von Brauron (Pfka. Arch. Ztg. 1849 no. 10) Tauri (Rück. Troj. 224ff.) und sonstigen Gegenden in West und Ost ist den Wanderungen des Artemisdienstes verhnüpft (§ 330, 46. 336, 2).
- 2—5. 'Neoptolemos and Orest': Hom. Od. 3, 188 ff. 4, 5 ff. Pind. Nem. 7, 65ff. P. 10, 24, 4. Vgl. Jac. 684f. Ghd. etr. Spiegel Tf. 16 S. 49,ff. WTrag. 1, 219ff.
- § 905. ¹Von der übrigen Achärcheiden sehon oben berührter Heimkehr lassen hauptsächlich des Menelaos Irrfahrten,
  die mit der ägyptischen Sage vom Meregotte Proteus und mit
  der später beliebten von Helenas Trugbild verknüpft ist, ¹es
  lässt desgleichen die Sage vom Sehiffbruch des lokrischen Aiss
  zugleich mit des leuchtenden Nauplios Verrath und für Palamedes
  genommener Rache, und unch mancher sonstige Zug aus der
  Reihe jener Heimfahrten sich weiter verfolgen; ¹Binger jedoch baben
  wir bei dem geptüftesten aller Irrfahrer, Ödysseus, zu verweilen,
  dessen in Ober- und Chterwelt weitreichende Abeuteuer in einem
  der Ilias entsbruchenden Umfanz Homer uns vorführt.
- § 906. Sage und Geschlecht des Odysseus werden dann und wann, der Gemeinschast listiger Schiffernatur gemäss, auf den Korinthier Sisyphos als angeblichen Vater dieses Helden zurückgeführt, den die verbürgtere Sage, italischer Genealogien zu geschweigen, vielmehr vom kephallenischen Kephalos ableitet: \*Kephalos als Sohn des Hermes bereits aus Athen uns bekannt, nach Audern des Deion Sohn und des Aeolos Enkel, war des Arkeisios Vater, dessen Sohn Laertes und dessen Enkel Odysseus ist. Seinem Namen entsprechend ist Odvsseus ein finstrer ausdauernder Held, der als vielgeprüßer, durch List und Gewalt sieghafter Seefahrer, dem kühnen Beschiffer des Ostens lason vergleichbar, dabei aber als Bogenschütz Jäger und Hirtenflirst gleicherweise berühmt, Lebensart und Erlebnisse des Aeolervolks in den Westländern darstellt, 4 wo er die überraschende Ausdehnung seines Ruhms theils den Dichtungen eines zwiefachen. asiatischen und hesperischen, Kyme, theils der Vermischung mit manchem italischen Hirtengotte verdanken mochte.
- 1-4. Ueber 'Odysseus', ausser Odyssee Hias und dem epischen Cyclus (Telegonie Wk. Cycl. 2, 301 ff. 544 ff. Overb. 1, 817 ff.), dem Philoktet und dem Aias des Sophokles: Hes. Th. 1012 ff. Philostr. Her. 2, 10. Vgl. Jac. 660 ff.

Riausen Irribatien des Odysseus, 1834. Wk. gr. Trag. 1, 240 ff. (\*\*\*exp-donl/fg). Lauer Nachlass 1, 247 ff. Pr. Myth. 2, 284 ff. 322 ff. Ausserdem Einzelnes über die Läsitygonen (Braun Arch. Anz. 1849 no. 2) Kimmerier (Kl. Aen. 1129 ff.) Phäaken (Wk. kl. Schr. 2, 1ff. Todtenschiffer) u. a.

§ 907. Als vielverbreiteter Heros holischer Ansiedlungen erscheint uns nemlich Odysseus theils als kepballenischer Abkömmling des Aeolos, \* theils wegen Verbindung mit sonstigen Spuren sieghafter kephallenischer Schiffahrt, durch die ihm eigene Inselherschaft, der Ithaka Same Dulichion und auch Zakynthos angehören. Thesprotica und Epirus. Taphier und auch Ephyra verknüpft sind, a theils durch die aolischen Landungsplätze seiner Heimfahrt vor Troja, 4theils endlich durch die gedachten Ulyssessagen italischer Städte, in denen einerseits das kampanische Kyme, andererseits das tuskische Cortona einer verschiednen durch Latiums Städte vermittelten Sage gefolgt zu sein scheint. <sup>4</sup> l'eberhaupt aber dient zu schärferer Beurtheilung des Volkszweigs welchem Odyssens angehört hauptsächlich der Umstand dass Pallas- und Hermesdienst ihm befreundet, Poseidon aber, der Gott der Neleiden, in ähnlicher Weise ihm feind lst, wie wir im Gegensatz thessalischer Aeoler, des Iason und Pelias, es vorfanden.

§ 908. \* \*\*Wesen\*\* und Symbolik des Odysseus finden wir vorzugsweise der Idee seines von Athena beschützten Schifferlebens verknüpft: diesem gemäss ist Odysseus zunlichst ein leibhaftiges Bild des in schiffender Beutelust und piratischer Stüdtebezwingung gewandt und sieghaft erprobten folisischen Seemanns, 
und deshalb, dem rast- und gernacelnos bis in den füssersensten Westen verfolgten Ziel seiner Schiffahrt zur Busse, zugleich auch 
ein Heinanthloser, der einem Erdgefst vergleichbar, lebend ins 
Reich der Schatten gelangt und kaum noch am Ende seiner 
Tage der vielersehnten Heimkehr theilhaftig wird. \*\*Die gedrungne 
seemännische Körperbildung, die auch zwerghafte Dämonen Italischer Vorstellung ihm gleichgelten liess, zielt sich in selner 
Gestalt zugleich mit der eiförmigen Schiffermütze und dem Symbol des Ruders; während aber hierin nur seine Schifferatur sich 
kund gibt, und Speer oder Bogen nur seltener auch seine Helden-

kraft uns bezeugen, lässt der ihm gleichfalls verknüpfte Widder. 3 verbunden mit eigenthümlichster Entwickelung seines in List Gewandtheit und Wanderlust dem Hermes vergleichbaren Wesens, als einen diesem Gott ähnlichen Heros ihn erkennen, wie er denn nicht nur als ein den Hirten willkommener listiger Gast, sondern auch durch eigne Hinabfahrt zur Unterwelt ihm gleich kommt. 4Es schliessen aber diesem Charakterbild des Odvsseus auch seine sonstigen Götterbezüge sich an. Von Athena und Hermes, seinen Vorbildern, geliebt, von allen anderen Göttern gnädig beachtet und nur von Poseidon gehasst, zeichnet Odysseus, wie Hermes, durch seine Befreundung mit gesangreichen webenden Nymphen, wie Kalypso und Kirke, sich aus, and theilt, wenn die Sage nicht irrt, mit ienem Gotte wol gar auch die eheliche Gemeinschaft mit des spartanischen Ikarios Tochter Penclope, Diese in ihrer Vereinsamung als Weberin an einem Leichengewand uns geschilderte, von funfzig Freiern bedrängte treue Gemahlin ist Ziel seiner Heimkehr und aller der Abenteuer, welche die Odyssee besingt.

§ 909. Schärfer erscheint jenes Bild des hauptsächlich in Schiffahrt und Beutelust erprobten Helden im reichen Sagenkreis seiner Thaten uns ausgeprägt, den das homerische Epos uns aufrollt. Vom Olynip her haben die versammelten Götter ihren Blick auf sein Schicksal, seine unsäglichen Mühsale und Kämpfe, seine vergebliche Begier nach der Heimkehr gerichtet: der Umstand, dass Poscidon grollt, ist leitend für seine noch unbeendeten Abenteuer, wie für das Verständniss der Odyssee. 2Gastliche Gunst ist bei Kalypso und Kirke, bei Lotophagen, beim Windgotte Aeolos, beim Phäakenkönig Alkinoos und seiner Tochter Nausikaa nur vorübergehend, um so reichlicher aber der Zorn Poseidons ihm zugetheilt der selbst des Odysseus Gastfreunde trifft. Offenkundig ist dieser Zorn in den schwierigsten Abenteuern des Helden, wie er sie gegen Lästrygonen und Kyklopen, Charybdis Scylla und die Sirenen, nemlich Steinregen und Ungewitter, Untiefen und Meeresschwüle, bestehen muss; 4 durch Polyphems Blendung hat Odysseus ienen Zorn neu gesteigert,

und anch der Sonnengott zirnt ihm, seit des Odysseus Geführten an dessen Rinderherden dem funfzigfachen Raub übben. 

So wird Odysseus vom Götterzome verfolgt und vereinsamt; doch weiss er, dem Dämmer der Wintersonne vergleichbar, durch Klüssmeirer, und, wo Tiresias hilt, durch Unterweitssehatten dem Weg sich zu bahnen, 

Sie ein Geschlecht philakischer Todtenschiffer ihm eine Heimilbrt. 

In der Heimalt empflingt ihn der nur mit Athenens Beistand ausführbare Kampf gegen der treuen Penelope prassend versammelte funfzig Freier, die aber mit Hille der Giben durch Heldenkrad des Odysseus und seines nie fehieden Bogens am Neumondsfest samt und sonders getödtet werden; Odysseus gelangt zum Wiederbesitz seiner treuen Gemahlin, obewohl zum ersenhente heimalbien Frieden auch dann noch nicht.

\$ 910. 'So weit die Odyssee.' Nebenher schildern noch andere Sagen des Odysseus jugendliehen Muth samt den durch List und Gewalt von ihm besiegten Gegnern, oder auch die Begegnisse seincs späteren Lebens. Jener ersten Bezichung gehören die Eberjagd des Autolykos und der von Iphitos ihm geschenkte Bogen des Eurytos, \* der zweiten die an Palamedes und auch im Wettkampf mit beiden Aias gefibte List, der dritten hauptsächlich die von Tiresjas ihm geweissagte letzte Wandersehaft mit einem Ruder in der Hand, 4der Tod durch Dornenstich und seine Wiedererweckung durch Kirke an. Wie jener Dornstich von seines und Kirke's von ihm unerkannten Sohnes Telegonos Hand der Weissagung gemäss erfolgte, knüpfen diesem reichhaltigen Sagenkreis noch fernere Sagen über des Odysseus Söhne sieh an: über Telemachos den Penelope ihm geboren hatte und über die gleichfalls ins ferne Westland reiehenden Söhne Agrios und Latinos, die schon Hesiod samt dem Telegonos, dem ein eignes Gedicht galt, uns bezeugt.

§ 911. ¹Es hatte aber der Drang auch Westen nicht auer die ihre Heinkehr aus Troja estrubenden Achberbelden, sondern auch die aus Trojas Brande gerotteten Bewohner dieser Vesteergriffen. Vertrieben doch unbesiegt war Aeneas, auf welchen als Seitensporss des troisbene K\u00f6njeshauses der Teukrer noch

unerschütterte Hoffnung beruhte: Aeneas, seines Namens der gottgefällige Held, \*dessen auf Laomedons Bruder Erichthonios hinaufreichendes, durch Tros Assarakos Kapys und Anchises vermitteltes Geschlecht, aus der geheimen Gunst Aphroditens entstanden war, die seinen Vater Anchises als idäischen Hirten beglückte. \*Seine Heldengestalt tritt demnach theils als Aphroditens Sohn Schützling und Priester, 4theils in der fortdauernden Geltung des teukrischen Stamms uns entgegen, welcher durch ihn in Troas sowohl als an griechischen und italischen Küsten neuen und unvergänglichen Ruhmes theilhaftig wurde. 5 Als Gemahlinnen dieses Helden werden in Troja Kreusa, in Latium Lavinia, als seine Kinder Askanios und lulos genannt: Namen an welche, wie bei Aeneas selbst, die Beziehung auf Götternähe und Gottgefälligkeit, auf Opferflamme oder auch quellenden und spriessenden, in Lufthauch Strömung und Erdkraft werkthätigen, Natursegen sich knüpft.

1—3. Ucher 'Aeness': Hom. II. 2, 820. 5, 247. 20, 179. 208 ff. und sonst. Hom. Hven. 193. Hes. Th. 1008 ff. DHal. 1, 46 ff. Strab. 13. 608. Vgl. Jec. 35 ff. Fuchs fabb. troic. p. 155 ff. Klausen Aeneas und die Penaten, II, 1839f. Rückert Troja 108 ff. 249 ff.

§ 912. ¹Weit verhreitet ist des Anchises und des Aeneas Geschlecht; wurzelnd im arkadischen sowohl als troischen Dardanien, hat es in dortigem Götterwesen, wie im prophetischen Iamidengeschlecht, ausserdem aber in allen den Dienstem und Ansiedlungen seine Spur hinterlassen, welche im Norden und Westen Griechenlands, Sicilien und Latium mit einbegriffen, heils vom Held Aeuess, theils vom der ihm gleichunning genannten Aphrodite-Aincias zu sagen wussten, einer Götlin die zwar auch selbständig und ohne Erwähnung des Helden Aeneas uns bekannt ist. ¹¹hrem Begriff einer befruchtenden Wiesenund Quellgottheit sich anschliessend, ist dieser Held, abgesehn von seiner Heldenmatur, auch als fürsinscher Dämon nachweislich, wie ausser ihm auch Anchises Iulos und Askanios denselben Begriff ausfällen: dieser letzte als ein bereits oben berührter, zum

brykischen Landes, und wie auch der arkadische laune als prophetischer Quelldämen ihn theitt. ¹Diese zumal von Latium her dem Aeneas bezeugte dämonische Gewalt über Quellen und Schätze, im Innern der Erde, ist dort zugleich mit der Geltung eines Cälrimonialgeistes verkuüpft, durch welchen der sterbliche Heros Aeneas als gephyräischer, über Wasser und Feuer, Quellen Brütcken und Erze, Weissagung und Todtendieust milehtiger Priester und erster Pontifex, der vergötterte aber als Flussgott Numictus und Jupptter Indiges erscheint.

\$ 913. 1 lm Heldenleben des Aeneas ist die homerische und troische von der italischen Sage zu unterscheiden. Jene lehrt ihn als Sohn des Anchises, in einiger Sonderung von den Priamiden, aber als würdigen Mitkämpfer derselben uns kennen, wie er denn auch in der Ilias ritterliche Kämpfe besteht, aus denen bei wankendem Ausgang die göttliche Mutter ihn errettet. \*Bei Trojas Zerstörung wandert der fromme lleld aus, die dardanischen Heiligthümer zugleich mit der theuren Last seines Vaters Anchises von dannen trageud, von lulos beharrlich begleitet, obwohl seiner Gattin Kreusa bereits beim Auszug verlustig; die griechische Sage kennt ihn sodann als Städtegründer in Troas. so dass er den Ruhm eines dortigen Herschergeschlechts, mit Auchises zugleich und lulos, cröffnet. 3Ohne den Ruhm dieser troischen Gritudung schlechthin aufzuheben, lösst dagegen Virgil den von ihm besungenen Helden, alle Kultusorte der ihm verwandten Muttergöttin entlang, über das gördliche östliche und westliche Griechenland bis zur sieilischen und italischen Küste wandern, wo eines neuen Reiches Gründung in Latium ihm bestimmt war.

§ 914. Weniger ist von Helenos zu beriehten, der in Epirus angesiedelt mit Neoptolemos und Aeneas dort zusammentraf und, der Andromache vermilhit, als dortiger Herscher den Kestrinos erzeugte. Wenig ist auch von noch andern aus Troja verschlagenen Teukrern hier nachzutragen, wo unsre thells nach den durbs Epos gegebenen Sagenkreisen geordnete Darstellung erstat, Hyndege. II. abschliesst und uns in dieser zwießerhen Beziehung nur ein einziger aber umfassender Sagenkreis, derjenige nemlich nachzuholen bleibt, den mis der Mythenvorrath des Dorierstamms und die Dichtungen von Herakles überliefern. <sup>3</sup>Anderwärts aller sonstigen Heroensage vorangestellt, scheint das verhältnissensissig späte Alter dieser Dichtungen die Stelle zu rechtfertigen, in welcher wir hienschat, selbständig und in dem erforderlichen Umfang, von Herakles dem Gott und dem Helden zu handeln haben.

 Ueber 'Helenos': Hom. II. 6, 76. 7, 44. 12, 94. 13, 589 ff. Vgl. Jac. 375 f. Ki. Acn. 418 ff.

## . HERAKLES UND DIE DORIER.

8 915. Herakles, dessen bald ungenügend aus griechischer, bald eben so zweifelhaft aus orientalischer Wurzel erklärter, mit Alkäos und Recaranus weehselnder, Name mehrfach, starken Gottheiten Aegyptens Asiens und selbst des Nordens, eben sowohl als dem vornehmsten Helden griechischen Stammes, ertheilt wird, \*ist in iener göttlichen Geltung zugleich mit Chons und Harpokrates, Dorsanes Bel Mithras und Dschemschid, Sandan und Melkarth, Thor und etwanigen ähnlichen nordischen Kriegs - Feuer - und Freiheitsgöttern erläutert zu finden, denen er in verschiedenen Mythologien gleichgesetzt wird und, als idäischer lydischer tyrischer thasischer Herakles, auch auf griechisch bevölkertem Boden in der That gleich kommt. 4 Die heroische Geltung, in welcher Griechenland als seinen vornehmsten Helden ihn anerkannte, ist von Bestandtheilen jener ausländischen Göttlichkeit nicht unbetheiligt; ehe wir aber diese zu siehten und für das Verständniss seiner heroisehen Auffassung zu beseitigen im Stande sind, haben wir die Oertliebkeit desjenigen Herakles festzustellen, der als Zeus und Alkmenens Sohn uns bekannt ist.

1—4. Ueber 'Herakles' (Hom. H. 5, 392. 14, 324. 250 ff. 15, 25. 18, 117. 19, 98 ff. Od. 11, 267. 601 ff. 21, 26. Hom. Hy. 14. Hes. Th. 315. 910 ff.) handelten Heraklese (MDor. 2, 463 ff. Ghd. Vasenh. 2. 8, 35. Pr. Math. 2, 117 ff.)

deren älteste für uns im hesiodischen 'Schild des Herakles' vorliegt, noch vor Pisander und Panyasis; von Lyrikern hamptsächlich Stesichoros und Pindar (Ol. 3, 11ff. Olympia), im attischen Brama Sophokles (Trach, 555 ff. WTrag. 1. 371 ff.) und mehr noch Euripides (Hercules furens; WTrag. 2, 690 ff. 763 Auge); ferner Theorr. 25. 1ff. (.40yelov zinpos). Apd. 2, 4, 8ff. Diod. 4, 10ff. P. 8, 15, 2 (Pheneos), und die Farnesische Inschrifttafel des Herakles Anapanomenos (Zoegu Bass. Albani tav. 70. Wk. Satvrsp. 319 ff. C. I. gr. no. 5984). Vel. Jac. 395 ff. Heyne zu Apd. p. 132. 152. Exc. 2 zu Virg. Aen. 1. Bullmann über den Mythos des Herakles, 1810 Myth. 1, 246 ff. MOrchom. 66. 208 ff. MDor. 1, 418. 430, 445. 2, 473, 493 ff. AVogel Hercules secundary Graecorum poetas et historicos illustratus, Hal. 1830. 4. Rück. Troja 19 ff. (Daktyl). Preller in Paulys Encykl, 3, 1154 ff.; Myth, 1, 103-201, we der argivische böotische und orientalische Herakles wohl unterschieden und gründlich erörtert ist. - Ueber die Kunstdenkmaler Ghd. Vasenb. 2, 93 ff. S. 55 ff. Mildb. § 410. 411. - Ueber die 'ausländische' Heraklessage insbesondre noch Mov. Phon. 458 ff. 480 ff. OMäller. Sardon und Sardanapal (kl. Schr. 2, 100 ff.). Rochette Mémoires d'archéologie comparée. I. L'Hercule assyrien et phénicien. Paris 1848. 4.

8 916. Dieser echt hellenische, hauptsächlich dem dorisehen Stamm angehörige, angeblich aus Tirvns stammende, in Theben von Zeus und Alkmene geborene und vom argivischen Eurystheus besehligte, Held Herakles 2 ist nicht weniger als sast alle übrigen Götter und Helden Griechenlands aus dessen nördlichen Gegenden abzuleiten. Das hylleische, unter Olymp und Ossa' gelegene, durch Aegimios und den Lapithenkampf bezeichnete Land, wo das älteste Oechalia lag und die Hyperboreerstrasse von Tempe nach Delphi zog, \*sodann das nachherige Dorerland zwischen Parnass und Oeta, wo, den Thermopylen angrenzend und feindlichen Dryopern nah, der trachinische Keyx und der atolische Oeneus freundliche Nachbarschaft übten, 4dürfen, selbst mit Inbegriff makedonischen epirotischen aenianischen und akarnanischen Verkehrs, für die Ursitze der Heraklessage gelten. <sup>5</sup> Dagegen scheint die thebische Heraklessage erst später, im Anschluss an den ismenischen Apollodienst, entstanden zu sein; woneben als sonstige Spuren böotischen Heraklesdienstes der kithäronische Löwe und die ihm verknüpste Sage von Thespiä zu nennen und aus Nachharländern der Jokrisch - opuntische Dienst, ferner der Heraklesdienst athenischer Demen, Marathon Hyettos Diome Kynosarges, hier anzureihen sind.

\$ 917. ¹Im Peloponner gilt uns die Heraklessage von Tiryns Argos und Mykenä als mythisehes Zeugniss der dorischen Einwanderung; ¹von den übrigen Heraklesmythen der Halbinsel haben sowohl die pylischen Götterkümpfe bei Neleus ¹als auch die nach Pheneos weisende Sage des Dieffussraubs ein vorrüglich altes Gepräge, ¹woneben die Gründung der Peste zu Olympia, nach dem Sieg über Augeias erfolgt, das dauerndete und vorrüchnische Ansehn behaupet. ¹²zahleriche Südde Arkadiens, hauptseiheh Tegea Stymphalos Megalopolis, feiern durch Sagen den Ruhm des Helden. ¹Korinth und Sikyon und die vermuthlich undes Helden. ¹Korinth und Sikyon und die vermuthlich undes Helden. ¹krointh und Sikyon und die vermuthlich undes Helden. ¹krointh und Sikyon und die vermuthlich undes Helden. ¹krointh und Sikyon und die vermuthlich under Herakles gehören in Sparta die Kümpfe mit Hippokoon und Tyndareos, und die von dort aus gegründeten tällschen Städet Tarrent Kroton Herakles.

§ 918. ¹Von den Jaseln des äglischen Meers bezeugen Thasos Kos Rhodos und andere, ¹in Nordasien milesische Pflanzungen, ³in dem ionischen Küstenstrich Iydische Sagen, wie auch die Kulte von Ephesos Erythrä und Tarsos, ¹neben arabischer Säthiopischer libyseher Kunde, in Herakles fast mehr einen asiatischen Gott als den ihm vermischten griechischen Heros. ¹Helenischer ist Herakles in sicilischen und unteritalischen Pflanzstütten, Himera Herakles Kroton Tarent und andren, geblieben; ¹dagegen die mitteltialische Küste in Latium und Etrurien, namentlich in Rom Tarquinii Gaere Cosa, den griechischen Helden mit charakteristischen Zügen eines tyrischen sowohl als sabinischen Gottes verschmolzen zeigt.

§ 919. ¹Im Charakter des Herakles, wie die griechische Sage ihn ausgeprägt hat, macht zuwörderst die nationale, geschichtliche sowohl als stittliche, sodann die, zum Theil auf aus-Bandischem Element beruhende, symbolische und religiöse Bedeutung desselben sich geltend. ¹Geschichtlich gefast, erscheint er uns, schon nach Massgabe der von uns berichteten Oertlichiehkeit, als echt hellemischer, die Götter der Urzeit nicht weniger als deren Wildheit bekämpfender, Held; als ein Landeswohlthäter, welchem die sichtlichsten Vortheile des Landes, Quelleröffunder.

Kanäle und die Austrockunng von Länderstrecken, samt schädlicher Thiere Vertilgung beigelegt, werden. 3 Hieneben erscheint dieses Helden Persönlichkeit mit allen Vorzügen und Schattenseiten des Griechenthums ausgestattet: bei riesiger in Speise und Trank unmässig bewährter Körperkraft, die den Ringern und sonstigen Kämpfern zu siegreichem Vorbild dient, bezeigt er sich fromm und gottesfürchtig, wie er dies namentlich in Einsetzung heiliger Spiele, als Buzyges, in Tempel- und Todtendienst kundgibt; er ist gerecht hülfreich und freigebig, zugleich aber leidenschaftlich, unbändig, durch Jähzorn leicht bis zu frevelnder Blutschuld getrieben, die er dann freilich mit treu befolgter Busse und Knechtschaft sühnt, Mehrere andere Eigenschaften des Herakles, namentlich seine Athletik Musik und Mantik anlangend, sind in three meist ernsten oft aber auch; komischen Ausbeutung dieser Charakteristik leicht anzureihen, richtiger aber in eben der Weise von ihm zu trennen, wie sein heroischer und sein Götterbegriff auch in Symbolen und in der Nachweisung seiner Götterverwandtschaft sich sondern.

§ 920. Als Symbole des Helden Herakles sind vielleicht nur seine, bei athletischer Bildung zu Keule und Löwenfell erst allmählich gesteigerten, Waffen samt Widder und Stier zu betrachten. Wie aber auch seine einfache und Kriegestracht allmählich zum Löwenfell, späterbin ins Abenteuerliche gesteigert wird, heischen noch zahlreiche Thiersymbole, ausser Widder und Stier, Löwe und Eber, auch Ross Hirsch Hund Wiesel Wachtel Phönix und andere, 4von Pflanzen ausser dem hyperboreischen Oleaster auch apollinischer Lorbeer, bacchischer Efeu. chthonische Pappel und Fichte samt cerealischem Apfel und Füllhorn, ihre Deutung als Beiwerk des Herakles; 6 desgleichen bekunden sich Blitz Kithar Dreifuss Trinkgefüss als Attribute, welche von Zeus und Demeter, Apollon und Dionysos, mehr oder weniger durchgreifend auch auf Herakles übergingen, nud zum Theil auch mit eigenthümlicher Bildung, namentlich mit der zwerghaften der Daktylen, zusammen trafen.

6 921. So mannigfachen Göttersymbolen ist denn auch

der Götterbezug und das göttliche Wesen dieses Helden entsprechend. Wenn Zeus als hieben Sohn, Pallas als ihren stelen Schittzling, "Apollon als Doppelnusdruck seines eigenen Wesens, "Hernnes Hephästos die Dioskuren und Helios als dem Apollo terwandt ihn begünstigen, "Poseidon Nereus Triton Helios und Ares ihm nicht überlegen erscheinen, "Hera und Artenuis Poseidon und Hades aber als Gottheiten älteren und finsteren Dienstes ihm entgegenstehn, "so bleibt, seine Kämple gegen die ihm befreundetsten Gottheiten, Zeus und Apoll, "so wie sein nahes Verbiltniss zu Demeter Korn und Aphrodite, auch Kybele, zu Dionysos und Hephästos zu erkliren, die heroische Geltung von Alkmenens Sohn ungentigend, wenn nicht auch die Göttlichkeit des giechenanigen dißschen Dikmons sein eigen ist.

\$ 922. Der reiche heroische Sagenstoff des Herakles, auf den wir nun übergehn, zerfällt in die Sagen seines persönlichen Lebensgeschicks, in die Zwölfzahl seiner auserwähltesten Thaten und in die sonstige Reihe seiner Abenteuer. Abstammend vom achäischen Perseus und aus Tirvns, des nach Theben geflüchteten Amphitryon angeblicher Sohn, war er ein Götterkind, das, während Amphitryon gegen die Taphier kämpfte, dessen Gemahlin Alkmene in wundersamer Umarmung von Zens empfing. 1 Inter Hemmungen Heras zu Theben, snäter als der argivischen Könige Erbe Eurystheus dort geboren, ward er von derselben ihm feindlichen Göttin Hera gesäugt und mit seinem Halbbruder luhikles zugleich erzogen, war aber als Kind bereits bei Erwitrgung der Schlangen die Hera gesandt durch Kraft und Grösse ihm überlegen; 3dann ward er von Eurytos und Linos, wenn nicht von Rhadamanth Chiron und Anderen, in Leibestibung und Saitenspiel unterrichtet. 'Hierauf gab er am Scheideweg der Knabenund Jünglingsjahre ein in attischen Philosophenschulen berühmtes Vorbild thatkräftigen Seelenadels; 5 freundliche Götter waren mit Schntz- und Trutzwaffen ihn anszurüsten beflissen und frühe Waffenbefreundung, namentlich mit des Iphikles Sohn Iolaos, wird, dorischer Männerfreundschaft entsprechend, ihm nachgerühmit. Eines Löwenkampfs auf dem Kitharon wird als seiner ersten Heldenthat gedacht; auch der Kriegeszug gegen den Minyer Erginos wird seiner Jugendzeit beigelegt.

6 923. 'Früh aber beginnt das Unheil semes heftigen Sinnes durch Blutschuld sein Leben zu trüben: so im Zorn gegen Linos und Iphitos, so als er, mit Megara vermählt und blühender Söhne Vater, im Wahnsinn sein Weib und seine eigenen Kinder erschlägt. \*Er heischt nun apollinische und cerealische Sühnung und geht, vom Orakel dazu verpflichtet, das seinen Namen und Heldenberuf zuerst aussprach, in seines schwächeren aber vor ihm gebornen Verwandten, des argivischen Königs Eurystheus Knechtschaft, der die berühmte Zwölfzahl gefahrvoller Abenteuer ihm auferlegt. 'Nachdem er diese und viele andere Heldenthaten giorreich bestanden, der Hellenen Wehlthäter, durch Gastfreundschaft in Actolien Trachis und sonst hochgechrt worden war. bendet sein Leben in Folge zweiter Ehe mit Dejanira, des atolischen Oeneus mannhaft von ihm erworbener und behaupteter Tochter. Ein vom Kentauren der ihr nachstellte vergiftetes Kleid, angeblich mit Liebeszauber getränkt, von Herakles zum Opferkleid angelegt. \*drängt den vor Schmerz zur Raserei getriebenen Helden zum Feuertod, den er auf den Höhen des Octa besteht. <sup>2</sup>um dann zu olympischer Wohnung und göttlicher Geltung wie zur Vermählung mit Hebe einzugehn.

"s § 924. 'Was nun die berühnte Zwölfzahl der Thaten des Heraktes betrifft, so ist ihrer Aufzihlung die Bemerkung voranzustellen, dass eine übnütche Auswahl und Zahlbegrenzung zwar ziemitch früh "versücht werden mochter," die Feststellung ihrer Zahl "aber noch zu des Euripides Zeit zwischen zehn und zwölf sehwankte, dergestalt dass die uns bekanntere Zwölfzahl, vielleicht als pelopomesische Form einer atlischen sich gegenüber betrachten lässt. 3 In der That führen Euripides Apollodor und sonstige Zeugen samt Vasenbildern und Sarkophagen jene Zwölfzahl dergestalt wechselnd uns vor, dass weder ihre Folge noch auch ihre Auswahl für fest gelten kann. 'Durchgängig und allen Lesarten gemein sind die Abenteuer des nemeischen Löwen 'und der Iernäischen Ilvårn: sie oblegen den Anfang der Zwölfzahl zu bilden, "dagegen die letzte Stelle in ihrer Reihenfolge bold der Heraufführung des Höllenhunds Kerberos, "bald der Beseligung eingerkumt wird, die an den Grenzen des Erdenreiches, das Allas stützt und bewacht, dem zuhnesgekrönten Heiden durch der hesperischen Aepfel Erbeutung zu Theil wird.

§ 925. Von den übrigen Thaten jener Zwölfzahl sind die Verfolgung der keryneischen Hindin, \*der Zug nach dem Amazonenland um Hippolytes Gürtel, 3 die Bekämpfung des dreifachen Riesen Gervones auf Erytheia, 'als solche zu nennen, die sichin sämtlichen Listen der Zwölfzahl vorfinden. 3 Nächstdem haben die Kämpfe mit den Kentauren, 'die Bändigung des kretischen Stiers 7 und der blutgierigen Rosse des thrakischen Diomedes, "die Besjegung des Kyknos und die des Meergottes Triton den gültigsten, \*des Antäos Besiegung durch Ringerkampf, die Tödtung der stymphalischen Raubvögel und die Reinigung der eleischen Ställe des Augeias einen etwas geringeren Anspruch auf Anerkennung im Dodekathlos. 10 Uebrigens behauptet bei aller Wendung der Sage der Peloponnes, innerhalb dessen Grenzen, vermuthlich von Olympia aus, die Zwölfzahl festgestellt worden sein mag, in den Abenteuern von Löwe Hydra Hindin Atlas Augeias und Stymphaliden einen durchgängigen Anspruch auf mindestens eine Hälfte von Herakles' grössten Thaten.

§ 926. ¹Eine Vervollständigung dieser Thaten aus sonstigen Abenteuern des Herakkes hat zuvörderst deeignigen Sagen sich zuu-wenden, in denen, oft ohne Ortsbezug, er als der Titanen und Götter, Giganten und sonstiger Riesen, wie Alkyoneus Termeros Gaeus, der Erkopen und Awerge Bekämpfer seine Verbertichung findet, 'daan aber die grösstenthelis Illeren anschaulich zu machen, in denen des Herakles Ruhm in geographischer Folge der dabei betheiligten Oertichkeiten sich verausebaulichen Illest. Übenan unter diesen geographisch bestimmbaren illeraklesthaten stehen die Kriegesstige, in welchen der nicht minder getreue als tapfere Heros thesatlische Völkerschaften, die Dryoper für Keyx, die Lapithen für Aogimios bekämpfle, in Ormenion den Amyntor, in Pherâ den Admet, in Pagasä den Kyknos, der Iltonen, und beim Thermo-

pylenpass der Kerkopen zu geschweigen, <sup>3</sup> ferner den thrakischen-Diomedes und auch zu Aenos den Poltys schlug; auch sein Heereszug ins thesprotische Ephyra und seine Bekämpfung der Feinde des ätolischen Oeneus wird erwähnt, \*hauptsächlich aber seine Eroberung Oechalias, vielleicht eines dreifachen, hervorgehoben, welcher die des bogenkundigen Königs Eurytos und seiner Tochter lole sich anschliesst. 5 Aus Böotien wird der mit Flusshemmungen verknijnste Feldzug gegen Erginos berichtet: desgleichen ward am thebischen König Lykos und an dem delphischen Tempelverräther Laogoras von Herakles Rache geübt. Minder erheblich sind einige attische Sagen; bum so gewichtiger das ihn rühmende Sagengedränge, welches in den von seinen Nachkommen als Erb und Eigenthum ihres Ahnherrn betrachteten Peloponnes, von Lerna Nemea Kerynea Stymphalos Elis und auch vom-Atlasgebirg her schon aus den zwölf Thaten berichtet, hauptsächlich im pylischen Kampf gegen Götter und Neleus, im eleischen gegen Augeias, im spartanischen gegen Hippokoon, im tegeatischen gegen Kepheus sich kundgibt.

\$ 927. Aus Kleinasien und den Inseln wird des Herakles troischer Zug gegen Laomedon, sein mysischer für Lykos gegen Mygdon berichtet; der lydische Syleus und Lytierses werden als Opfer von Herakles' Jühzorn genannt. Auf den Inseln wusste man von seiner Bekämpfung der koischen Meropen, wie auch der Minossöhne zu Paros; als gewaltthätiger Buzyges hatte er zu Rhodos an Theiodamas sich bethätigt, dagegen Ikaria die Bestattung des Ikaros ihm nachrühmte. In den Westlanden ward von des Herakles verunglücktem Zug gegen die Ligurer gefabelt; selbst gegen Latiums König Latinos soll er gezogen sein. Mannigfaltig, von Stärke zugleich und Gastlichkeit zeugend, ist seine Begegnung in Rom mit Evander; desgleichen weist dort aus dem namen Etrurien Tarquinii's Telephossage auf ihn zurück. 'Allen diesen an festes Lokal geknitoften Sagen stehen loser noch andere asiatische zur Seite: wie ihn die Argofahrt bis nach Bithynien brachte, wie er Amazonen und Aethiopen, den Sagen von Hippolyte und Emathion zufolge, boder auch Inder Hyperboreer

und Seythen bekkimpfte; wie denn auch in Libyen Antilos und des Proteus Söhne, im äussersten Westen diejenigen ihn siegreich wussten, für welche des Herakles Säulen zugleich auch des Erdkreises Grenzen bezeichneten.

§ 928. Die Erzählung dieser heroischen Heraklesthaten findet jedoch fast allerorts mit symbolischen Zügen der Göttlichkeit sich untermischt, welche, rein göttlich oder auch, wie selbst bei Opfern, mit seiner heroischen Geltung verknünft, bald in Annäherung an Apollodienst und an asiatische Sonnengötter, bald in Verbindung mit Dionysos und mit den chthonischen Kulten dem Helden Herakles beigelegt wurden. Auch gibt dieser gesteigerte Umfang seines Götterbezugs in den Symbolen sich kund. welche die bildende Kunst seit dem Anbeginn ihrer verhältnissmässig späten Entwickelung ihm zutheilt: Löwe Keule und Strahlengeschoss sind die von asiatischen Sonnengöttern, Kithar und Dreifuss die von Apollon, Stier Apfel und Fülthorn die vom iditischen Herakles cerealischen Dienstes auf den beroischen Sohn Alkmenens übergetragenen Attribute, denen zuweilen auch manches bacchische. von Seiten des Zeus dessen Blitzstrahl sich beigesellt. 3 Je früher im Fortgang der Kunst eine solche Uebertragung geheiligter Götter- und Kultussymbole auf den kämpfenden Herakles stattfand, desto begreiflicher ist das Entstehen von Mythen. in denen Herakles, wie etwa in der Gigantensage, von Anfang an als siegende Sonnenkraft gemeint ist, und deste unleugbarer ist es. dass auch den übrigen Heraklesthaten eine symbolische Deutung schon sehr früh zustand. 4 Dem Kreislauf der Jahressonne verglichen gelangte Herakles nicht nur zur Zwölfzahl erwähltester Thaten und zu der Funfzigzahl thespischer Ehen, sondern es sprach auch in der Mehrzahl seiner Thaten, als dem Herakles vorzugsweise verdankt, die Idee physischer Befreiung von landverheerenden Ungethümen, von Erd- Fener- und Wassermächten. Monds- und Wolkengeburten, Riesen und Zwergen, Löwen und Schlangen, Herschern von chthonischer oder solarischer Geltung. im Allgemeinen die Idee eines Helden sich ans, der FinsterHEROENSAGE. T. HERAKLES SYMBOLISCH. GEBRÄUCHE. § 927-930. 219 niss und Versumpfung in Wärme, Klarheit und Austrocknung

wandelt.

\$ 929. Ein solcher sonnenkräftiger Held hatte aber auch alle Schwächung und Verwinterung des Jahreslaufes in seinem eignen Gesehick zu erleben: ein Verhältniss aus welchem des Herakles Unterweltsfahrt, aber auch sein Kindermord Wahnsinn und Knechtesstand, um so mehr sieh erklärt als in Omphales Dienst die Verkleidung asiatischer Götter damit verknüpft ist. <sup>2</sup> derselben Götter in denen auch des Herakles Feuertod sein unverkennbares Vorbild findet. Die Erwägung dass dieser Feuertod in den Ursitzen der Heraklessage, nämlich auf dem Berg Oeta spielt, kommt einigermassen der Vermuthung zu gute, dass Stadterstürmungen wie die von Oechalia dem Unterweltshaus, zu welchem iener erniedrigte Sonnenheld Herakles vordringt, zur Andeutung gereiehen sollten; \*ungleich sicherer aber ist es dass iener gesteigerte Parallelismus des Herakles mit Göttermächten Sage und Färbung seiner Einbürgerung in den Olymp erst herbeigeführt hat. Erst seit er der Unterwelt siegreich entstiegen und in den Gärten der Mntter Nacht Aepfel gepflückt, auch bacchische Weihe erlangt hat, 4findet er, seiner Sterblichkeit entladen. nieht nur in den Sternen, sondern, von Athena geliebt und mit Hebe vermählt, im Kreis der Olympier seinen ruhmvollen, zuweilen selbst zu deren Zwölfzahl gerechneten, Ehrenplatz.

\$ 930. ¹ pieser Ericterung des alimāhlich als Gott gedachten ind zum Gott gewordenen Herakles vermögen wir auch eine Reihe nur aus einer solchen, mannigfach veranlassten, Göttlichkeit verständlicher Kultusgebräuche anzureihn. Der sonnenkräftige und sonnenerschlafte Licht- Wärme- und Zeitgott, den Pyra- und Hittenfeste des Morgenlands als Auferstandenen feierten, ¹wird auch im Occident bald durch entsprechende Sagen bald durch die Opfergebräuche wiedererkannt, die, von Heroen seines Gefolges eingesetzt, von Priesterfamilien Priestern und Priesterinnen seines Dienstes gepflegt, als Freiheits- und Sklavengott ihn festlich begrüssten, womit andermal sieh der Ausschlüss von Sklaven und Hunden aus seinem Tempel verträgt. ¹ Gewaltig

über und unter der Erde, vernichtet er gleich dem tyrischen Herakles Nässe und Ungeziefer, und hilft als tyrisch-idäischer Daktyl die Sterblichen mit ländlichem Leberfluss, Ouellen und Wachsthum, wie auch mit Weissagung versorgen, 'Menschenopfer und deren Abschaffung vermittelst des Zehnten werden samt anderen Götterkräften chthonischen Dienstes, Heilauellen Höhlenorakeln und nächtlicher Heilung, zugleich mit Todes- und Auferstehungsfesten, dem Herakles als einem Erdgott bezeugt, 5womit auch die Verkleidungs- und Höhnungsfeste des koischen, die Frauenlosigkeit des römischen Dienstes, cerealischen Weihegebräuchen ähnlich, wohl stimmten; "während andererseits des Herakles olympische Geltung gleich einem Himmels- uud Lichtgott durch seine Verbindung mit Athena- und Apollodienst, wie durch Agonen olympischer Art, nicht minder deutlich bezeugt ist. 'Seine für beide Hemisphären gültige Gewalt wird überdies durch die für Helios wie für Hades genährten Sonnenherden bestätigt, deren Erbeutung der Mythos ihm zuspricht, dergestalt dass die spätere Symbolik ihre Deutung der Herkulesthaten als eine Wanderung durch die Zodiakalzeichen allenfalls daran knüpfen durfte.

§ 931. In strengerer Beschränkung auf den heroischen Charakter des Herakles ist von Geliebten und von Sprösslingen desselben die Rede. Nächst der olympischen Hebe 1 ist seines Umgangs mit zahlreichen Heldentöchtern bier zu erwähnen, von denen die thebische Megara, ätolische Dejanira, dryopische Iole, tegeatische Auge, lydische Omphale den funfzig Thestiostöchtern und zahlreichen andern an Berühmtheit vorangehn. 4 3 Als Sprösslinge aber dieser zahlreichen Ehen sind Hebes nach Kraft und Sieg Alexiares und Aniketos benaunte Söhne minder berühmt als Auges göttlicher Sohn Telephos, oder als der von Dejanira samt anderen Brüdern und einer Tochter Makaria erzeugte Hyllos. Ausserdem wurden auch in Thessaliens Aleuaden, in Lydiens voni Omphalesohn Agelaos stammenden Königen, in den nach Sardinien gewanderten funfzig Thestiaden und selbst in den Fabiern Roms Abkömmlinge des Herakles erkannt. 5 Hier ist denn auch der Waffengefährten des Herakles, ausser lolaos auch

des Erbens seiner Geschosse Pöas, und sonstiger Lieblinge des Helden, namentlich des Hylas und des Abderos, zu gedenken. \$ 932. Ein eigner, zur Hälfte bereits geschichtlicher, Mythenkreis eröffnet sich, zugleich als Ersatz für die sonst kaum vorhandne Heroensage des Dorierstamms, in den Ansiedlungssagen der wehrhaft ohne väterlichen Besitz herumstreifenden He-Während nach verschiedner Aussage und Abkunft ihre Heimath vielmehr im Stammland der Dorier, beim trachinischen Keyx oder beim weise berathenden Aegimios, eher auch im gastlichen Attika und seiner Tetrapolis als in Theben und Argos vorausgesetzt werden darf, und Tlepolemos wie die Thestiosenkel der Herakliden Verbreitung im äussersten Osten und Westen früh nachweisen, 3geht die vorhersehende Sage dem Anrecht nach, welches auf Grund achäischer Abstanmung von den Perseiden den Sprossen des Herakles alles argivische und peloponnesische Land, im Gegensatze der Pelopiden und Ureinwohner, verbürgte. 4 Diesem Anrecht gemäss ward mit Athens Hülfe durch Hyllos und lolaos der obenerwähnte Sieg über Eurystheus errungen. welcher fiel, worauf eine Zeitlang sein Land den Herakliden gehörte. Als sie dann von neuem, vermuthlich den Pelopiden, dort weichen mussten und in der attischen Tctrapolis ihre Freistatt von neuem fanden, bersuchte Hyllos, Apolls doppelsinnigem Orakel vertrauend, einen Angriff auf Tegeas König Echemos, dem er jedoch im Zweikampf unterlag; des Peloponneses Besitz sollte erst seinen Urenkeln, der vom Orakel gemeinten dritten Frucht seines Samens, zufallen. 6 Es drangen nemlich seines Enkels Aristomachos Söhne, Temenos Kresphontes und Aristodemos, über die Wasserenge des Golfs (denn diese und nicht die des Isthmos war vom Orakel gemeint) von Naupaktos herüber; 7 ein Unternehmen welches hauptsächlich der Wahl des, samt seinem Pferde gerechnet, dreiäugigen ätolischen Oxylos zum Feldherrn verdankt ward, der von Apollo-Karneios geleitet auf nachher verewigten Flössen übersetzte und dem Pelopiden Tisamenos Land und Leben nahm. Den Aristodemos hatte ein Blitz getroffen; doch fiel bei Verloosung des Landes seinen Söhnen Lakedämon,

dem Kresphontes Messenien, dem Temenos, wie schon oben bemerkt, das argivische Reich zu.

1—8. Ueber die 'Hernkliden', nusser Euripides im gleichaamigem Stück: Hom. II. 2, 661 ff. Herd. 3, 72, 9, 26. Thuc. 1, 9, 12. Apd. 2, 8, 1 ff. Diod. 4, 57. Ant. Lib. 33. Scynm. 528ff. Vgl. Jac. 424ff. Heyne Apd. p. 387. MDor. 1, 46ff. Pr. Nylb. 2, 178 ff. Unten im Anhang die Stammtafel V.

§ 933. <sup>1</sup>Zu Erwähnung noch andrer Heroensagen des Dorierstamms ist hie und da, namentlich aus dessen Ansiedlungen im Westen, auch mancher sonstige Stoff vorhanden, welcher jedoch, der verhältnissmässig späten geschichtlichen Berühmtheit jenes Stammes gemäss, weniger als bei Achäern Ionern und Acolern es der Fall ist, die poetische Mythenbildung bereichert. 2 Es kann uns nicht entgehn, dass ein solches Verhältniss im Mythos des Herakles selbst stattfindet, bei dessen gemischter Sagenfittle das Streben asiatische Dämonen und Helden zu grösserem Ruhm der einheimischen Mythologie des dorischen Stamms aufzubieten, allmählich höher als die rein griechischen Helden ihn stellen musste; dergestalt dass nicht nur lason und Achill, sondern, des attischen Ehrgeizes ohngeachtet, auch Theseus von ihm überboten erscheinen, und zu vollständiger Kenntniss der Heraklessage nun auch die italischen Schösslinge derselben uns noch fehlen.

## GENEALOGISCHER ANHANG.

#### A. STAMMTAPEL DES AROLOS

Vgl. § 653. Herne Apd. tab. 7. 8. Beck Weltgesch. 1, 861. MOrch. 464. Im. Allgemeinen ist in diesem Anbang vielunchr ein Inbegriff des bisher Bemerkten als eine durchgreifende neue gesonlogische Forschung zu suchen.

1. Abkunft des Acolos, nach Apd. 1, 7, 3.

oder Deuksfion
Hellen
Urseis

Doros Xuthos
nech dem Peloponnes. u Ennrete

retheus Sisyphos Athamas Salmoneus.

2a. Stemmbaum des Kretheus, nach Apd. 1, 9, 11ff.



Joseph Coople

## 24. Stammbaum des Kretheus. Vgl. MOrchom, 456f.

s (II. 2, 756 Schol.)

Kretheus

Pheres

Pelika e Hinyas u Philomele T. des Amphion

Alkestis

Perinele

VArens, S. des Périsos

Weilboa

Pieros Alektor Eurynomos Euneus

Hinpas

Hippiss

#### 3. Stammbaum des Athamas

Acolon
Acthomas

ua) Nephele
ub) Ino
uc) Themisto

Phrison Helle Lenechos Melikertes Leukon Erythrios Schöneus Ptoor

Preshon
Etippe Phidike
Athlants

u Assiernes
u Assiernes

## 4. Stammbaum des Sisyphos.

Sisyphos

Thersudros Glaukos

Halmos

unive Korinth (M)

## HEROENSAGE, STAMMTAFELN. A. AEOLOS. R. AMYTHAON. 225

5. Stammbanm des Salmoneus.

Samoneus

a) v Alkidike b) v Sider

Tyro o Poseidon

o Poseidon

Pettas Anaxibia T. d. Bias oder Philomache T. d. Amphion

Akastos Pisidike Pelopia Hippothoe Alkestis

Neleus

Chloris T, Amphions

12 Sohne, darunter Periklymenos und
Nestor

o Ansxibia T. des Kratieus

Antilochos und 6 andre Söhne samt
Pisidike und Polykaste.

6. Tüchter des Acolos oben \$ 653, 4; vgl. unten £ 3 (Kanake).

## B. AMYTHAONIDEN.

1. Geschlecht des Melampus Vgl. § 662, 26. Hom. Od. 15, 2426. Heyne tab. 8 c. 9 f. Eckerm. Melampus 171. Schubart quaest. genesi. 108 ff.

Kretheus (vgl. 2a)

Aeson Amythuon Phere

Autiphates Manilos auch Abas
Offices Eos Kiritos Polypheldes Koiranos
Eos Polypheldes Polypheldes

of Hyperminestra
oder Klytammestra
L
Alkmeon Amphilochos

Euchenor Manto Astykrateis 13,663 zu Megara P. 1, 43, 5

2. Geschlecht des Alkmäon.

a) o Alphesibóa b) o Kullierhoe c) o Man Klytios Amphoteros Akarusa Tisiphope Ama

Theogonos Epérastos'

15

#### 3. Geschlecht des Bias.

o Pero

Talaos Perialkes Aretos Alphesibo

u Lysimache

Adrastos Parthenopuos Pronas Mekisteus

T. d. Promax Vgi. unten Argos (K)

## C. ORCHOMENISCHE MINYER.

Vgl. § 702 ff. Beck Weltgesch. 1, 861. MOrchom. 133 ff. 464. Die den Names beigesetzten Ziffern gelten der Reihenfolge orchomenischer Herscher.

|                         | Aeolos                                  |              |                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Alhamas 1 (Vgl. obe     |                                         | Sisyphos     | + + × × × ×                                     |
| Phrixos Leuk            | Thersandro                              | 4 Halmos*    | Porphyrion                                      |
| 1                       | Haliartos Koro                          | nos 3 Chryse | Chrysogeneia                                    |
| Presbon Euippe          | Erythros ')                             | . as Aires   | o Poseidon                                      |
| S. d. Peneio            | 5                                       | Phlegyas     | Chryses*                                        |
|                         | . 184 25 11 1 2                         | - ma         | - in the en                                     |
| Klymenos 11 Eteokles    |                                         |              | Minyas*                                         |
| 1000<br>100 year 100 km | Jac. 627 Klymenos'  Krotnos', noch drei |              | Ikimede Iphiklos<br>Aeson<br>gl. 4 2 g. Inc. 45 |
|                         | Erginos , accaract                      |              | Br. 10 cm. sac. 44                              |
| Treph                   | onios Agamedes' 3                       | Aktor        |                                                 |
|                         |                                         | Astroche     |                                                 |
|                         |                                         | o Ares       |                                                 |
| 1.000                   | e Averes avers                          | -1-          |                                                 |
|                         |                                         | phos folmeno |                                                 |

<sup>1</sup>) Auch "Erythros" (MOrch. 215) nsch P. 6, 21, 6. Ueber "Pisidike" Mutter des Argynnes (Steph. s. v.), die Gemahlin oder auch Tochter des Leukan beispt, vgl. Jag. 124.

## BEROENSAGE, STAMMTAFELN. C. MINYER. B. LAPITHEN U. PHLEGYER. 227

# D. LAPITHEN UND PHLEGYER. Vgl. \$711. Beck Weltg. 1, 843. Chrier tab. 6. MOrchom. 465. 1. Geschlecht der Peneios: Biod. 4, 69. Clavier 1, 99. Peneios antion MOrch. 347. ·/ (98,101 833302 2. Geschiecht des Phiegyas. Vgl. oben C (Sisyphos). to the state of Phila Section Links Geschischt des Eletos, airent

4. Genchiecht den Eurypylon (ret Kyrene, oben 1).

a) zug@rmenion: (g. . a les b) zu Hyria: " streier e) zu Kyrepe: e. von Euphernos dort (Schol. POI. 7, 42) (Vgl. E, 16) vorgefunden : Ap. Rh.4. Byperoches | 1901 . Kelano . o Poseidon 1561 Schol.

... Euphemos Eurypylos. 3. oder von Kyrene T. des Hypseus (Tz. Lyc. 902). Lykson Leukippos. Ormenoa.

Vgl. zu c): Hom. Il. 2, 734. 7, 167. PPy. 9, 27 = 45. Kyrene seine Herden schittend: Enil, Hap. 92: Joc. 337. MOrchom. 348. 466. - Derseibe Burypyloz war mit der dardenischen Ciata des Dionysos-Acsynnetes nach Patra verschiegen:

P. 7, 19, 1ff. 27, 1. 9, 41, 1. Oder d) Euamon as a state profession with and

bei Hyg. 97 ala . Exacusonis Brill'd. 14 1 . orel Opis (?) flius, Orchonentus'. 10272 of 12\*85000°E

## HYRIA PANOPEUS THESPIAE.

to seed I take to seem of the terretained it Nach Heilanikos zwiefach, bei a) Apd. 3, 10, 1 und b) Schol. II. 18, 486. Vgl. MOrchom. 466.

5-A-7-A f. Stammtafel von Hyrts: ...

b) Keldno a) Alkyone . . Poseidon Poseidon ......

Byrleus Hyperenor Acthusa. Lykos Nykleus En nos Eurypylos (D. 46) o Apoll auf den seligen o Klonia o Sterope Inseln . c. 12.4 Orion') Lykos Nykteus Eleuther Apd. 3, 10, 1 Lykson Leukippos

o Polyxo Mekionike Antiope ( Epopeus vgl. N) . Zeus . Poseidon

Euphemos Zethos Amphion u Malache u Aedon u Niobe

Leukophanes Itylos Chloris als jüngste (§ 741, 4) - 41

and provide about

<sup>1)</sup> Diese Anknupfung des Orion und seines Geschlechtes fehlt bei Apollodor.

## HEROENSAGE, STANNTAFELN: D. E. PHLEGYER. F. KRETA. 229

2. Euphemiden aus Panopeus. Vgl. Morchom. 467.

Emphemos entre de en test de en de el de e

Leukophanes Abuherr des Battos von Aurene

3. Stemmtafel von Thespia (Apd. 1, 7, 4) inomial - 2005 o

Kanake

Deseidon

Epopens
Altorus

University

Antiope
University

Amphino Zethos
Otos Ephialtes Erssichthon Phorfes Tphinoceira

\$ 739, oben \$1. \$ 670, 3. 767, t. vgl. \$ 671.

HERSCHER VON KRETA.

Vgl. § \$20. Apd. 3, 1, 2 ff. Heyne tab. 11.

ondament | inter Agency Recorders S. von Libya

Europa Kadmos Phonix filix Zens posset

Minos Sarpedon Rhadomanbyas Thesos

Katreus Denkston, Glaukos Androgeos Akalle Xenodike Arisdue Phidra

Acrope Klymene Apemosyne Althanenes

Ocar Palamedes
Agamemnon Meneloos
Apd. 3, 2, 2; rgl. R

## G. KÖNIGE VON THEBEN.

Vgl. § 732 ff. Heyne tsb. 11 a. p. 389, MOrch. 468.

## 1. Goschlecht des Kadmos.

|               |                                               | Agenor<br>Telephossa |                            |             |                     |                |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------|
|               | Europa Ko<br>u Zeus u Has<br>i<br>Ninos ( F). | mosia Phô            | aix Ki                     | lix         | - 1                 | to con-        |
| Antonoe       | lno                                           | Semele               | Agave                      | Polydoros   |                     |                |
| ⊕Arist#6i     | o Athemas                                     | v Zeus .             | Echion                     | Nykteis     | -112                | e 5. 3         |
| Abren         | Learchos Melik.                               | Diopress F           |                            | r and above |                     |                |
|               | (oben A)                                      |                      |                            | 1 1         | 44.3                | - 2007         |
|               | 1.2                                           |                      |                            | Laios       | 2.4                 |                |
|               |                                               |                      |                            | Oedipus     |                     |                |
|               |                                               |                      |                            | 1           |                     |                |
|               | 11.                                           | . 19 11              | Blookles                   | 124.00      | Polymeth<br>o Argei |                |
| · ·           |                                               |                      | olydoros                   |             | O Al Best           |                |
|               |                                               | 1.9                  | 1                          | 5 17        | Therrande           | 100            |
|               |                                               | - Bonet              | Hámos<br>Breons So         | ho          | Tisamene            |                |
|               |                                               |                      | 1 "                        |             |                     |                |
|               | 72.5                                          | 10.0                 | eschlechte                 | Par.        | Atresion            |                |
|               | 1                                             |                      | Theren                     | 17          | eras                | Argeia         |
|               |                                               |                      | Agrigent                   |             |                     | Aristodemos    |
|               | 3.00                                          | Schol. POI. 5        | , 10. NON                  | m: #69      | _                   | 1              |
| 0.1 N. 11 St. | tionigram properties on                       | Transfer of          | Oiolyk                     | os Sam      | os Prok             | es Eurysthener |
|               |                                               |                      | Acqui                      | . Klas      | ine Kāni            | ge von Sparta  |
|               |                                               |                      | veden                      | - William   | AUNI                | te obassa      |
|               |                                               | 6.0                  | Euryleo<br>berr im en      | a, 9 G      | ener.               |                |
|               |                                               |                      | iberr im eri<br>sæenierkri |             | inios               | i sheri        |
|               |                                               |                      |                            | . 1         |                     |                |
|               |                                               |                      | **                         | Gri         | 100 OL 11           | 1 10 000       |

## 2. Genchlecht der Sparten.

egl. \$ 772, 4



#### H. KÖNIGE VON ATHEN.

```
Vgl. $ 752 ff. Apd. 3, 14, 1 ff.
                                                                                                                                                                          e 7 . c. 4
                           Krangos?
                                                                                                              Kekrops '
               ( Pedian lakedam.)
                                                                                               o Agraulos T. des Aktios
                                                                                                                                                                                               (thessal, Fluth)
Kranae Kranaichme Atthis. Erysichthon Aglauros Herse Pandroses
     o Amphiktyon. o Hephástos
                                                                                                          o Ares o Hermes o Hermes
                                                                                                                                                                                                           Itonos
                                                                                                    Alkippe
                                          Erichthonios*
                                                                                                                                                                                    u Melanippe T. d. Aeolos
                                      Erechtheus I Halirrhothios o Eos
                                                w Pasithes - 1 h r annumate . . I re
                                                                                                                                                                                       Triptolemoa Kerkyon
                                                                                                                           Tithonos
                                                **** T 100 T
                                                                                                                                  Adonis *****
 Prokne Philomele Erechthenell Butes Apd. 3, 14, 3 [10]
o Tereus
                                                     y Praxithea ... Chthonia
       1
     Itya
                          Kekrops H Panderes Metion | Prokris Kreusa Chthenia Oreithyia
                       fo Metindusa
                                                                             [ Alkippe. o Kephalos. o Xuthos. o Butes. o Boreas
                       T. d. Eupalamos
                           Pandion II.
                                                                         The state of the s
                                                                      Eupalamos don Achãos Boros Donos Donos Achãos Doros
                      o Pylia in Megara]
                                                                                Dadalos Perdix 14 Phylen 1: attantent othing matched
                                                                                                                                                                           Kleopatra Chione Zetes Kalais
                                                                                 Ikaros Tajosl
                                                                                                                                                                        o Phineus o Poseidon
      Aegeus Pallas Nisos Lykos
     u Aethra
                                               in Megara
                                                                                                                                                  Plexippos Pandion. Eumolpos
  trözenisch
                                                u Skylla
                                                                                                                                                       vgl. Juc 740, 3
            1
  Theseus 10
```

## A KONIGE VON MEGARA.

## Vgl. 5 786. Paus. 1, 39, 4 ff. Reinganum Megara S. 118.

talant architect instable t Phoroneus -dail Kar zwölf Geschlechter THE RESERVE OF THE PARTY OF Eleson Louis H Designed - tile on T doe of I amount of the later. Pylas France Spread to the west of Skiron . . . U . . . . T. des Pandion aus Athen Resident - Surreident in

Timalkos? Euippos (P. b., 43, 43, von Theseus gertoditet? P. 1, 44, 31, p., den atharhoise S. d. Pelops erlegte

Schepolis Kallipolis Peritio mit Theorem? (P. 1, 42, 19) and a special of creation of control of co

Nach des Ains vermuthlicher (P. 1, 42, 5) Herschaft in Megara ward Hyperon, Agamemnons Sohn, letzter König Megaris; auf Ermordung desielben folgten gewählte Archonten (P. 1, 43, 3). An and admiration

Projection & or Projection

all not arrive ground the property of the prop

21 HO HORE YEAR

CRIR AND ON LAST NO.

7 81 . .

## K. HERSCHER VON ARGOS

Val # 700 # and 9 1 1# Sahal Eng Oran 920 Characterists

Vgl. § 790 ff. Apd. 2, 1, 1ff. Schol. Eur. Orest. 930. Clauser tab: \$1 MProli. 61f. 306 ff. Schubart quaest. geneal. hist. Narb. 1832.

1. Stammtafel des Inachos,



b) Oder:

a) w Peitho
b) w Europa (Schol, Eur. a. 0.)
Aegaleus Apis
Niche

2) Unter Apis (Sync. 280) oder Phoronous fallt die argivische Flath, and and a

<sup>9</sup> "Arga", der hier, zum Panoptes grünopeili, pretient erschnint, wird ausserdem abgeleitet (Schub. 11-8.); a) "von lanchon" in Sohn (Akliep, hd Apd.), 8) von "Arenset" und Miraus T. dei fanchou (Schub. Od. 7, (20); vgl. Lören P. f. [6, 34], Arenser heiset Sohn den Phorhas, Sch. Eur. Phoen. 11123), oder a) "von Agrany", Sohn der lason (Apd.); al) "Erdonin Hater tre bil Akundine und Anchefore.

Hieurbon behat es noch (P. 2, 16, 1):



There was all areas for the Gelmor \$762, T. and a first and him to the Torography des to Charles and the Torography of t

#### 2. Stammtafel des Argos.

## Euadne T. des Strymon

a) Jases Peiras Epidauros b) Kriases
b) herschend nuch Schol. Eurip. a. O. als Scho des Argos
vod Bruder von Ekbauso Peirasthes Ephiladros Tirjins,
ist mit Melauthe Vater von

dryos-Panoptes ist mit Melautha Vater von

u Ismene Phorbas Kleol T. des Asonos Eubola

lasos Triopas

Io (Kalikhyla, erste Harapriceterin: Sync. 283). Pelasgos und Issos als Zwillings, dann Agenor und Xanthos

10

## 3. Stammtafel der lo.

Jo
u Zeus (u Telegonos ? Synceff. 288)

Epaphos Memphis T. des Neilos

Libya Telegogos Poseidon

o Anchinoe T. d. Neilos Kadmes

Acceptos and Damans (auch Kepheus and Phineus nach Eurip.).

## 4. Stammtafel des Aegyptos und Danaos.

Argyples and Danaes Xuthos thessalisc

50 Söhne 50 Töchter, darunter: 12-01. Achdos
50 Söhne 50 Töchter, darunter: 12-01. Achdos
darunter Lymbens o Hypermoestra Amandos Automate o Architeles Archandros
o Poseidon (Morch, 112 ff.)

Okaleis T. d. Mantineus Nauplios

Akrisios Protos. Palamedes

Dance Megapenshes und drei Töchter, auf deren Heilung durch
Melampies die Landestheilung mit ihm und mit Biss
folgt (vgl. 2-1-3).

5. Danas Persaus Harakies.

Parase v Zeus

Alkios Elektyon Sheneles Mestor Gorgophon Philipshites Uzer Englishis Memore Gorgophon Uzer Englishis Memore Gorgophon Uzer Englishis Englishis Sheneles Uzer Englishis Memorates Committee Committe

6. Geschischt das Biss, vgl. B, 3.



#### L. STAMMTAFEL ARKADIENS.

Vgl. \$ 865. Apd. 3, 8, 1. Heyne Apd. tab. 12. Beck Weltg. 1, 882. Clavier tab. 2.

1. Pelasgos und Lykaon. Vgl. Apd. 3, 8, 1. Nieb. RG. 1, 27.



<sup>7)</sup> Als "Statter des Pelusgos" wird statt der Niobe auch eine der Plejeden (Offet. 6, 714), etwa Taygete oder die flyede Dione (Hyg. 9), vorausgesetst.

## . Geschiecht des Arkas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | résa                                  | Arkas<br>Esto (Les              | neira?)                               | 7                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Klestor.          | er op side A<br>eron Alpon<br>u Neira | Sthemehou<br>U Prétte<br>\$ 801 | Elatos so<br>s. unten 3               | Editoryment (                    |
| Aug<br>v Hera<br>(nachher bei<br>Telepi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kies<br>Teuthras) | Kepheus                               |                                 | Lyknrgos ') o kleophile oder Eurynome | anclut<br>swelet                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                | Söbne und S                           |                                 | Amphidamas                            | Insos                            |
| Pacitives, and a some services of the services |                   | Agapeno                               |                                 | nion Antimache                        | L des Minys Atstants Parthenopão |

#### A STANCE ASSESSMENT ALLEGATION OF THE PARTY OF THE PARTY

Experience the server of at the annual to be not the fire

| 7 -24   | Landike :<br>T. d. Kinyras | 11.57  | 5.5 | regec) #\$ |  |
|---------|----------------------------|--------|-----|------------|--|
| Elatos? | Stymphalos                 | Pereus |     |            |  |

Parthenope Neura Autonoe

U Herakles. U Aleos. U Herakles

Eueres Palamon

'hal' Lykurg' heisst auch Sohn des Amphidamas end Enkel des Arbes (Schol. II. 2, 608

#### HEROENSAGE, STAMMTAFEEN, C. ARKADIEN, M. KORINTH. 237

#### POY 2: M. KORINTH

Es geben also der hienischst. [olgenden Talel korinthischer Herscher a) 'Helioa',
b) 'Acetes', e) 'Epopées', a) 'Borinthos' und a) 'Medea' voran (Paus: 2, 3, 8),
deren namittelbarer Nachfolger f) 'Sisyphos' (P. 2, 5, 3) der Sohn des Aeolos
(oben Tal. A) ist. Vgl. noch Schubart quaest. p. 78.

| modure on, entité na contair en ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manhor to a facility tax to .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biblidio del Gilatto un citatro ete se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | presidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| states and the same of the sam |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| red is en Blankes seems i mitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| while count descript on wally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | os Thons Pratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hipponoos. Phok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | os Thons Protos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Betteropaen postudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700 Al Kerieth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Philones \$ 827.4 (Phokis \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| THE PROPERTY AND ASSESSED AND ASSESSED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wier Tochteren of en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Isandros Hippolochos Laodamia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Damophon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H, 6, 203 ff. UZeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | the management of the state of |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Propodas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Glaukos Sarpedon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doridas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 42*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hyanthidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hyanthidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Bierent folgt der Linful der Duisse unter dem Beraklien (Ve) listes, einem Urenkle der Addieben-(Pe), 4-3) nodem beiseiten find Geschlecker his Beschi, aludam die Beschiefen (P.2, 4, 4) in find Geschleckere his auf Telestes des Aristodemes Soha, an wolken Beschiefen als Archonten, dam aber die Tyrame des Kypelos sich ansehn. Das Kypelos Grossuter Aatasoo und sein unter Aletse eingewinderter Water Heles (aus Gonussa über Sikyon P.5, 17, 2, 12, 4, 4) weren gebernlik Heraklien.

#### N. HERSCHER VON BIKYON.

#### Vgl. \$ 830 ff. Paus. 2, 5, 5. Clavier tab. 8 vgl. 10.

Lant korinthischer Sage des Eumelos (P. 2, 1, 1):

Relies | | Alocus | | Epopeu

Marathon (nach Attika geflüchtet, rückgekehrt und wieder nach Attika gezogen)

Stimon Korini

. Hiemit verwandt ist das Geschlecht der Kannke (oben R, 3).

#### 2. Laut sikyonischer Sage (P. 2, 5, 5).

Vom Astockthon a) Acțialeus, staumen als mismiche Erben in sieben Geschickthem. Zemoa Fateka deșie (-defen-pi) "Mestern-depres "Merrimonte und Jentispus" piserui folgt der beflessiechen Götter Einmischen; "Von 1) Particion ist est particion ist est partipo, reducte Kachtata Mutter des Pertars, depeses Sola Pennestes in siebem Baus die c) Denetter englüngt, von reichez sain Sola Orthopotte gestign wird. Des Orthopotis Fockster Carporter gebien; von a depen dem Koronos, was dessen zwi Silonen Korez kinderlos hichti, Lancton sche an Zeinchenricht des Exposers beteitt, dem er die Antiope auslifiert (P. 2, 6, 2); dann behauptet er sich durch e) strücchen Einfline, wie folgt, als Mana einer Kyltistockher Pheno an Alem.

OPheno aus Athen
Zeurippe
OSSepen
Metionside (P. 2, 6, 3) oder Pelepide (Hykes)
Chthonopyle
O offermer; 3) oPhilas
Pulyboo akandrodamas

ysianassa o Talaos

# BEROENSAGE, STANMTAFELN. N. SIKYON, G. ATLANTIDEN, P. SPARTA, 239

#### Als Herscher Sikyons folgen hierauf:

- 1) Adrastos, der dann nach Argos zieht;
- 2) Ianiskos, Nachkomme des athenischen Klytipa; 3) Phastos, ein Heraklide, wandert usch Krets;
- 4) Zouxippos, Sohn des Apoll und der Nymphe Syllis;
- 3) Hippolytos, Enkel des Phastes, Sohn des Rhopalos;
- 6) Agamemnon als des Hippolyton Lehnsberr;

suletzt 7) Phalkes (Sohu des Herskliden Temenos), gemeinsam mit Lakeslades Solin des Hinsolvtos.

"Hierauf folgt endlich dorische Berschaft unter den Argivern a .

#### O. ATLANTIDEN.

Vgl. \$ 834. Apd. 1, 9, 7 ("Arkeyrixdy yévec, von den Acolera getreent) Beyne tab. 13. Clavier tab. 3.

|                                    | -                               | <u> </u>             | Atlas<br>o Pleione   | 2               | 2-08                                   |                                                |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| • Sterope • Oenomaos in Pisa.      | Morope<br>Sisyphos<br>inKorinth | Keldno<br>o Poseidon | Alkyone<br>uPoseidon | Mota<br>v Zens  | · Tayyele v Zeus                       | Elektra<br>U Zeus                              |
| Hippódameia<br>o Pelops<br>unten # | oben M                          | in Hyria<br>oben #1. | in Hyria<br>oben #1. | kyl-<br>lenisch | Lakedomon<br>o Sparte<br>T. d. Eurotas | Dardanes<br>srkedisch u<br>troisch<br>upten: T |

#### SPARTA UND MESSENE.



u Gorgophone P. 3, 1, 4: 4, 2, 3.

tearned setting organise materials of a a wife agree of the great to appearable to

Geschlecht des Perieres (Apd. 3, 10, 3, 6)

William Company to (Ochalos ")

u Bateial tharios Aphareus Arene T. d. Ochafos, & Philodike T. d. Inachos o Periboa,

u Leda T d. Nais ') Thestios oder Boros Lynkeus Idas Pisos. Hilaeira Phobe Arsinoe. Thoas, noch

vier Söhne u Marpessa o Dioskuren o Apoli (Apd. 3, 10, 6) -Kleopatra Asklepios und Penelope u Meleagros o Odvaseus

Machaon Podalerrios Timandra, Klytämpestra Philopee Kastor Polydeukes Helena o Echemos o Agamemnon, unsterblich o Leukippiden . Menelaus durch Artemis

# Werscher von Massene (P. 3, 1, 1, 4, 1, 1ff.). Autochthon Lelex

1 100 6 100 5

Polykaon Eurotas . (P. 4, 2, 1) Sparte (oben no. 1)

o Messene T. des Triopas, Enkelin des Phorbas aus Argos. Zu ihr kommt Kaukon ein Enkel des attischen Erdsohns Phlius, mit cerealischen Orgion (P. 4. 1, 4. 2, 4).

elle is a discontinuous

- 'Ochales' als Vater von 'Tyndarcos Hippokoon' (12 Sohna: Apd. 3, 10, 5) und \*Ikarion', der mit Tyndareos zu Thestion flüchtete (Apd. n. O.); nach P. 3, 1, 4 Suchtet swar pur Tyndareos nach Pellene (taked,) oder Tholama (messenisch bei Apharaus). Die Flüchtigen wurden zurückgeführt durch Herakies.
- In Akarnanien sind 'Ikarios' und Polykaste T. den Lygdos Eltern von Penelope Alyzeus und Lenkodios (Strab. 10, 452, 461).

# HEROENSAGE, STAMMTAFELN. P. SPARTA, MESSENE, Q. EPEIER, 241

#### Q. ELEISCH-ÄTOLISCHE EPEIER.

Vgl. \$ 842 ff. Apd. 1, 7, 5 ff. Paus. 5, 1, 4. 3, 7. Heyne Apd. teb. 9.

## 1. Epeier in Elis.

Protogeneia T. Deukalions Aethlios o Kalyke Endymion mit Selene u. a. m. (P. 5, 1, 2) Paion Epeios Actolos | Eurykyda feder such u Anaxiroe v Pronoe Poseidon funfrig wandert eus. Töchter) T. des Koronos Pleuron Kalydon. Eleios ecomposits to 1 Hyrmine Aiektor? Augeias] u Phorbas Lepith (oben D) Alder Molione o Possidon Agusthenes Phylous u. A. Agamede. Kteatos Eurytos Polyxenos Töchter des Dexamenos aus Olenos o Therophone . u Theronike Amphimachos Amphimachos Eleios. dem Oxylos folgt Eleios (Einfall des Doriers Oxylos).

# 2. Geschlecht des Astolos.



# Lykopeus Melanippos 3. Geschlecht des Oenous

| Ocneus zeugt<br>mit a) Allhan T. d. Thestios und b) Peribba T. des i |                      |            |                           |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| Toxeus Thyrees i                                                     |                      | o Herakles | Meleagros<br>w Kieopatra. | Tydous<br>u Deipyle<br>Diomedes |  |
|                                                                      | Thosa                |            | . 4                       | · u Aegialea                    |  |
| 1.0                                                                  | Hāmes<br> <br>Oxylos |            |                           |                                 |  |
| Oder auch                                                            | c) mit Gorge         |            |                           |                                 |  |
|                                                                      | (Pisander Apd. 1,    | 5, 4).     |                           |                                 |  |

<sup>1</sup>) Die Abkonft des Geneue wird auch vom lokrischen Deuksilon abgeleitet (P. 10, 36, 1. Athen. 2, 36), hemlich:



#### HEROENSAGE, STAMMTAFELN. Q. AETOLIEN. R. PELOPIDEN, 243

#### 4. Geschlecht des Evenos.

Reenou -15 u ldas

Kleopatra u Meleagros

# 5. Geschlecht des Thestios.

2. . 200

Pelops

u Pylades

Thestins u Eurythemis Vid. t, 7, 10 (wochselnde Namen: Jec. 860)

drei Toebter: Allhāa Leda Aypermnestra o Oeneus o Tyndareos

vier Sohne: Iphiklos Euippos Plexippos Eurypylos.

## R. PELOPIDEN.

Vgl. § 868. Apd. 2, 2, 2, Schol. Eur. Or. 5. Heyne tab. 16. Jac. Wort. 169.

Al trat Zeus o Plato · Tantalos Niobe

Broteas u Hippodameia. u Amphion 8 574, 1. Afrens Threstes Kopreus Alkathoos Pittheus Chrysippos Nikippe Lysidike u Sthenelos u Mestor

u Kleola') u Pelopia ... \$ 756. map ad 10-1-4 o Aerope. Aegisthos T. d. Katreus (F) complete out 1 de 1900 com metitive en

Menetaos Anaxibia Acamempon o Klytámnestra o Helena. o Strophios

Elektra Iphigenia Orestes Hermione Pylades u Hermione o Orestes. u Élektra Lorent to me permit a see that a print Tisamienos. Jest 1 . Dates . . .

1) Fur diese Ehen beider ichtuder gitt die verwickelte Sage von dreitschar Ehe oder Buhlschaft des Atreus mit Kleola Aerope und Pelopia, so wie von des Thyestes Bublschaft mit Pelopia, seiner eigenen Tochtor; ausser dieser waren die von Atreus getödteten Kinder Tantalos und Ploisthenes Ihm gehören (Jac. Wört. 189).

# S. AEAKIDEN.

Vgl. § 874. Pind. Nem. 5, 15. Apd. 3, 12, 6. P. 2, 29, 2. 7. Diod. 4, 61. Vgl. Herne Apd. tab. 17. Clerier tab 7. Jac. S. 20.

#### 1. Geschlecht des Aeskos.

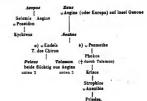

#### 2. Geschlecht des Peleus.

|                | nit a) Antigone | mit b) Theris |
|----------------|-----------------|---------------|
| T. des Euryti  | on in Phthia    |               |
| 1              |                 | Achilt        |
| Polydora       | Polymela        | o Deidamie    |
| u Bores        | o Menótice      | 1             |
| S. d. Perierer |                 | Neoptolemo    |
| 1              |                 | == Pyrrbos    |
| Menesthios     |                 | \$ 984.       |
|                |                 |               |

# 3. Geschiecht des Telamon.

| Telamon | seagt von a) Peribba<br>T. d. Alkathoos | von b) Hestone<br>T. des Laomedon |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|         | Alas                                    | Technos                           |
|         | · v Tekmenn                             | 10 -                              |
|         | Eurysakes.                              | to got hits                       |

#### HEROENSAGE, STAMMTAFELN, S. AEAKIDEN, T. DARDANER, 245

# T. STAMMTAFEL DER DARDANER.

Vgl. § 881. Hom. II. 20, 215 ff. Apd. 3, 12, 1ff. Heyne Apd. tab. 17. Kl. Aen. 326 ff. Rückert Trojs S. 172 ff.

## 1. Geschiecht des Dardsnos,

2. Kinder Laomadon's (§ 882): a) von Strymo:

Tithonos Lampon Klytios Hiketson Podarkes Hesione Killa Astroche u Eos - Prismos, o Telamon Emsthion Memnon.

Ansserdem b) von Kalybe: Bukolion.

3. Geschlecht des Prismos. Vgl. § 883 ff. P. 3, 12, 5. Heyne Apd. p. 395.

n) v Arisbe b) v Hekate T. des Dymas T. des Merons Aesakos Hektor Paria u. a. m. (\$884) u Asterope T. des Kebren. o Andromache. a) o Genone, b) o Helena

Korythos u. A.

#### V. HERAKLES UND DIE HERAKLIDEN.

Vgf. \$ 915 ff. Apd. 2, 7, 7. 8. Schuhart quoest. 82 ff.

 Herakles zeugt a) von Megara, Tochter des Kreon, den Therimsehos Deikoon und Kreontiades; von b) Dejanira, Tochter des Oeneus, den Byllog Ktesippos Glenos und Oreites.

#### \_ 2. Geschiecht des Hyllos.

Kleodňos Euschme

"Polykáon T. d. Butes

Aristomachos

Temenos Kresphonies Aristodemos
O Merope O Argeia

3 Sohne und Hyrnetho Aepytos u. A. Eurysthenes Prokles § 800, 5. o Deiphon

3. Son'tije Ehe'n und Sprosten des Beraktes nicht: of die the sail; sche mit de D'oppere Phylos Teichter no J. Artpoete. (Sohn Teige-bennen) und 8) Miden (Sohn Anticoben, Ahn des komalinichen Antere, ober M); such mit 2) des Lapitane direptylos Techter Catheringe (Sohn Teasteneato) und mit d) hyd dameis Techter des Annator (Sohn Kteispros); dazu s) die thu tödlich geworden Liebte und Teige Teigen (Sohn Teigen); dazu s) die thu tödlich geworden Liebte und für Teigen den (Sydn'), 2 Apl. 2, 7, 8). — s) Peloponaesischen mit d) Anger Techter des Nicas, Reinkart Techter des Angels (Sohn Tectalos'); β) Partasoper, Techter des Nicas, Reinkart Techter des Nicas, Schaufer Techter des Nicas, Reinkart Techter des Nicas (Sohn Tectalos'); β) Partasoper, Techter des Nicas (Sohn Tectalos'); β) Partasoper, Techter des Nicas (Sohn Tectalos); β) Auf (Sohn Eurens), γ) Aug Techter des Aloss (Sohn Tectalos); β) Auf (Sohn Eurens), γ) Aug Techter des Aloss (Sohn Tectalos); β) Aug (Sohn Agefoss, des Kristos) Abo var.

contractor to the threater

# VIERTES BUCH

# ITALISCHE MYTHOLOGIE.

# A. PELASGER SABELLER ETRUSKER LATINER.

"9 994." Als Zeugniss vorhellenischer, durch Spuren von Sprische und Sitte bestütigter, Stammversandtschaft finden die Grundfütige griechischen Götterwesens auch in Italien sich wieder. Als in der Urzeit dieses Landes barbarische tappgen auf dessen stüdichsteur Ende griechischen Ansiedlern der Remenzeit berütsgewichten weren, "bestanden im tötellicher Ausschnung noch alle die Völkerschaften, die theils als Latiner, 't heils als Umbeer, Sabetter im dosker, Marser und Volsker, in Ihrer Gesamtheit griechigeh auch wol als Opiker bezeichnet werden, "und durch die Gemeinschaft ühres Sprachstamms sowohl von den lappgen der Urzeit als auch von den mit hellenischer Bildung gefärbeten, ursprüngen ich aber durchaus fermdfündischen, Etruskern sich unterschieden.

J.-S. Erler des ellen Hallens Volksstramin: handeln, artistst Dilal. I., 391, haupts. Nichjur reim. Gerich. J. 276. Urtrilge röm Gerich. J. 376. siles Gerich. I. 200. 2418. Miller Erneker I. 106. Galling reim. Statistig. 1840. S. 16. Abeken Mittellalen 1843. S. 46. Greterfood aur Georgraphic und Gerichteite volkhilden. J. 1842. — S. Salmer Schollen 1843. S. 325. Modimera unternational Direkter, Jan. 1840. S. 686. röm. Gerich. J. S. Schwegher röm. Gerich. (70h. 1853). J. 1546.

§ 935. ¹ Diese bis, in die Urzeit-reichenden Völkerstämme haben wir, als erste Triger einer italischen Religionsgeschiebte una vorzuführen. Während es streitig, heibt, do ausser lapygen und Etruskern vielleicht auch Latiums Urberohner, die Sikeler, den pelasgischen Sikmanen verwandt oder von ihnen errechteden waren, ¹ wird ein, den Urberohnern Griechendands entsprechender

Volkscharackter in den aus Aboriginern und thessalischen Pelasgern abgeleiteten Latinern sowohl als in den mancherlei ihnen benachbarten oder gesellten Volksstämmen griechischer Abkunft, Tyrrhenern Argivern Achäern und Arkadern, erkannt, denen kumäische pästanische und phokäische Einflüsse folgten. Unterstützt wird diese Annahme durch so unverkennbare Merkmale wie Sprachverwandtschaft und riesige Städtemauern, wie die Gemeinschaft des Gottes- und Völkerrechts, staatlicher Eintheilung und Ansiedlungsweise und manches sonstigen Brauches, swie aber auch eine Reihe von Erscheinungen eines der altesten griechischen Sitte entsprechenden Götterdienstes sie kundgibt. solcher Geltung können die bild- und namenlosen Göttersteine. die in Italiens wie in Griechenlands Vorzeit sich finden, aber auch Baumorakel, die Heiligung des Phallus, die Zehntung der Erstlinge und selbst die Sitte der Menschenopfer, \*zugleich mit dem Glauben an Muttergöttinnen, an einen väterlichen Gott Zeus und an dessen patriarchalische Götterherschaft, hier angeführt

1. 2. 'Sikeler und Aboriginer': DHal. 1, 9 ff. Nieb. 1, 49 ff. 82 ff. Schwegler 1, 202 ff.

3—6. Präisger in Italian' oder, vom Volksamen abgresshe, sine Geminischaft griechteben und Italian'en Der unterstemen, wird, aftere Vorgingern (DHal. 1, 178.) enbsprechend, seit Niebske (1, 276.) souch in der neuerne Forechung fast ohen Annsalme eingereinnt (rgl. Göldt. 218. Zinzow de Präisgis Romaporum serin, Berol. 1851. 4.). Die neuerding (Schweiger) 1.1857. dagegen seitgestelligten Gegenpriche isieher zum Finel na der von Niebskrüben Vermischung der geramten Präisger mit den tyrrhenischen (vgl. 556. der. DHal. 1, 256. 29).

§ 936. <sup>1</sup> Was hiebei zuvörderst die umbrisch-sabellischen Völker betrifft, denen ausser Umbrern Sabinern Samnitern und Opikern auch Marser und Volsker samt Aequern und Hernikern, Ausonen und Aurunkern beigezikhlt werden, <sup>8</sup> so sind dieselben und namentlich die uns zumeist bekannten Sabiner von den pelasgisch-latinischen Stämmen, wenn nicht durch ihre uns fast unbekannte Sprache, doch um so mehr durch die ihnen beigelegte Sitte offiner Wohnörter und sporedischen Kolonialwessen unterschieder; wonden auch in Familienrecht und Komendehur.

im Auspicienwesen und in siderischem Götterglauben sabinische Eigenthümlichkeit erkannt wird. Beben so wenig fehlt es iedoch auch an mancher, in Sprache Glauben und religiöser Sitte wahrnehmbarer, Uebereiustimmung des sabinischen und Latinerstamms. Obwohl die Entscheidung hierüber durch den überwiegend sabinischen, häufiger auf Tatius und Numa als auf Aeneas und Romulus rückweisenden, Charakter der uns gebliebenen Onelten des römischen Götterdienstes nicht selten getrübt wird, 'sounterliegt doch der latinische Ursprung mancher für sabinisch gegebnen Hauptzilge des beiderseitigen Götterwesens keinem Zweifel; dergestalt dass weder Blitzkunde und Vogelschau, noch auch die Mehrzahl der von Tatius abgeleiteten Gottheiten für rein sabinisch uns gelten dürfen. Neben den Gottheiten des quirinalischen Kapitols, die mit latinischen Namen Juppiter Juno und Minerva heissen, bleiben als echt sabinische Gottheiten nur etwa die mannlichen Quirinus und Sancus, Summanus Sol- und Soranus, die weiblichen Minerva Neriene Vacuna, die als Curitis oder Feronia gefasste Juno und vielleicht auch Ceres, ferner dismonische Semonen und auch wol Numa's Egeria übrig; aber selbst diese Gottheiten sind den Latinergottheiten allzu ent-, sprechend und allzu verknüpft um sie für ausschliesslich sabinisch geben zu können. Ungeführ dasselbe Ergebniss lässt sich denn auch aus der dürstigen Kunde entnehmen, die uns in Bezug auf umbrische \*oder samnitisch-oskische Gottheiten durch die Erztafeln von Iguvium und Agnone verblieben ist.,

1. 'Sabellische Völker': (Nieb. 1, 95 ff.): such mit Inhegriff der Embrer.
(Mommsen RGesch. 1 S. 12).

2-4. Ueber die 'Sabiner': DHsl. 2, 49. Strab. 5. 238. Vgl. Nieb. 1, 109. Göttling S. 1 ff. Grotefend 3, 40 ff. (Sprache). Schwegler 1, 239 ff.

5—7. 'Sabinisehe Gottheiten': DHsl. 2, 50. Varr. LL. 5, 10, 74. Vgl. 5 953, 3. Müller Etr. 2, 64. MOF. p. 237. 243. Grotefend 3, 56. Ghd. etr. Gotth. A. 25. 212. Mommsen unterital. Dial. 348 fl.

8. "Umbrische Gottheline". Aus den jurvinischen Teifen (Lani Saggio die Bingun erz, 46,576 del 4f. Lepsiu Inner: Umbr. Lipe, 1843 p. 134s. Aefreddi u. Birchkoff die umbr. Sprenichenkmiter, II, Berl. 1846, Rd. 2 S. 36, 172. 1346. 136. 321, 265. 255) sind die Callerionamen der die Groebesti (Dats. Bappier, Gotthelien der Weide! gramen, bes?) Frist (hyst. Sancea, vgl. Filidus) und Cerpt (haspitchich Biras) bekaunzt; alb Britangen sind für Topplete Tefer.



(Ann. d. Inst. 20, 406), für Mare Piquier d. i. Picqu und Hondus, samt den Söttinnen Praestille und Turra (Lanzi 3, 668 f. Aufr. 2, 2051), nejecoler such eine Puemuna-puprika (Pomona publica?) zu merken. Die Gesamtheit der angerufenen Götter wird auf eine Zwölfzahl (Leps. p. 13) berechnel.

... 9. Sammitisch-odsiche? Gottleiten sind, umgeführ zwanie an der Zahl; aus der Weilnischeit? von Annoe (Hermen Ann. 6. last. 20, 389 as. Nommen ebg. 4.14 f. untersial. Diel, 128 ff. 7.5 f. 7) behannt. Man erkennt einer ausgelichen, als Schöger und Berscher unterschiedenen, judiger (Monnas, ebd. 432), ferner für Lindigfüter Bortus Sitrenaie Hercuter Ferteilur (EValus als Robon, etc. Bachen, vor viori), man den sendlichen Fron Generie Parke. Benefe. Es werden June (Populpan N. 1421). Terte Verme (Fruit) die Nymphen, eine Gregorgieits, Interatite (rgl. Stats Mater, Man. 131), als Collectionman all enaberanetes, alle einzelnen Götter unt ausgedelnten Gelenach der Früderis gestelts (centilich "Kerfulu", vgl. certs mannie ereister Bonat? Ann. d. Last", 23.93. 467) sagretten. Eine gleiche Andelkung des Geistehegriffs übt und nas, manischer Inschrift im Befordnung ainer Treume (sh. Jano: Manmen Ann. 18, 161) zur Pomona, ziellecht auch im Prödiget Typter (der Gezulus visterlich gefecht? ebd.) sich kund, das einer Kerinie (d. 1. Juno, vgl. Herris Janous 68t. 13, 322. Ann. a. 0.) narbödige.

1 937. "In einem Annlichen Verhaltniss zur Mythologie" und Bevölkerung Latiums steht auch Etrurien, wo ein siegreicher tuskischer Stamm von räthselhafter Sprache und Abkunftmit pelasgischen Tyrrhenern griechischen und auch lydischen Ersprungs, eben sowohl als mit italischen Urvölkern; mit Unibrern Sabinern Latineru, verschniolzen war. 2 Nach den Einflüssen solcher Mischung und nach dem natürlichen Uebergewicht höherer über geringere Bildung muss die oft überschätzte Eigenthümlichkeit etruskischen Priester- und Götterwesens bed urtheilt werden. Eigenthümlich allerdings ist samt mancher staatlichen Elnrichtung und Familiensitte Etruriens \*die geheimnissvolle Priesterweisheit dieses Landes: so die nördliche Richtung ihrer Auspicien, ibre Tempel- und Städteweilung in gunder Grundform, thre Kalenderkenntniss, Harnspicin, links gewandte Schrift und prophetische Litteratur, endlich die Grundlage eines Götterwesens welches bald auf nordische Asen und Nornen, bald auf den dämonischen Dualismus des Orients zurückweist. aber selbst dieser etruskischen Priesterweisheit, in Tempelweihe Jahreseintheilung Haruspicin und priesterlichem Pomp, mehr eine accessorische als ursprüngliche Einwirkung auf Latium und auf

Ram zusteht, \* Usas vollends das eiruskische Götierweinn eine wunderbare Mischung pelasgischer Grundelemente mit laitiischem sahinischem dapstgeischischem Zuwachs uns erkennen, \* densen etwanige Juskische Einschlagsfüden, wie unn im Namen Aesze, in den verhüllten Gottheiten, in den Consentes und mannigfach sonst sie vorausgesetzt hat, mehr in der beschrächten Goltung geheinne Priesterlehre als mit dem durchgreifenden Anschnahlstütiger Kulte beschen mochten.

1-6. Ueber 'Etruzina' Volks- und Götterware, arben der seit, Lassi Sagio du lingua etrusca, III, Roma 1789) gesichteten Syrachforschung: Nob. R.G. 1, 114 f. Müller Etrusker II 1878; ht. Sehr. 1, 129 f. Gött. 28 ff. Abeken Mittellinien 234 ff. Schwenck Myth. 2, 454 ff. Gob. über die Gottheiten der Errusker. Bert, Abad. 1815. Schweger Kossen. 1, 253 ff.

\*\* § 938. \* Diese-Annahuse-im-Einselner zu begründen, bei bishet uns ein Ueberblick des nas Erurriens Huptstädten berichteten Kulte. Aus Alsium Aurinia Caere Clusium Faesulae Faleri Ferentinum Luna Mantus Ocricultun Perusia Populonia Pyrgl Speitrum Tarquinii Telanon Vegi Volsterrae Velsinii \*sind uns zahlreiche Gottheiler bezeugt, deren mannigheh wechselnde Namen hauptstehlich zu der üdee einer mit Fortuna Salus oder Mineren und Ülone identischen Güttermutter (Norta, Valentia) \*oder einer mit Venus und Ülone identischen Juno (Cupra Feronia Voltuma Mania) sich vereinigen, \*whrhend als minnliche Gottheilten, den Juppiter ähnlich, hauptsächlich die latinischen Jatus Saturnus Vulcarus und Liber, samt Inuus Sifvanus Vertunnus und Mutiuns; "und der-sablnische Mars in Eruriera uns begrünen.

1 - 4: "Ortsgutzbeiten" etroskischer Städte: Gerbard Abb Gottli: der Earneker Ann. 23 ff.

"§ 939. 'Hienach ist denn auch im Allgemeinen die Ursprünglichkeit etruskischer Gottheiten absuchätzen, wie sie, in 'ihree Gestantbenennung den Aasen khnlich; höheren verhillten Wester untergeordnet, im zwäffachen Götterverein der Zwäff Cotjenties, in der Neunzahl so verstandere Blitzverfer. Novensites, und vollends in der durchgängigen Dreizahl etruskischer Stadtgetiheiten, Juppiter Jano Minerva, uns vorgeführt werden: "Gottbeiten welche, zugleich mit dämonischen Peranen und Laren, neben Charon und neben Tages, als die eigenthümlichsten Götterwesen Etruriens zu gelten pflegen. Mit fremdartigen, tuskisch gebildeten, doch nach altgriechischer Weise geschriebnen und meist unverkennbar griechischen Namen bezeichnet, verdankten die herschenden Gottheiten dieses Landes nicht der tuskischen. sondern der pelasgisch-tyrrhenischen Bevölkerung desselben ihr Entstehen. 'Nächstdem fand die Folgezeit hellenischer Schifffahrt und römischer Herschaft einen hinlänglich empfänglichen Boden, um der tuskisch benannten Verehrung von Juppiter, der Tinia Terminus Vedius oder Summanus hiess, neben Saturnus und Janus bestand und bald in Vertumnus bald auch in Mantus wiedererkannt wird, \*die Götterdienste des Mars Vulcan und Merkur, des Apollo Sol Bacchus und Hercules beizugesellen. 'In äbnlichem Verhältniss zu Juno geben Cupra Voltumna Pomona Horta Fentha und Mania, auch Bona-Dea Venus Lucina Leucothea und Luna, sich kund. 2 Wie die wehrhaften Schicksalslenkerinnen Minerva Nortia Ancharia Fortuna Valentia und Victoria, wurden auch sonstige Göttinnen eines mehr griechischen oder latinischen Charakters, namentlich die Heilgöttin Salus, in Etrurien verehrt, \*wo wir endlich nächst Laren und Lasen, Charon und anderen Todesdämonen auch Genien Penaten und Dioskuren zugleich mit Eros und auch mit Adonis vorfinden. <sup>6</sup> Tuskischer Heroensage ist man veranlasst den tarquiniensischen Pflüger Tages und die prophetische Blitzlehrerin Begoe beizuzählen, so iedoch dass wenigstens Tages von der Vergleichung griechischer Pflugdämonen und latinischer Genienlehre sich nicht ablösen lässt.

\$ 940. In Latium, dessen mannigfach auf Griechenlands

<sup>3.</sup> Alt 'etruskieche Göttersamen' missellicher Gottheiten sich Tinas Agwin bette Turme Settlanze Phasphines für zugliert Agoll Seit Westerum und Vallenn bezengt, zu denen als gefügelter Scheitzpeint dem Erus ühnlich noch Eipenr (Indicopos) kommit; despieliches sind als weibligden Numen Menrie Tanhan Parens fix Minerra Jacon Venus, 'Tanne voll für Jinas, Jacons und Leist für Luns, Leinta Meen Scenalb (#Meenart) und Nathum (Parlum?) für Schicksbinnsiche Geber-behrant. Die Nathweisungen hieru, wie über das spane erimtiktisch debterwiesen, hielt meine vergefachte Abhandlung über dasselbe (Berl. Akhd. 1845; vgl. Abh. über die Metallissignel d. Etr. eld. 1834, Ann. 197 E.).

Nordam ricktweisende Bevölkerung in sieghaften Aboriginern und vieltleicht seibst in den von ihnen besiegten Sickern ursprüngelich pelasgisch war, \*und in der Vermischung mit den verschiedensten Griechenstämmen, mythischen Teutrern Argivern und Arkadern wie mit den geschichtlichen Italioien Kunnanern und Phokkern, einem im Ganzen gleichartigen Volkselement begegnete, erscheint der hiedurch begründete Volkscharakter durch die Berührung etruskischer und sabellischer Nachbaraktunnen unt wenig geschwächt. \*Ehe aus dieser Stümme Verschmeizung mit Latiums Sühnen Rom hervorging, war diese Landschaft priesterlich orakelnder Könige bereits im Besitz eines Staats- und Saeralichen volkselnder Könige bereits im Besitz eines Staats- und Saeralichen Schulzungen und seine Australichen Schulzungen gephyräischen Priesterthum des Aenesa und häuslichen Schutz der Penaten durchdrungen, im Denste der Gottheiten Roma uns von neuem begegnen wird.

1 — 3. 'Latiom und die Latiner': DHal. 1, 57 ff. Nieb. RGesch. 1, 82 ff. Schwegler 1, 195 ff.

\$ 941. Dieser den Urstämmen Griechenlands verwandte nationale Kern des Latinerstamms lässt in Götterglauben und Götterdienst der verschiedenen Städte und Gegenden Latiums bis ins Einzelne sich bewähren. Aelteste Stadt Latiums ist Laurentum, wo vor Aeneas Sikeler hausten, wo aber wie ringsum Juppiter und Vesta Hauptgottheiten sind; "ähnliche patricische Kulte finden in Lavinium und in Alba. 3 andre verwandte zugleich mit Juno- und Venusdienst im plebejischen Ardea bereits zu der Zeit sich vor, als Aeneas an dortigem Meeresstrand die bedeutsame Ortschaft Troja gründete, von welcher sein Zug zu Laviniums und Albas Befreiung anhob. 'Mit diesen Städten zugleich sind noch andere Städte zu nennen, welche entweder zum latinischen Bunde des Latiar oder doch zu Latiums von Liris und Tibris umflossener Landschaft gehören, wie solches für Anxur Aricia Bovillae Cora Gabii Lanuvium Minturnae Praeneste Tibur Tusculum der Fall ist: 3 noch andere reihen aus marsischem und picenischem Grenzgebiet hier sich an. \*Als bezeichnendste Grenzen jener latinisch bevölkerten Landesstrecke ist einerseits dar Aborigineraitz des Marsockales, Tiora, <sup>2</sup>andereis-eits die Heibb estammverwandlere etruskischer Küstenstädte, Alsium Caere Faberii Pisa Saturnia, zu nennen; in ihrer Mitte liegt das zu spätern Asyl alles ältesten italischen Götterwesens bestimmte Rom.

\$ 942. Allen sonstigen Gottheiten Latinus steht, die Götter der Urzeit Janus Saturnus und Ops verdunkelnd, \*das weiland in irdischem Königthum bethätigte Göttergeschlecht der vom Gebirg berab eingewanderten Aberieiner voran. In den aus Laurentum Lavinhmr Alba bezeugten Königen Pieus Fannus und tations. Hast hald der als Specht im Wald brakelnde aboriginische Mars; bald an seiner statt der latinische Juppiter sich erkennen, dem als Gottheiten des Hausberds Vesta und die Penaten zur Seite gehn; dinneu gesellt sind, hamptsächlich von Ardea her, als weibliche Gottheit Juno oder Venus, ferner auch Pallas, Mars und auch Liber, Gottheiten deren genauere Betrachtung zugleich mit dem rönischen Götterwesen sich nachholen lüsst, \*dagegen der eigenthümliche Juppiterdienst des gesamten Latinergebiets in der Doppelheit des Naturgottes Veiovis und des mehr ethisch entwickelten Latiaris schon hier uns beschäftigen muss. \* Jene älteste Auffassung, die im Feiovis oder Vedins einen unerwachsnen furchtbaren Naturgott, in Sonnenkraft dem Sol und Liber vergleichbar, zugleich mit tellurischer und neptunischer Macht erkannte, \*verband dessen göttliche Kindschaft mit Anerkennung der seiner Pflege obliegenden Mutter des Waldgebirgs, deren Namen in Bona-Dea Marica Circe Carmenta und andern sich nachweisen lassen, während ihr Wesen auch in der Fortuna Präneste's, an deren Brust Juppiter und auch Juno sog, and in der mit Juppiter and Juno überwiegend verknüpften Minerva des kapitolinischen Tempels erkannt wird. \*Degegen ist Juppiter-Latieris als jener Bundesgott Latirms uns bekannt, der vom Bergeipfel Alba's herab am Bundesfest Letter das en alle ihm unterthänige Latinerstädte demmächst vertheilte Stieropfer empfing. Der reinere Opferdienst, der statt vormäliger

Menschenopfer, verbunden mit Gottesfrieden und mit gezügelter Fleischeslust jenes Fest zierte, trug anch die Andeutung des zum Gott gewordenen Landeskönigs von Latium in sich: sein Verschwinden ins Luftreich der filmmlischen ward durch die Schwingung latinischer Schaukelfeste gesühnt, seine Verklägung aber in Art der Leichenspiele durch ritterliche Wettkumpfe geseiert. ...

1-9. Die 'Goltheiten Laliums', für weiche nichst Varro Diozys und Ovid hots. Klausens Werk leitend ist, werden fast samtlich in der Darstellung des römischen Götterwesens uns wieder begegnen.

\$ 943. 1 In damonischer Geitung stehn dem latinischen Juppiter zuvörderst die in Priesterkönigen fleischlich gewordenen flavialischen Erdgeister der Jovialernährung zur Seite, namentfich Juppfter-Indiges, dem der lavinische Latinus, Troja's Aeneas Anchises Numicus, von Etrurien her auch der Jovissohn Genius gleichstehn: sodann die Feuermächte jovialer Erzeugung, namentlich der phallische Hauslar (Lar familiaris), ein dem priinestischen Caeculus, den Semonen sabinischen Glaubens und den, vermuthlich nach tuskischer Ausicht als Menschenseelen bekannten. Laren verwandtes Wesen; \* endlich die Mächte des Besitzes, namentlich der griechisch als Penat (Ktesies) gedachte Besitzgott Junniter, mit welchem der Feuerdienst, Vulcans und der Göttinnen Vesta und Pallas verwandt ist. 4 Wie aber die göttliche Ahkunft des Menschengeschlechts in solchen Göttergestalten oberster Herschaft sich ausspricht, sind in den Gottheiten und Damonen von Wald- und Weide, den Nymphen prophetisch wogender strömender und quellender Gewässer, in Laren Penaten Genien und ähnlichen Brudermächten, binsbesondre auch in den als Dii Indigetes wie in mancher andern Benennung nachweislichen Carimonialgeistern priesterlicher Macht und häuslichen Besitzes zahlreiche Mittelwesen gegeben, denen zumal in römischer Fortbildung eine Reihe persönlicher Begriffe sich anschliesst. . Die Heroensage Latiums ist wesentlich liieven betheiligt: im schlangengestalten Ortsdämon Anchises, im ritterlichen Verein von Männern des Erzes wie Aeneas Misenus und Polites, in priesterlieben Gestalten wie lulus Aegestus, and Lausus, sie bieten, sind, mit oder

ohne Begegnung ausländischer Personen und Sagen, die Begriffe von Ortshut und Wehrkraft, Schlachtunsik und Pflug, von Planme Essig und Lorbere des Vesta- und Pentandienstes, heroisch verkörpert, ohne dass gleichnamigen Gestalten latinischer Königsund Heldensage die Bedeutung heroischer Würde und Göttlichkeit deshalb sich absprechen liesse.

- 1. 'Jovialernahrung': Ki. Aen. 869 f.
- 2. 'Jovialerzeugung': Kl. Aen. 835 ff.
- Jen 'Penaten' (§ 991) Genien (§ 993) und sonstigen D\u00e4monen Latiums sind auch die ardeatischen Picumus und Pitummus (§ 944, 7. Jac. 750) bekruz\u00e4blen.
- S-7. 'Girimmisignister' heroicher Gettung: hier usammengereit and krem Benug and -0'trähut' (Ancher Dilal.) A Vann. 5, 93. II. 1014. 1036; yel. Angins, Angisis), and die 4) Gewalt 'des Erzes', die Angens Angisis), and die 4) Gewalt 'des Erzes', die Angens Angisis), and die 4) Gewalt 'des Erzes', die Angens allement gelant Abneue? III. 1981 ft. 1002; yel. Angens Angens allement and production; Ernese and c) 'Printerthemi' abnut (ab Junius: III. 1076), die Yorkild jordischer Printert, ab Opferdamme, Angestes all Essigdimon der Vorrathskammer (III. 889) und Lausses als Indeeder Opferer (III. 600 10.103) ausstrückten Scheidunger (III. 600 10.103) ausstrückten Scheid
- 8 944. Dieser höhere Sinn latinischer Heroensage, auf dem in Italien mehr als in Griechenland durchgeführten Grundsatz unmittelbarer Abstammung des Menschen von Gott beruhend, wird in angeblich tuskischer, dabei aber auch unzweifelhaft latinischer, Jovialerzeugung durch Tages des Genius Sohn und Juppiters Enkel uns aufgedrängt; denn die Idee des Genius ist vorzugsweise in Latium beimisch. 2 Nicht weniger sind die aus Lavinium bezeugten latinischen Könige beweissähig für jene Ansicht. Während die von Hesiod verbürgte griechische Sage den königlichen Latinus und dessen wilderen Bruder Agrico als Söhne des Odvsseus kennt, "weiss die heimathliche Auffassung Latiums den Latinus vielmehr von göttlichen Königen, dem Picus in welchem Juppiter als Mars sich abspiegelt und seinem gleich göttlichen Sohn Faunus, entsprossen, und zwar stand ihrem jovialischen Königsscepter zugleich auch durch Juppiter-Indiges, dem mit Latinus Numicus Anchises Aeneas gleichgeltenden Cärimonialgeist, ein Priesterthum von gleich göttlicher Abkunft zur Seite. Dem deutelnden Alter-

thum ward iene latinische Grundansicht von einer göttlichen Abkunft der Menschheit nicht selten zum Anlass und Stützpunkt euhemeristischer Mährchen über der Könige Vergötterung, \*während sie uns als Schlüssel für das Heroengeschlecht der lavinischen Könige, für die latinische Aussassung des Aeneas und für die virgilischen Nebenpersonen seiner Sage willkommen ist: denn auch weibliche Wesen, wie die nach Heimath und Vestadienst benannten Lavinia und Amata, heroische Bezeichnungen des Nachbarlandes wie Turnus, und seines verabscheuten Opferbrauchs wie Mezentius, sind in solchem Zusammenhang wohl verständlich. Ausser ihnen verdicht auch das dem Picus ähnlich benannte Penatenpaar Picumnus und Pilumuus deshalb hier genannt zu werden, weil Piłumnus des Daunus und Tnraus Ahn, Danae's Gemahl und Ardea's Gründer gewesen sein sollte. \*Aber nicht bloss für die Könige Laviniums und Ardea's, auch für andere Städte und Heldengeschlechter Latiums lässt sich an gleichem Faden die Sage verfolgen. Praeneste's Digitier und Caeculus lassen in ähnlicher Welse beguem sich deuten, "was, wenn es der Mühe verlohnt, auch für die erst spät erfundene Königssage von Alba der Fall ist. 10 Im entfernteren Latinergeschlecht war Cajeta von des Aeneas gleichnamiger Amme benannt.

- 1. 'Tages' des Genius Sohn, Jovis 'Enkel', laut Festus (s. v.).
- 'Latinos und Agrios': Hes. Th. 1011ff. vgl. Nieb. 1, 195. Kl. Acn. 585 (Agrios — Aboriginer).
- 'Pieus Faunus Latinus', königsnamen die auch Beinamen des Juppiter sind: DHal. 1, 31. Vgl. Jac. 750. 340. Sehw. 2, 90. Kl. Aen. 1141. Schwegl. 1, 287d.
   'Juppiter Indiges': DHal. 1, 64 (θεός ἐπιχώριος). Vgl. kl. Aen. 2, 908 ff.
- (von indigitare). Schweg. 1, 328f. (= indigena).

  6. Im 'Personal der Aeneussage' von Lavinium (Kl. 775 ff.) sind 'Lavinia'
  und 'Turque' (Kl. 1207 ff.) als örliche Reseichnungen übrer Reimath (Turque').
- und 'Turnus' (Kl. 1207ff.) als örliche Bezeichnungen ihrer Reimath (Turnus -- Tyrticopo), 'Amata' des Lalinus Gemshlin als restalisches Feuer des Bundesberdes (§ 974. Kl. 758. 75), 'Mezentius' als böser Dämon (Kl. 103ff.) etruskiseber Menschenopfer verständigt.
  - 7. 'Picumnus und Pilumnus': SAen. 7, 372; 9, 4; 10, 76. Kl. 1207.
    - Pränestinische Sage': Kl. 761ff. 914f. Vgl. Daktylen § 166.
       'Königssage von Alba', mit Inbegriff der Namen Aeneus Ascanius Sil-
- Audigssage von Alba', mit inbegriff der Namen Aeneus Arcanius Silvius Latinus Capetas Capys u. s. w. bis auf Amulius und Numitor: Liv. 1, 3.
   DHol. 1, 70. 71. OMet. 14, 609 ff. Vgl. Nieb. 1, 215 ff. Schwegler 1, 342 ff.
  - 10. 'Cajeta': Kl. Aca. 1045 ff. (Götteramme als Felsriss benannt). Gerhard, Mythologic. II.

Rom uns wenden, führt deren Verknüpfung mit der Aeneassage uns zu nochmaliger und genauerer Hinweisung auf die angeblich troischen Elemente der Bevölkerung Latiums. Dieso bei Virgil und in der herschenden Aeneassage vorausgesetzte troische Bevölkerung \* ist zwar durch Dichterstellen über die Rettung der Aeneaden, wie Homer Arktinos Sophokles Pisander sie boten, und selbst durch des Stesichoros Zeugniss von Flucht des Aeneas nach Hesperien nicht mit hinlänglicher Sicherheit bezeugt; bei letzterem Zengniss lässt an Unteritalien und Siris sich denken. <sup>8</sup> Erst gegen des Pyrrhos Zeitalter beginnen die Zeugnisse von Aeneas und Lavinia, wie von der Troer Bund mit deu Latinern: der alexandrinische Eratosthenes sowohl als der römische Nävius bekannten sich dazu, während bei Andern anstatt der Troer flüchtige Griechen des Troerkriegs den Ursprung der Latiner bezeichneten. \*Dass aber die sicilischen Elymer auch dem Thukydides für troisch galten, und dass der sicilische Timäos um das Jahr Roms 490 von troischen Idolen zu Lavinium weiss. macht den in Rom von Staats wegen schon früh anerkannten Glauben an frühe Ansiedlung der Troer in Latium wahrscheinlicher, und wenn man trotz dessen geneigt bleibt den Grund solcher Sage nur im Zusammentreffen tyrrhenischer Pelasger von Gergis und von Lavinium in Samothrake zu suchen, bo treten doch tlicils die geschichtlichen Spuren trojanischer Macht und Schlffahrt, theils auch die sprachliche Geltung des Namens Troia in Latium samt andern Analogien troisch-latinischer Ortsnamen entscheidend genug ein, um auch des Acneas selbständige Geltung in Latium im Zusammenhang jener Ansicht als neue Stütze derselben betrachten zu dürfen.

1—5. Zur 'troischen Aenensage': Hom. II. 20, 3076. (Areesa nack Stepheis: Sirah. Jo. 607). Arkilone bir Bila I., 69 und Predie (Ausum nach dem Ids). Sophohles im Lackoon (Dilal. I, 48: Auswanderung vor Trojas Fall). Hellantion, Kephaloo. Hegenipos (Dilal. I, 48: Auswanderung vor Trojas Fall). Hellantion, Kephaloo. Hom. J. 772. bietelbonschen, Sappi; vom Aenensoulin Romos schrick Kaphaloo: del. 1, 72. Steiethorova, Bilaca, nach Hesperieri, Nilecon sack Komis). Timmeos (Dilal. I, 67 troische Fanter za Larisdum). Als fönische Zeugen Cato Noreius und Virgil. Vg. Dilal. I,

## ITALISCHES. A. TROJA IN LATIUM, \$945. B. ROM. \$ 946. 947. 259

45 ff. Heyne Esc. zu VAen. 3. Nieb. 1, 187 ff. Kl. Aeu. 315 ff. 565. Rückert Troja 249 ff. Schwegler RG. 1, 279 ff.

# B. GRUNDLAGEN DER BÖMISCHEN RELIGION.

- § 946. ¹¹Cebergehend auf Rom, wo alle bisher erwähnten Völker und Religionen eine gemeinsame Freistatt fanden, haben wir erstens auf Ort und Aulage der Siebenhügelstadt, dem Janieulum gegenüber am linken Tiberufer gegründet, insonderheit auf die durch älteste Heiligthümer berühmten Hügel, hauptsächlich Palatin Kapitol Quirinal Caelius, den Blick zu wenden. ¹Sodann aber labben wir auf die durch Urbewohner und mehrfach Ansiedler zur ewigen Stadt verschmolzene Volkställume, hauptsächlich auf jene Latiner Sabiner und auch Tyrrhener hinzuweisen, ¹aus deren Einigung der weitschichtige Organismus römischer Belighen erst hervorigier von Janus Saturn und Garanus zu dem latinischen und etruskischen Juppiter überzugelm, war kein geringerer Schritt als späterhin es der Urbergang von den Sammgöttern Roms zur Fülle ausstländischer Gottheiten war.
- 1. 2. Ueber 'Roms Oerllichkeit' wird für den gegenwärtigen Zweck die Beschreibung der Stadt Rom von Plater Bunsen u. A. (Ill. Stutg. 1830 ff. 1, 129 ft.), über dessen 'Volkssämme' Göttlings Geschichte d. röm. Staatsverfassung (Ibile 1840) zunächst brauehbar befunden werden.
- 3. Ucher 'Hons Güttervenn', dessen Grundlage zunückal bei Varn Dinnys und Orid (Fasti, mit Herkel-Kommenter, Berol. 1841) zu sichen ist, bandeln die neueren Werke von Hartung (Religiun der Römer. H. Erf. 1853). Amlrevsch (Studien und Andeutungen im Gebief des Auftrimütschen Bendess und Cultus. I. Bersl. 1839) und Schwenck (Eleligiun d. Römer: Wyth. Bend.; Pkf. 1843). H. 1850. 4) und Zimzow (der Pelagis Römanorum szeris, Berol. 1851. 4), und die betreffenden Abschulie im Schwegers vom Gerichkeite (I. Tüb. 1853).
- § 947. ¹Kern und Grundlage des römischen Staats waren im latinisch-sabinischen, nächstdem durch gräteisfrende Völkerschaften vermehrten, dreifichen Stamuverbänd der drei patricischen Tribus gegeben, der in uralten Namen, Ramnes Tifes Luceres, jeue drei Stümme versehmolz, nachdem das Uebergewicht der Latiner dem Austausch sabinischer und auch etruskischer,

das ist tuskisch-griechischer, Sacra allmählich gewichen war. <sup>1</sup> Ein latinisches Priesterthum, den Satzungen altgriechischen Götterwesens verwandt, hatte im Bund mit sabinischer Andacht wie mit etruskischem Ritual und dessen Weissagungskünsten, mit Aeneas zugleich auf Numa und Tages rückweisend, in jenem römischen Sacralrecht ein Bündniss gestiftet, dem Roms tausendjährige Dauer verdankt wird. \*Es bestand aber der aus jenen drei Stämmen erwachsene königliche und patricische Priesterstaat des ältesten Roms, bei seinem vollen Bewusstsein des an den Geschlechtern und Orten seiner Ansiedlung unverwüstlich haftenden, durch Priesterthum und Cärimonialgesetz verbürgten Götterschutzes, unter fortwährendem Zuwachs der allmählich hinzugetretenen und weder politisch noch kirchlich ihm ebenbürtig erachteten plebeijschen Bevölkerungen und Götterdienste. \*Der Hinzutritt dieser fremdartigen Volkselemente war mannigfach erschwert. Zwar war es dem Geist ienes Priesterstaates durchaus entsprechend, Gottheiten und Gottesrechte des Auslands gittlich oder gewaltsam sich anzueignen: wie aber die neuen Ansiedler des römischen Bürgerrechts erst allmählich gewürdigt wurden, ward auch den Ansprüchen ihrer Götterdienste nur dahin gewillfahrt. dass ohne Anrecht am älter beglaubigten Kultus, an Opfern und heiligen Büchern der Curien, eine im Rang von Privatandacht sie anerkennende Duldung ihnen zu Theil ward.

1—4. Ueber Rom als 'Priesterstaat' sind für unsern Zweck zunächst die erwähnten Schriften von Göttling und Ambrosch nebst mehreren Monographien des letzteren zu vergleichen.

\$ 945. ¹Durch jene in Aufnahme fremder Kulte geübte Gastlichkeit, die selbst in den Götternamen oft augenfällig sich ausspricht, hat Rom wie Athen von jeher sich ausspreichnet; und wenn die den Ansiedlern lästigen Ansprüche des altkainischen Sacralrechts einerseits dadurch eher gesteigert als geschwächt wurden, 'so konnte es andererseits doch nicht fehlen, dass Roms Ueberfüllung mit andere, von jenem Vorrecht des Alltesten Stamms unbetheiligter, Bevülkerung sebon zu des Servius Zeit, zugleich mit politischer Vertheilung aller Bewohner Roms

in Regionen und neue Tribus, auch Institute einer neuen Staatsreligion, den kapitolinischen Tempel sowohl als die Bezirksgemeinschaft argeischer Lararien, hervorrief. Nur die alt angestammte Weisheit eines die Götter des Völkergeschicks rührenden, wenn nicht bestimmenden, Priesterthums, die dem Latinerstamm angeborene pontificale Befühigung, blieb bei einer solchen, Patteleer und Plebejer verknüpfenden, Staatsreligion stets unersetzt.

§ 949. Bei soleher Abhängigkeit des gesamten römischen Götterwesens vom königliehen Priesterthum der ältesten Zeit vermögen wir einer näheren Kenntniss dieses Priesterthums nieht zu entbehren und fassen deshalb, ehe wir zu den Göttermächten Roms übergehn, Personal Gesetz und Beruf desselben nach Ursprung und Ausbildung genauer ins Auge. \*Zuvörderst das Personal. An den patrieischen Curien haftend, bis ein Jahrhunderte lang geführter Kampf diese Schranke brach, war die priesterliehe Gewalt in beträchtliebem Umfang verschiedener, aus den drei Urstämmen Roms erwachsener, Priesterklassen, an Priesterkönig und Oberpricster des allgemeinen, Priester und Priestervereine manches besonderen Dienstes, an Erkunder des Götterwillens und Verkünder des Völkerrechts, endlich an Opferdiener beiderlei Gesehlechtes vertheilt: \* wie solches im Namen des Rex. des Pontifex und seiner Genossen, der Flamines Flaminicae und Vestalinnen, Arvalen Luperci Salier Tubicines und Curialpricster, ferner der Augurn Haruspices Interpretes-finturi und Fetialen, endlich der Camilli Camillae Cupenci und andern zu Tage liegt. Würde Recht und Verpflichtung dieser verschiedenen Priesterklassen waren durch ein Carimonialgesets begründet, fähig den Götterwillen für menschliche und staatliche Zwecke zu gewinnen. ein Gesetz welches, den Festkalender der Curien überwachend, sowohl im Umfang seiner heiligen Büeher und Urkunden, als im göttlichen Zauber ihrer Gebräuche Andachtsformeln und daraus zum Theil erst erwachsenen Götterwesen. Grenzen und Bedeutung des hellenischen Götter- und Priesterwesens weit überbot. \*Der priesterliehe Beruf war in weitester Ausdehnung, ienem Gesetze und seiner Abwartung gemäss, theils vermittelst des Ritualzaubers

zu Erlangung von Wasser Feuer und anderen Göttergaben, wie zur Erkundung und Aneignung des Götterwillens durch Auspleien aller Art, "theils zu aller Orts- Zeit- und Personalweihe, zur Gründung von Städten Strassen und Tempelm, zu Jahres- und Tagesordunng, zu Heiligung des Priesters sowohl, durch Wandel Traeht und Geräthe, Festfeier und Opfer, als seiner Curial- und Geschlechtsgenossen, nieht weniger auch zur Sühnung der Todten, befähigt.

\$ 950. Während die Bemübung den Volkselementen nachzuspüren, aus denen jenes altrömische Priesterwesen erwuchs, oft allzu unsieher bleibt, darf eine ähnliche Siehtung mit grösserem Erfolg für das zahlreiche, mannigfachen Ursprung schon in seinem Namen bekundende, Götterpersonal der römischen Welt verhofft werden, \*weun man, von der uns bekannten Urbevölkerung der sieben Hügel ausgehend, zuvörderst deren ursprüngliche Gottheiten betrachtet, deren ferneren Zuwachs und bei gehäufter Zahl nöthig befundene Götterauswahlen daran reiht, und erst nach erfolgter Einsieht in ihre allmähliche Zusammenreihung eine ins Einzelne gebende Darstellung sämtlicher Gottheiten Roms versucht. \* Dieser Unterscheidung gemäss handeln wir zunächst topographisch von den ältesten Gottheiten der sieben Hügel, ihrem allmählichen Zuwachs und den besonderen Quellen ihrer Erkenntniss, dann von den Göttervereinen römischer Andacht und Erudition, und späterhin erst von den dahin gehörigen oder sonst anderweitig bekannten einzelnen Gottheiten.

- 3. Demnáchst ist nun a) von den fältesten Gottheiten' der sieben Hügel (§ 951R), und a) von den besonderen 'Quellen' darauf beziglicher Kenntniss (§ 956), von e) römischen 'Götterrereinen' (§ 957f.) und a) später erst von den 'einzelnen Gottheilen' (§ 959f.) zu handeln.
- § 951. ¹ Die latinische Urbevölkerung Roms, die in der Stammtribus Ramnes fortdauerte, hat örtlich betrachtel ihren Ursitz auf dem Pulatin, wo innerhalb des von Romulus gezognen Pomoeriums der heilige Abgrund der Roma quadrata bestand. ¹ Der Ausdehnung unbeschadet welche der dort angessiedete Latinerstaum erst mit Inbegriff von Subura und Saeravia, durch

die Stadttheile des Septimontium, 3 dann aber mit Inbegriff des sabinischen Quirinals auch durch die Städteeintheitung der Argeenopfer erhielt, 'faud die latinisch-sabinische Regia am Fusse des Palatin ihre Stelle. Dem heiligen Staatsherd im Vestatempel benachbart, schloss diese, seit Romulus und Numa dem Opferkönig und Pontifex ferner dienende, Behausung 5 die ältesten Götterdienste latinischen Glaubens ein: als solche lassen die Dienste des Juppiter und des Mars, der Ops und der Juno sich nennen. Gottheiten einer noch älteren Bevölkerung, Janus sowohl als der sikelische Saturn, sind gleichfalls darin einbegriffen; ausserdem aber sind die Ortsgottheiten des palatinischen Bergs, zuerst Pales der später vielleicht die palatinische Cybele entsprach, Carmenta Vicapota und der circensische Consus, vom Fusse des Palatins Vulcan und Lupercus, aus Germalus und Velia Romulus und die Penaten hinzu zu zählen; als eine von Aeneas herrührende Gottheit wird eben dort Fides erwähnt.

- 1. in der 'palatinischen Studt' (Varr. Lt. 5, 53. Bunsen Beechr. Roma 1, 699 E. Ambrosch Stud. 165.190) bildete die 'Roma quadrata' (Fest. a. v.) als ausgefüllter Mundas vor dem Apollotempel deren Mitte (Schwegl. 1, 440); woneben Pluturchs Augabe eines beim Comitium befindlichen Mundas Schwierigkeit mach).
- Septimontlum': hestebend laut Festus (s. v.) aus 'Palatium Velis Faguial Sobura Cermalus Oppius Caelius Cispius' (Dilal. 1, 31 ff. vgl. Beschr. Roms 1, 140 f. 685 ff. Ambrosch Stud. 157. Abeken Mittelitalien 133 ff. Ziazow b. O. p. 50f.).
- 3. Die 'sacella Argoorum' (§ 957, 2), deren Bedeutung als stödlische Brunnenviertel und als Zeugnisse älitesten Götterdienstes gleich unzweifelball ist, bekunden sich als die den servianischen Begionen einverleibte älteste Stadteinteilung Roma.
  - 4-6, 'Heiligthilmer der Regia': Ambrosch Studien S. 1ff. 11ff. 143.
- § 952. ¹Ausserhalb der römischen Stadt lag nicht nur das jenseitige Tiberufer, wo auf dem sikelischen Janushügel Numa begraben lag, ¹und, sei es als latinischer der Diana beitiger Bundesberg, den Auspicien unzugänglich, sei es als Grüberstadt, der Arentin, dessen Sage mit Evander Caeus und Hereutes beginnt, ²sondern auch das Kapitol, vermuthlich als ein den Göttern und ihrem Dienst von Anfang an ausschliesslich geweilter Berg. \*Als

gebietende Urmlichte desselben werden Terminus und Juventas samt dem dämonischen Haupte des Tolus und samt dem zwitterhaften Stadtgenius uns genannt, Wesen in denen die mythologische Forschung pelasgische Urfetische, solche wie Phallus Kieis Raupt und Schlange, erkennt; \*ausserdem finden auf und an Can Kapitol das Grab Tarpeja's und Heiligthdimer der in der Regia verehrten Gottheiten, namentlich Janus Saturnus Juppiter, sich wieder. \*Plurch Namen und Wesen dieser Gottheiten wird der Gedanke widerlegt, als sei das Kapitol ein den Sabinern ausschliesslich gehöriger Berg gewesen; vielmehr scheiut, seinem Götterwesen zufolge, pelasgische sikelische und latinische Bevülkerung der sabinischen geenther sich hier befunden zu henden, die auf dem Sabinerberg Quirinal für Juppiter Juno Minerva ihr 'älteres' Kapitol noch früher besass 'als Tarquinius den kapitolinischen Berg denschlen Gottheiten weiher.

1—7. Auf die hier örtlich berührten ältesten Gottheiten kommen wir weiter unten zurfick; und die des 'Janicolum' im Jaous (§ 961), auf die des 'Arentin' in Hercules und Bina (§ 972. 982), auf die Urfetische und Götter des 'Kapitols' hienächst (§ 959).

§ 953. Vom Esquilin, dessen Hügelung in ältester Zeit als Oppius oder Cispius unterschieden ward, ist als vornehmstes Heiligthum das der Juno-Lucina zu berichten; mit ihrem Haine zugleich werden Haine der Laren und der Mephitis erwähnt. In des Esquilins Nähe war auch das als Zielpunkt der Sacravia bekannte Heiligthum der Strenia, wehrhaften Namens, gelegen, die an Minerva erinnert. \*Auf Viminal und Quirinal wurden Juppiter-Vimineus und der sabinische Quirinus verehrt; von drei andern Heiligthümern desselben Bergzugs sind Deus-Fidius am martialischen Hügel und die Göttin Salus am salutarischen, dem Dienst des Apoll oder Sol benachbart, uns bekannt. Dem Deus-Fidius ist der sabinische Sancus gleichgeltend; neben seiner Verehrung und der des Quirinus war der sablnisch bevölkerte Berg Quirinal auch im Besitze des vorgedachten Kapitols, welches als 'alteres' im Dienst der vereinigten Gottheiten Juppiter Juno und Minerva der kapitolinischen Dreizahl voranging. 4 Wie in dieser

Vereinigung verschiedner italischer Stammgottheiten asbinisches Priesterflum die sikelischen und Istinischen Wohnsitze neu heiligte, \*war auch der sabinische Numa willfährig, seine Behausung vom Quirinal in die palatinische Regia zu verlegen, in welcher nun auch sabinische Gottheiten, Quirinus wahrscheinlich als ein mit Mars verbundener Penat, ihre Stelle Raden.

- 1. 'Gottheiten des Esquilin': Varr. LL. 5, 49. Beschr. Roms 1, 696 f.
  2. 3. 'Viminal und Quirinal': Varr. LL. 5, 51. Beschr. Roms 1, 698 f. —
  L'eber das 'Capitolium veius': Varr. LL. 5, 158. Ambrosch Stud. 172.
- 6 954. Während von ienem Götterdienste latinischer und sabinischer Stammgenossen die Mehrzahl der sieben Hügel erfüllt war, hatten von Etrurien aus gräcisicirende Elemente hauptsächlich am Caelius und in der Nähe des Forums Platz gefunden: wie dort der auch in den Argeenopfern berührte Minervadienst, <sup>a</sup> war im Vicus tuscus der Dienst des Vertumnus gegründet, <sup>8</sup> Ueberwiegend tyrrhenische, das ist gemischt tuskische und griechische, Elemente waren es auch welche, durch manchen Volkszuwachs gefördert, unter den Tarquiniern die Einführung von Götterbildern und die Einrichtung eines der patricischen Regia gegenüber liegenden Staatsheiligthums veranlassten, nemlich den Tempelbau der drei kapitolinischen Gottheiten Juppiter Juno und Minerva. \* Indem dieser Bau die eigensten Heiligthümer des Kapitols unverwüstet umschloss, diente er zugleich die obersten Gottheiten der vornehmsten Volksstämme Roms in einem Pantheon zu vereinigen. Seit der Gründung dieses Staatsheiligthums bietet die Geschichte des römischen Götterwesens meistens nur eine Fortsetzung des hellenischen dar; das italische Element bleibt auf die allmählich zurückgesetzten älteren Religionen und deren Sacralrecht beschränkt.
- 1. 'Minervendienst am Caelius': Minervium qua in Caelio monte itur (Varr. LL. 5. 46. Beachr. Roms 1. 692, 791).
  - 2. 'Vertumnus im Vicus tuscus': Propert. 4, 2, 6.
- 3-5. 'Kapitolinischer Tempelbau': DHal. 3, 69. Liv. 5, 54. Beschr. Roma 3, 1, 14 ff. Schwegler 1, 771 ff.
- § 955. ¹Entschieden tritt jenes hellenische Element seit der Zeit der Tarquinier hervor: den Phokäern, die zu seiner Zeit

in die Tiber einliefen, 1 verdankte man den von Servius auf dem Aventin gegrindeten Diagendienst, und neben dem Fortunendienst, welchen derselbe plebeijsche Servius zunächst aus Präneste empfangen hatte, 1 liess die Zwingherschaft des jüngern Tarquinius unter kumanischem Einfluss das untrügliche Gebot des Apolloorakels und seiner sibvllinischen Bücher nach Rom einwandern. 4Hienächst konnte es nicht fehlen dass, grossentheils auf ausdrückliches Gebot jener sibyllinischen Bücher, sowohl Apollo als sonstige Götter des griechischen oder italischen Auslands in Rom eingebürgert wurden, 5wie solches namentlich von Aesculap bekanut, aber auch für Bacchus Mercur und Neptun, für den griechischen Hercules, für Latona und Hebe, Venus Ceres und Salus, endlich mit Bacchus vereint ganz insonderheit für die eleusinischen Göttinnen, Ceres und Proscrpina, stattfand. \*Nicht gar spät folgten ihnen allmählich auch die Gottheiten des Orients: zuerst Cybele, dann bald auch Isis und weiterhin auch Scrapis und Mithras, Gottheiten die in den inländischen Diensten von Ops und Bona-Dea, in Dis Vejovis Sancus Terminus und den Penaten, zahlreiche Anlässe ihrer Einführung fanden.

1. 'Phokšische Einffüsse' żeli Tarquinius Priscus: Justin. 43, 3. Kl. Acn. 606 ff. Schwegl. 1, 683.

'Götterülenste des Sernius': a) 'Fertuna' (OFast. 6, 573 ff. Plot. QR.
 36. Schwegl. 1, 712) and a) 'Disna' (Liv. 1, 45. DHall. 4, 23. Schwegl. 1, 661).
 'Komanische Einflüsse': durch a) die Sendungen nach Delphi und durch a) Aufnähme der slöpflinischen B\u00e4cher (Rt. 246 ff. Schweg. 1, 801) bemerklich.

4. Einfluss der 'sibyllinischen Bücher' auf neue Götterdienste: (Kl. Aco. 258 ff. Apoll seit a. u. 321).

'Einbürgerung fremder Gottheiten': Aesculap a. u. 463.
 'Gottheiten des Orients' (§ 997 ff.): Cybele a. u. 549.

§ 956. ¹Eine vollständige Urbersieht der durch so ungehemuten fortwährenden Zuwachs zum Schutze der ewigen Stadt in ihrem Umkreis geliegten und angebeteten Gottheiten zu gewinnen, müssten wir die Pontificalbücher kennen, deren varronische Fraguente jedoch mehr die für uns unerreichbare Unermesslichkeit römischer Götterwesen hekunden. ¹Dagegen hieten die Veberreste alter Ferklachter, solcher wie sie auch Ovid seinen

Fasten zu Grunde legte, durch Inhalt Zeitfolge und Auswahl zu

wünschenswerther Belehrung über die geseiertsten Gottheiten Roms sich uns dar. An der Spitze ihrer Festordnung steht, dem neu geordneten Anfang des Jahrs entsprechend, im Januar Janus, dem im Februar die Feste der Penaten, ferner Faunus Lupercus Terminus, sieh anschliesseu. 4Den März beginnen die Züge der Salier; demselben Monat gehören Feste für Vesta und Minerva. In den April fallen die der Cybele und der Ceres geweihten Circusspiele, die Palilien Vinalien und Floralien; in den Mai das Fest der Bona-Dea und der Laren samt Lemuralien und Argeerfest. Das grössere Vestafest fällt in den Juni, das kleinere Minervenfest desgleichen; spärlicher ist der Monat Julius besetzt. \*Im August werden die Feste der Spes Salus und Diana gefeiert, im September das kapitolinische Hauptfest. \* Dem October gehört das mit Rossopfern verknüpfte Marsfest, dem November jovialisches Gastmahl; endlich im December werden Saturnus und Consus gefeiert.

Pontificalbücher': Ambrosch über die Religionsbücher der Römer (Etschr. für kathol. Theol.), Bonn 1843.
 Den 'Festkalendern', deren Fragmente bei Grelli Inser, lat. 2. p. 379 ff.

rusammengestellt sind, dienen für die erste Hälfte des Jahrs die erbaltenen sechs Bücher von Orids Fasten (ed. Merkel, Berol. 1841) zum lehrreichsten Commentar. \$ 957. Nachdem aus 'so zahlreichen Staats- und Volks-

elementen zahreichere Götter und Götterdienste in Rom sich zusammengefunden hatten, trieb neben dem stets erneuten Bedürfußies neuer politischer Bande auch der Drang nach Austausch und Einigung der verschiedenen Gottheiten stets neue Wurzeln. \*\*Lediglich auf örtliche Nachbarschaft begründet war die sehen oben berührte, den Regionen des Servius einverleißte und unter dem Namen der Argeer bekannte Auswahl 'verschiedenartiger Heliightluner, unter deren Gottheiten Quirinus und Dins-Fidins, Romulus und die Penaten, Salus und Minerva ihren verschiednen, latinischen sabinischen und etruskischen, Traprung bekunden. \*\*Dagegen lässt in dem sehon oben berührten Dreiverein der 'Gottheiten des Kapitols' diejenige Form römischen Götterwesens sich erkennen, welche dem Bedürfuiss einer zugleich politischen und religiösen Einigung am dauerndsten und, für Latiner sowöhl

als für Sabiner und Etrusker, ausprechendsten genügte; 'in der durebgreifenden Geltung, die diesem politischen Gütterverein allmählich zu Theil ward, ist der späterhin eingedrungene religiöse Gebeimdienst von 'Geres Liber und Libera' ibm zu vergleichen. Es werden aber auch noch andre und ältere Formen römischer oder dort eingebürgerter Güttervereine uns erwähnt. Den altlatinischen 'Indigetes' beigesellt bezeichnen uns die 'Novensites' eine Neunzahl sabnischer Gärmionialgotteiten, 'denen der etruskische Verein der 'Dii consentes', dem griechischen Zwölfgöttersystem entsprechend, und mancher den kapitolinischen Göttheiten verkußpuße Gütterverband erst später nachfolgt.

- 'Regionen der Argeer' (§ 951, 3): Varr. LL. 5, 45 fl. Vgl. Beschr. Roms 1, 146fl. 688fl. Kl. 934 fl. (unterfrätische Brunnengeister). Schwegter BGesch. 1, 377 fl. (städtische Laren). Das Wort als 'Thonbilder' (vgl. Argiletum) zu fassen, wird darch deren Weibung an Dis (Nacrob. 1, 11) wahrschelnlich.
  - 3. 4. 'Kapitolinische Gottheisen' § 934, 3 ff. 'Eleusinische' § 983, 4.
- 'Dil indigetes' (Kl. Aen. 905 ff.); mit den 'Novensiles' oder 'Novensides' (Varr. 5, 74) genannt in der Weihung des Decins (§ 972, 9; vgl. Arnob. 3, 28. Schw. 2, 318; Rb. Mus. 5, 389 f.).
  - 6. 'Dii consentes': Varr. RR. 1, 1. Arnob. 3, 40. Gbd. etr. Gotth. A. 16. 21.
- \$ 958. 'Wie jene Zwölfzahl der obersten Gottheilen, lose und mannigfaltig zusammengereiht, ohne tiefere Kultusbedeutung ist, sind auch die Eintheilungen der ganzen Götterzahl Roms in einzelne Abtheilungen nur für den untergeordneten Zweck übersichtlicher Darstellung von Belang, für diesen jedoch nicht schlechthin abzuweisen. \*Es gebören zuvörderst dahin die von Varro und anderen Alten vermöge des praktischen Standpunktes ihrer Zeit gewählten Scheidungen der 'Dei certi' oder 'selecti' von den 'Deis incertis', nämlich der ewigen und unbezweifelten im Gegensatz der durch Veraltung zweiselhaft gewordenen, welcher Gegensatz freilich nur auf der in Varros Zeitalter obwaltenden und mithin schwankenden Geltung der Gottheiten beruht. \*Brauchbarer für unsern Zweck sind die Unterscheidungen inländischer und ausländischer Götter als 'Dii proprii' oder 'communes'. 'Ausserdem wurden für den priesterlichen Gebrauch Cärimonialgötter, Kriegsgötter, Götter des Feldbaus, Hochzeitsgötter und andere mehr,

in Bezug auf besondere Lebensverrichtungen zu besonderen Gruppen geschieden; \*chen so hat ältere und neuere Erudition für
den Zweck prättischer Darstellung die ältesten von den jungeren Gottheiten Roms, beide aber von den Gottheiten verkfriperter
Begriffe, gesondert. \*Was dennächst unsre eigne Betrachtung
der einzelnen Gottheiten Roms nalangt, so hat dieselbe mit den
Ueberresten und Spuren ältester namen- und bildloser Kulte zu
beginnen, dann aber die höchsten m\u00e4nnlichen und weiblichen in
Gottheiten gesonderter Folge zu behandeln: 'den m\u00e4nnlichen werden
Jamus Saturmus und Juppiter, Mars Vulcanus und Hereutes, den
wiblichen Tellus Ops Bona- Dea und Vesfa, Juno Minera und
Venus voranzustellen, sodann die d\u00e4monischen G\u00f6tterwessen und
das Personal der Heroensage, schliesslich auch die Gottheiten
des Aulsalnas, zu er\u00f6tern sofn.

- 2-4. 'Varronische Götterklassen': SAen. 8, 275. MOF. 185 ss. 204 ss. 220ff.
  6. 7. 'Goltheiten Roms' (die ältesten § 959 f.); männliche (§ 960 ff.) oder
- Gottheiten Roms' (die ältesten § 959 f.): m\u00e4nnliche (§ 960 ff.) oder weibliche (§ 974 ff.) samt Heroensage (§ 994 ff.) und G\u00f6ttern des Auslands (§ 997 ff.).

# C. DIE GOTTHEITEN ROMS. MÄNNLICHE.

6 959. Als alteste Gottheiten Roms lassen bis zu der Tarquinier Zeit dieselben namen- und bildlosen Andeutungen der Götterkraft sich erkennen, die auch aus der Urzeit griechischer Religion uns bekannt sind. Heilige Steine sowohl als Speere und ähnliche Götterzeichen sind noch aus späterem Götterdienst Roms uns bezeugt; \*namentlich aber war es der Feuerdienst des Herdes und Altars, der im römischen Vestadienst aus latinischer sowohl als sabinischer Wurzel vorwaltete. \* Wie dieser bildlose, in seinen Gebräuchen mit Feuer Wasser und erster Nahrung eng verbundene, Dienst auch die im Fascinum angedeutete Zeugungskraft einschloss, auf der die Heroensage des Servius und des Caeculus beruht, 4lässt, dem palatinischen Vestadienst gegenüber, auch auf dem Kapitol in Juventas und Terminus ein gleicher Verein der Herdgöttin und des Phallus sich kaum verkennen. 'Juppiters und Vulcans Verbindung mit Vesta schliesst, vielleicht noch mit anderen ähnlichen Spuren, dieser kosmischen Grundform latinischen Götterwesens sich an, zu deren Kundgehung Vesta sowohl als Terminus unter himmelsähnlicher Wölbung verehrt wurden.

[1—5]. Als 'Incumbeln' des ursprünglich annen- und bildener (Pita. Nun. 8. Augr. Ch. 4.3). vs. 47, 53 (mündehen Göltrevenes sind die a) 'sieben Wahrzeichen' im Vertaterungl (§ 43, 7. Ambrowek Andreut. S. 6), der 9) 'Frans. 5-84' Vestis' und dessen 0' Heroflyblini' (Pilist. 4, 5, Pilis. 36, 76. Ambro, 5, 18) zo betrachter; eben ouch our als 4) beider Geschlechter Symbol (Gab. Am. 6. Inst. 13, 73, 788) a scholene Terminus und Jurenals' bieber zu gehören.

6 960. Diese gewölbte Tempeldeckung der Vesta sowohl als des Terminus lässt im Gegensatz unterirdischer Wölbung uns auch den Consus hieherzichn, jenen uralten sogenannten 'Rathgeber' des römischen Circus, welcher, mit Juppiter Neptun Pluto oder Mantus vergleichbar, Freiheitslust Jungfrauenraub und auch Todtendienst im eigenthümlichen Brauch seiner Feste vereinigte. Als unterirdisches Haupt, dem saturnischen Menschenonfer und seiner Sühnung durch dreissig Argeerpuppen entsprechend, bist der im Kapitol aufgegrabene Kopf des Tolus gleichfalls hieher zu ziehen. \*Sind aber solchergestalt der viereckte Grenzstein samt Phatlus und Kopf in hieratischer Geltung aus der Urzeit Roms nachgewiesen, so darf auch das pelasgische Schlangensymbol nicht fehlen, und vielleicht ist die Annahme eines solchen einzig geeignet das Räthsel zu lösen, dass im mystischen Stadtgenius Roms sowohl Juppiter als auch Angerona Luna und Ops vorausgesetzt werden konnten. 5 In den ältesten Zeiten Roms, aus denen jener Genius herrührt, konnte statt irgend welcher Menschengestalt nur eines jener einfachsten Natursymbole oder höchstens ein menschliches Haupt ihn bezeichnen: 6 ein solches Haupt allerdings darf ausser dem vorgedachten des Kapitols vielleicht in mehreren der Urgottheiten Roms, in Janus Ops Terminus oder Consus, in der gemeinsamen Geltung besamender Urwesen vorausgesetzt werden, 7zumal wenn die vereinte idee der Intelligenz und der schöpferischen Besamung, eine auch im Prädicat der Consivii oder Consentes verschmolzne Idee, die als Kopf abgebildeten Gottheiten zugleich phallisch erscheinen liess.

- Ucher 'Consus': Liv. 1, 9. DHal. 2, 30. 31. Plutarch. Rum. 14. SAgn./ 8, 636. Tertull. spect. 5. Vgl. Htg. 2, 87. Schw. 2, 155. Braun Ann. d. Inst. 11, 230; Iav. 0, 1. MoFast. p. 212. Ghd. Abb. Poseidon Ann. 112. 127. Schweg. Röm. Gesch. 1, 473.
- Saturnisches Menschenopfer, durch die Versenkung der 'dreissig Argeerpoppen' in den Tiber gesühnt: Macr. 1, 11. Kl. Acn. 941.
- 3. Ueber 'Tolus': SAen. 8, 345. Arnob. 6, 7. Vgl. Orioli Ann. d. Inst. 4, 31ff. (symbolisch). Schwegl. 1, 793 (als Caput urbis).
- Ueber den 'Genius urbis' sive mas sive fennina (Macr. 5, 5. SAeu. 2, 351. 7, 758) und dessen vermuthliche Schlangeragestalt: Ghd. Prodr. 1031. Abb. Agathod. Anm. 79. Kl. Aca. 1037. Auch eine Andeutung von Juppiter und Juno ist durin erkannt worden (Mommen unterital. 144).
- 'Kopfbildung', aus griechischer Hermeubildung und sonst umfangreich bekennt (Glad. HR. Stad. 2, 245. 267 ff.), ist aus gleichem Grund auch für Janus Terminus und Consus nachweislich; für eine Shnitehe Bildung der Opa sind Prazidike und Minerva-Capita (Glad. Prodr. 64. 107) anzuführen.
  - 7. 'Dei Consivii' oder 'conserentes' (Arnoh. 5, 18; Ops Varr. 5, 21).
- 1 Janus, seinem Namen nach als Gott Thürgott \$ 961. Wandler, ia als unendlicher Abgrund des Raums und der Zeit (nemlich als Dianus Januus Eanus Chaos) gedeutet, und ebenso sehr in seinen Beinamen wechselnd vieldeutig, \*ist nicht sowohl ein latinischer als ein etruskischer, aus Telamon Volaterrae Spoletum Falerii bezeugter, dort aber ausländischer und zwar pelasgisch zu fassender Gott, wie denn seine Abstammung aus Nordgriechenland, namentlich aus Perrhäbien, ausdrücklich bezeugt und von keinen sonstigen Abstammungssagen durchkreuzt wird. Rom gegenüber war das etruskische Janiculum von Aeneas sowohl als Saturnus ihm überlassen; ausserdem war allerdings auch am Forum bereits in frühester Zeit sein Dienst begründet. Von den Saliern ward er als Gott der Götter, in sonstigem Beiwort gleich Juppiter als Gott-Vater gefeiert, und dem entsprechend bezeichnet väterlich geübte Allmacht bei ihm · wie bei Juppiter seinen Gruudbegriff. Die Allgegenwart, die er im Doppelgesicht ausdrückt, btritt mit der himmlischen Naturkraft eines über Sonnenstrablen und Wasserquellen gleich mächtigen Gottes zusammen, und wie er somit des Jahres Eröffner wird, "öffnet er seine Pforten auch jedem ländlichen, häuslichen, staatlichen, kriegerischen Verkehr, ist Saatgott Thürgott und

Münzgott, leitet als Curiatius die staatliche Eintheilung der Curien und führt deren wehrhafte Mannschaft als Quirinus in den Krieg, dem er durch Oeffnung oder Schluss seines Tempels Anbeginn oder Ende zuordnet.

1—6. Ueber 'Janus' Yarr, LL. S., 165. 6, 31. 7, 55. Macrab. 19. 17. O'Fast. 1, 637. Pin. 34, Pin. 34. Pin. 34, Pin. 34. Pin. 34, Pin. 34. Pin. 34.

\$ 962. 1 Mit diesem so umfassenden als uralten Götterbegriff stehn Bildung und Symbole dieses Gottes in durchgängiger Uebereinstimmung. Nur spät und ausnahmsweise ist Janus in voller Menschengestalt gebildet worden, \*dagegen der nicht einmal mit Hermenschaft versehene doppelte oder auch vierfache Kopf gleichmässiger Bildung in einer dem kapitolinischen Tolus analogen, ungleich mehr aber aus gricchischen Kulten bezeugten, Weise ihn kundgibt. Von Symbolen bezeichnet das Schiff ihn als ausländischen, der Lorbeer als solarischen, Schlüssel und Stab samt allerlei seltnerem Beiwerk ihn als Thür- und Kalendergott. \* Der ihm gewidmete, am feierlichsten zum Neujahr erfullte, Opferbrauch ist uublutig. 4 Grossen Göttern, wie Juppiter Juno und Mars, pflegt er in Gebetsformeln voranzustehn und scheint als jovisähnlicher Curiengott mit Juno gepaart zu sein; die ausländischen Gottheiten Mercur und Apoll sind ihm begriffsverwandt und werden daher, eine ganz späte Ableitung von Apoll ausgenommen, nicht neben ihm erwähnt. 5 Als Herscher Latiums wird Janus neben Saturn genannt; mit Juppiter Pallas Hercules und Mercur ist er auf Münzen, ausserdem mit den Penaten und mit dem Genius verknüpft. \*Oertliche und Begriffsver-\* wandtschaft verbindet ihn jedoch hauptsächlich den Ouell- und Ortsgeistern von ihm begünstigter Gegenden. In solchem Sinn sind nicht nur Camasene und Carna seit Anfang der Dinge ihm beigesellt, sondern es sind auch Quell- und Ortsnymphen Roms und Latiums, Juturna und Venilia, ihm verbunden, der römische

ITALISCHES. C. GÖTTER ROMS. JANUS. SATURN. \$ 961-963, 273

Quellgeist Fontus gilt für seinen Sohn und anch der Hafenpförtner Portunus steht in Beziehung zu ihm.

\$ 963. Saturnus, dessen auch Stercutus lautender Name auf Saat und Reichthum deutet. 1 wird dem phonicischen und griechischen Kronos willkürlich gleichgesetzt, dagegen von Mittelitaliens Urbewohnern Sikeler sowohl als Sabiner im Gegensatz ihrer Besieger der Aberiginer auf seinen Dienst Anspruch haben, Spuren dleses Dienstes sind auch aus Etrurien nachweislich, wo die vorher Aurinia benannte. Stadt Saturnia für ihn zeugt; 3 hauptsächlich aber war in der ältesten Zeit ihm Rom ergeben, dessen Janiculum und Kapitol zngleich dem Janus und dem Saturn geweiht blieben, bis die dem letztern geschuldeten Menschenopfer durch Hercules abgeschafft wurden und auf der Höhe des Kapitols Juppiter die Gewalt des Saturn überbot. Seinem Wesen nach ist dieser ein Erdgott; einerseits unterweltlich gedacht, gilt er anderseits auch als der zum Licht hervordrängende Schützer der Saat und des Landhaus; so ist er ein Hüter des Schatzes, den darch Kriegsbusse Lua vermehrt, aber auch Freiheitsgeber und Handelsgott, Lichtbringer am kürzesten Tag und Besehger der Todten eletzteres nach einem gewiss ursprünglichen, aber erst durch den griechischen Kronos auf die Bezüge der Vorzeit und auch der abstracten Zeit übergetragenen Begriff. Sprechende Ausdrücke dieser Gesamtidee des Saturn sind als Symbol des Landbaus die Sichel, als Andeutung des Dunkels in dem der Gott hauset die Hauptverhüllung, der seine Verehrer Licht begehrend unbedeckten Antlitzes entgegentreten. In den Gebräuchen seines Dienstes gilt ausser dieser Enthüllung auch alle heitere Sitte der am Wintersolstitium geseierten Saturnalien, namentlich in Kerzenweihe Geschenken und Sklaventaumel, dem Lichtgott Saturn: wie er seine Diener geistig entfesselte, ward auch seinem Bild eine wellene Fessel entnommen die es das Jahr über trug; in der Vorzeit seines Dienstes aber waren ihm Menschenopfer geheiligt, die der spätere Branch theils durch Kerzen theils durch Strohmanner ersetzte. .. Von Abstammung und Götterverwandtschaft Saturns ist wenig die Rede: in Latiums Vorzeit hat er Garhard, Mythologie. II. 18

mit Janus geherscht, Rereules hatte seinen Binast gemildert, dei Erdgöttin Ops oder die Buss- und Strägöttin Lau denselben geheitt. "Dass fim 'Ittan gefesselt, Juppiter beerbt habe, war Ansicht des Ennius, wie eine vermeintliche Abstammung Satums von Pollux nur ein poetisch verkleideter Andruck seines Lichtwesens war, 'und die Abbeitung der Latinerkönige von ihm als Ahnherrn nur als Uebertragung einvontogischer klemente in gemenotische Porm sich beurheiten lässt.

1—9. Ucher 'Schumen'; Tarr, Li. 5, 3 (Opher); 5, 74 (Tathu). Mort. 1, 8. Dilai. 1, 19, 346° 2, 90. Plut, qu. rem. 23. Sept. - Johopy-you. 14, 5129, 26, (Kronon). Buttmann (Berl. Abad. 1516) Nylin. 2,508. Hig. 2, 1224 & Belige Kunstupih. 1, 223. Gid. Proft. S. 16, R. 1861 N NO. 2294s. - Schumen. 2, 1846, Wala relig. 1, 126. Schwegl. 1, 376. [Sippel de culm Satoral, 1846, keme ich nicht).

\$ 964. 1 Juppiter, der vitterlich benannte Zeus, 1 den das Urvolk Latiums im Baumorakel des Picus und Mamers, dem dodonischen ähnlich, aber auch in diktäisch-arkadischer Weise als kaum gebornen Naturgott Vejovis und Anxurus kannte, während der latinische Bund ihn doch auch als latiurischen Bundesgott feierte, "ward in gleichem Doppelsinn auch zu Rom verehrt, wo seine mancherlei Namen und Kulte seit der Tarquinier Zeit durchs kapitolinische Staatsheiligthum überstrahlt wurden. 4 Die in ältester Zeit überwiegende Naturseite seines Wesens. deren Ausdehnung im Vejovis und Consus auch finstre und unterweltliche Bezüge in sich schloss, wird hauptsächlich darin erkannt, dass er als Licht- und Blitzesgott Lucetius und Summanus die Menschen mit Licht und Fener, als erderöffnender Indiges und Elicius mit Regen und Quellen, als Pistor und Liber mit Brod und Wein, als Averruneus und Depulsor mit Schutz und Gesundheit versieht. Ausgehend von dieser und Ahnlicher Obhut des physischen Bedürfnisses, hatte iedech bereits das ülteste Rom seinen Juppiter zum Hort aller höheren Zwecke des Menschenlebens gesteigert; wie ihm der gefürchtete Vejovis-Vedius als Asylgott, der unterweltlich vereinte Consus als Gott guten Rathes erwünscht, wie Juppiter als Urahn des Menschengeschlechts und jedes einzelnen seiner Genien von Latium her 8 2 gur . 0 + 10 0 16

Zeit als seiner Grenzen Beschützer, Herceus Custos und Terminus, in den Namen Imperator Stator Feretrius Victor als Führer zu Krieg und Sieg: im Frieden war er ein Staats- und Freiheitsgott, als Wahrer des eidbeschworenen Rechtes ein Fidius und Rächer Tigillus, in voller Entwickelung seines ethischen Wesens aber als bester zugleich und grössester Gott der Optimus-Maximus des Kapitols. § 965. Als Symbole dieses Weltgebieters sind aus attlatinischer Auffassung Stein und Baum, Specht und Bogen bekannt, denen Blitz Adler und manche andere Attribute des kapitolinischen Bundesgotts zugleich mit Opferwidder und Opferstier in gräcisirender Weise sieh amreihn. \* Seine alteste Bildung lässt nur fetischenartig als Stein Pfahl Gabel oder Schlange sich denken, wofür in den Beinamen Lapis Terminus Tigillus und Indiges Spuren vorhanden sind; Menschengestalt, bärtige oder bartlose, ward ibm vielleicht erst im tarquinischen Bundestempel ertheilt. Die Gebräuche seines Dienstes zu würdigen, gibt die Jahrhunderte Roms hindurch das fleckenlose Priesterthum des Flamen-Dialis die sicherste Anleitung. Des Gottes Willen zu erkunden and durch Priesterkünste wol auch ihn sich eigen zu machen. glaubte das älteste Latium durch sein Aquilicium, seine Blitzsühne und andre Formen der Divination sich befähigt; balles Gebet ward mit Janus und Juppiter begonnen, alle wichtigste Leistung durch Eidschwur bei Juppiter-Lapis gestählt, aller Zeitlauf durch Juppiterdienst an den Idus und durch Einschlagung des Jahresnagels geheitigt. 1 Blutiges Menschenopfer batte bereits die älteste Zeit durch ein Ver sacrum und mannigfach sonst ihm ersetzt, und auch das erste Stieropfer in der Buphonien Weise durch Königsflucht (Regifugium) ihm gestihnt; 7hllufiger ward ihm ein Widder geschlachtet, wie nach der Sitte der Idus so auch für die Hochzeitsitte den Trauungseid auf dieses Opferfell zu leisten. "Saatopfer, wie Juppiter-Dapalis sie empfink und die Sitte der Paganalien sie leistete, gingen zugleich mit dem Winzerdienst der Vinalien jenem einfachen Opfer noch in den Zeiten zur Seite, als man den Tempel des kapitolinischen

Gottes mit Stierhekatomben Triumphen und Siegesweihungen häufte, denen in herbstlicher Wiederkehr der Jahresbrauch kapitolinischer Festspiele beigesellt war.

- 1. Ueber den römischen 'Juppiter': Varr. LL. 4, 25 (Flamen); 5, 56 (Vinalia); fragm. (MOF. 221, 7 trecentos Joves sine capitibus). Liv. 1, 10 (Feretrins); 1, 12 (Stator); 1, 20 (Elicius); 1, 24 (Eidgott); 2, 8. 5, 50 (Kapitol); 6, 29 (Imperator vgl. Overes \$ 199, 7); 7, 3 (Nagel); 10, 28 (Victor). OFast. 1, 587 (Idus); 3, 285 ff. (Elicius); 4, 863 (Vinalien); 5, 626 (Fatidicus); 6, 350 (Pistor): 6, 731 (Summanus). Macrob. 1, 15 (Lucetius). 16. (Janum Jovemque praefari pecesse est); 3, 10 (Opfer); 3, 21 (Regifugium). Gell. 10, 15 (Flamen). Aug. CD. 8, 12 (Pecunia). DHal. 1, 39 (Inventor); 3, 69 (Kapitol). Vgl. Hig. 2, 8ff. Bott. Kupstmyth, 1, 191 ff. MOF. 228s. Schwenck 2, 5ff.
- 2. 3. Der Juppiterdienste 'Latiums', insonderheit a) des aboriginischen , 'Picus oder Mamers' (DHal. 1, 14), des b) 'Vejovis' und Anzurus von Alba und Auxur (OFast. 3, 445. Plin. 16, 14. Gell. 5, 12. Macr. 3, 9. Fest. s. v. Vgl. Hig. 2, 53 ff. Kl. 530. 728 ff. 856. 875. 1060. 1082 ff. 1094. MOF. 124. 128. 213f.), endlieh e) des Juppiter 'Latiaris' ward oben § 942, 2 ff. gedacht; über d) 'Consus' vgi. § 960, 1.
- § 966. Vermöge des Umfangs von Juppiters Göttermacht fallen fast alle anderen männlichen Gottheiten in seinem Begriff zusammen. In der altesten Zeit wird diese Annahme für Quirinus, den circensischen Consus und selbst für den sabinischen Hereules gerechtfertigt, der dem Dius-Fidius gleichgilt; aber auch der Kriegsgott Mars; die Wasser- Feuer- und Erdgottheiten Nentunus und Pluto, Vulcanus und Liber, sind den verschiedenen Erscheinungen des Juppiter als Feretrius Imperator und Deus-Maius entsprechend. Im Verhältniss zu weiblichen Gottheiten pflegte der älteste Juppiter als heimliche Geburt oder Schosskind der Erd- und Göttermutter gedacht zu sein; dieses schon oben aus Latiums Götterwesen mit Bezug auf Waldnymphen, auf Bona-Dea und auch auf Fortuna bemerkte Verhältniss tritt auch für Juppiters Beziehung zu Vesta und zu dem altesten Junodienst. namentlich der Feronia und Regina, erkillrend ein, Im' Aligemeinen nemlich galt die älteste Italische Auffassung, dem Monotheismus des ältesten Griechenlands gemäss, dem überwiegenden Dienst eines väterlichen Juppiter oder einer mütterlichen Juno: die paarende Gleichstellung beider Gottheiten tritt erst später, im pränestinischen und kapitolinischen Tempeldienst nur unter

Obbut der als Göttermuter gedachten Minerva herror. Bei einer so geistigen Auffaseung des höchsten Göttes darf es denn auch nicht-befreunden, alle "mythische Entwickelung desselben auf die von uns mehrfach berührten Zöge theils seiner Abkunft theils der ihm entstanunten Abharren Latiums beschränkt zur sehn; dem Sagenkriss dieser letzteren gehört die au Pieus Faunus und Numa haltende Sage von der Bewältigung des Juppiter-Elicius, wie auch die an Aeneas und Mezentius geknüpfte von Einsetzung der Vitalien auf

\$ 967.: Bei der ebengedachten Lebereinstimmung aller übrigen echt römischen Götter mit der einheitlichen Idee des Juppiter, haben wir nun zunächst iene andern, von jovialischer Macht betheiligten oder denselben in ihrer Ursprünglichkeit gleichstehenden. nunnlichen Gottheiten Rous uns näher bekannt zu machen. 2 Neptunische Kraft ist im Consus und Juppiter Imperator, solarische im Vejovis, beide zusammen in den Penaten ausgesprochen, deren wir weiter unten gedenken; minder früh aber ward in Rom ein wirklicher Dienst des Neptunus: eingeführt; wie er zugleich mit dem der Salacia geboten, von den Aemiliern gelibt und hauptsächlich im Heiligthum auf dem Marsfeld, zumal in Bezug auf Seefahrten und Kriege zur See, vollführt ward. <sup>3</sup> Vermuthlich schon früher ward Sol, als sabinischer Gott dem Soranus oder auch dem latinischen Vejovis vergleichbar, hie und de zu Rom verehrt; 4 er-ward durch den hellenischen Lichtgott Apoll verdrängt, seit in der Tarquinler Zeit durch phokäischen und kumanischen Einfluss sowohl das Ansehn des delphischen Orakels als auch die Geltung der sibyllinischen Bücher in Rom wurzelte und von den Geschlechtern Roms Julier und Aemilier für ihn wirkten. Sein beim flaminischen Circus am Marsfeld gegründeter Tempel, dem erst zu August's Zeit in dessen palatinischem Haus ein zweiter des durch August's Seesieg bethätigten Apollo-Actius sich beigesellte, 4 war den Pestgott zugleieh und den rächenden Wolfsgott Apoll zu ehren bestimmt, der auch im zweiten punischen Krieg, laut den prophetischen Sprüchen des Marcius, als Feindesvertreiber bewährt war. Ursprünglich war er mit Pfeil und

JULY 358 FLIFT

Bogen, dem Vejovis vergleichbar, dann oftmals auch als Musaget, im Wesentlichen allzeit als Lichtgott und leuchtender Opferthiere Empfänger gedacht: 'in seinem Dienst waren weisse Rinder und Ziegen, sinnvolle Opferzüge, vor allem die apolitinarischen Festspiele fiblich, deren Feier nicht seiten auch durch Lectisternien der dem Apollo verbundnen Gottheiten erhöht ward. Im engsten Verein mit den als Mutter und Schwester ihm verhundenen Göttinnen Latona und Diana fand jene ältere sowohl als auch die palatinische Feier Apolls statt: in dem von Horaz besungenen Sücularfest trat überdies derselbe delphische und palatinische Dreiverein mit den Erdmächten der Heilkunst sowohlals der Unterwett in enge Verbindung. 18 Hieneben ist denn auch des troisch-epidaurischen Heilgottes Aescular zu gedenken. der, mit oder ohne Bezug auf seinen Vater Apoll, gleichfalls auf Anlass einer Seuche, den sibvilinischen Büchern gemäss, von Epidauros her auf Roms Tiberinsel versetzt ward, we sein Idol früher in Schlangengestall, vielleicht auch als roher Stein, bekannt und heilkriffig war.

- Der Versuch 'affe übrigen Götter auf Juppiter zunickzuffihren' bat bereits früher an den Gottheiten Etruriens sieh bewührt (Ghd. Abb., etr. Gotth. Ann. 42 fl.).
- 'Neptura', der a) in Consus (§ 960, 1) und in den Pranten (§ 991, 7) vermublich erst spät erkson ward, ist b) als schatindiger Gott aus den Poutin Bealbüchern (Gell. 13, 21 Subadom Neptura) durch Lectisternium (Liv. 5, 13) und derek den ihm im Merschel gewiönseten Dieses (Liv. 28, 111, Hig. 27, 98. Schw. 27, 155 fb.), wie south aus Familtenninnen, antematich der Aemliter, besongt.
- 3. 'Sol' wird als sabinischer Gott des Tatius (Yarr, 5, 20. DHal. 2, 50) erwähnt und hlieb im Circus maximus (Tertull. spect. 8) verehrt. Vgl. Schw. 2, 121. Des 'Sorsinos' (§ 395. 6; als' Apoll bei Vaen. 11, 785. Vgl. Schw. 2, 100£) und 'Vejowis' (§ 396. 2) und füther von uns gedacht.
- 4 9. 'Apollo' ru Rom: Lir. 4, 25 (Tempel a. s. 432); 5, 13 (Lectisternium); 25, 12 (C. Marcius, Spiele). Horat. carm. saec. 1ff. Macrob. 1, 17. Vgl. 5 307, 5 a. MDor. 1, 201. Htg. 2, 205 ff. Kl. 261 ff. 1098 ff. NOF. 234f. Schw. 2, 104 ff.
- 'Assenlap': Liv. 10, 47; 29, 11 (a. v. 468). ONet. 15, 631 (Schlange).
   Oros. 3, 22 (Stein). Vgl. MOF. 196. Schw. 112 ff.
- § 968. Vielleicht dass auch Mercurius diesen Heligottheiten zun Echst seine schicklichste Stelle findet. Aus Lavinium

durch seinen Caduceus, aus Hom aber theils am Circus Maximus, theils durch den nach ihm benannten Sühnquell ohnweit der appischen Strasse bezeugt, 1 gibt er nicht nur in der fiblichsten Geltung des griechischen Verkehrs- und Handelsgottes, sondern auch in der unterweltlichen des Hermes sich kund, dund wenn sein Maifest vielleicht mehr jener ersten Bedeutung entsprach, der auch die Verbindung mit Hercules und Neptun im gemeinsamen Lectisternium nicht entgegensteht, 4 gibt doch auch diese andre schon in der Herkunft von Mala der Erdgöttin und in dem auch mythisch bezeugten Glauben sich kund, dass er Vater der Laren sei. 6 Ungleich ursprünglicher und durchgreisender aber ist im altrömischen Götterwesen die Stellung des Gottes Mars, dessen Name auch Mayors Marspiter Maris lautete, Wie er schon oben in gleicher Geltung mit dem als Kriegsgott gedachten Juppiter uns begegnete, wird er im Spechtorakel des Picus, im Speer des Quirinus, im Mainers der Saliertanze und, wie bei Aboriginern Sabinern Etruskern, uns auch als Vater des mit der albanischen Rea-Hia von ihm erzeugten Romulus erwähnt. . Seine älteste Verehrung innerhalb. Roms ist im Dienst des Quirinus und in der schützenden Lanze zu erkennen, die zu den Heiligthümern des Vestatempels gehörte; in überwiegendem Sinn des vordringenden Gottes römischer Eroberungen erhielt er nächstdem seinen ausserhalb Roms vor der Porta Capena gelegenen Tempel und später noch , zu der Zeit des August, den ihm als Rächer gewidmeten :des Mars-Ulter. in gleichem Sinne galt anch das seit äftester Zeit ihm gewidmete Marsfeld als Spielraum für Kriegsübungen; indess ward der älteste Mars nicht nur als Krieges- and Staatenlenker, sondern auch als Licht- und Orakelgott Mamers und Picus, als Saat- und Herdengott der Arvalen verehrt, "und es entsprechen diesem vielseitigen Wesen auch so vieldeutige Symbole, wie Wolf und Specht, Pferd und Wasser, des Grases der Wiescu zu geschweigen, es sind. Der Verehrung seines Speers ward bereits gedacht; seiner furchtbaren Schwingung vergleichbar und im Festgebrauch noch berühmter war das atmosphärisch verständliche, in künstlicher Nachbildung zwölfmal vorhandene, Sturmschild des Mars, das durch der Salier Tanz im Namen der Ancilien allbekannt ist.

Ueber 'Mercur'; Liv. 2, 21. 27 (a. u. 259). OFast. 5, 663 ff. Fest.
 Majis Idibus, v. Malevoli, v. Sobrium vicum (Milch). Vgl. Htg. 2, 260 f. Kf. 671 ff. MOF. 232 ff. Schw. 2, 173 ff.

3—9. Ueber den römischen 'Mars' ; Narr. Ll. 5, 73, Calo Bil. 141, Pint. Truc. 3, 1, 11, Li. 1, 2, 12, 6, 5, 7, 23, 6, 8, 14, 33, O Fast. 2, 855.6°, 3, 5196.5°, 5596. Val. Mas. 1, 8. Gell. 4, 11. SAen. 1, 287, 796. 12, 116. Bill. 1, 14; 2, 48, 62, 7, (0 Selni-9), 4, 22; 8, 13. L. Dyl. mess. cop. 9, 19; Hig. 2, 1556. Ambreech Stud. 5.6. 1596. Kreuser Fize-pil. 4, 1384. Schwenck Myll. 2, 816. Mor. 7334. (Skitzen 1816, Bishein Mas. 5, 3886.F.).

§ 969. Ausser dem wehrhaften Priesterthum dieser Salier und etwanigen salischen Jungfraun, war auch ein eigner Flamen und war in ausschliesslich agrarischem Sinn die priesterliche Brüderschaft der Arvalen dem Dienste des Mars geweiht, \*welcher demnach sowohl dem physischen Bedürfniss des Jahreslaufs als auch der vom Kriegsgott gelenkten Waffengewalt die mannigfachsten Gebräuche darbot. Von dem als Jahresgott gedachten Mars war der erste Monat des ältesten römischen Kalenders benannt und ihm zugeeignet; es war der Zeitpunkt für Erneuung des Vestaherdes, der Consulwürde und jeder durch Neujahrsgeschenke bezeichneten Zuneigung. \*Fürs Gedeihen der Saat galten ihm Ambarvalien; aus Stier Schaf und Schwein war das dabei übliche Opfer der Suovetaurilien gebildet, woneben auch an den Robigalien, den Misswachs des Korns zu verhüten. eines Schafes und eines röthlichen Hundes Opfer vermittelst des Marspriesters stattfand; so ward von Mars auch Regen verhoft. indem man den Regenstein Lapis-manalis aus seinem vorstädtischen Tempel helte. \* Dem Naturdienst zugleich und der Kriegslenkung dieses Gottes galt insonderheit das im Octobermonat ihm geschlachtete Ross, dessen geschlachtetes Haupt, von zwei Stadtbezirken wetteifernd begehrt, mit Brod umkränzt angeheftet wurde, während des Opferthiers Blut, im Schweife noch warm zur Regia getragen, dem Dienst der Palitien aufbehalten ward; ein mystischer Sinn dieser Opfersitte wird auch durch der Frauen Abwesenheit nah gelegt. Als Kriegsgott ward Mars in altester

Zeit durch der Jünglinge Ver sacrum und durch die Beute geehrt, die nächst dem Juppiter Feretrius ihm gebührte, wie denn auch im Antheit an ritterlichen Gelübden der kapitohuische höchste Gott gemeinhin ihn überbot; um so ausschliesslicher galt ihm das Wettrennen der Equirien, das man im Marsfeld; ausnahmsweise auch auf dem Caelius feierte, und manche besondere Weihung, auch Waffenbrand, ward in deu verschiednen Zeitpunkten des Krieges, beim Auszug sowohl als in dessen heissesten Augenblicken und nach des Kampfes Beendung, vermittelst besonderer Priester Opfer und Feste ihm zu Theil. Im Uebrigen liess Roms kriegerischer Sinn diesen Gott nicht vereinzelt als Lenker der Schlachten erscheinen: mit ihm zugleich wurden beim Auszug zum Krieg Janus und Juppiter angerufen. andremal wird seinem Speer eine martialische Juno verknüpft. wie denn auch in seiner Naturbedeutung und ländlicher Wirksamkeit manche sonstige Gottheiten, aus der Arvalen Gebet uns bekannt, als feindliche Macht auch Robigo ihm verknüpft sind. Als Kriegesgottheiten, wie man deren auch in allgemeiner Benennung kennt, sind ausser ihm, wenn die Beute vertheilt wird. Minerva und Lua, im Kampfgewühl Bellona und Nerio samt Payor und Pailor bekannt, der räthselhaften Molae oder Moles so wie der umbrischen Praestita und Tursa zu geschweigen. Mythische Züge des Mars und seines Dienstes sind in der auf ihn rückgehenden Abstammung der römischen Zwillinge, wie auch des Faunus aufbehalten. Einzelne Sagen wussten von seiner anerkannten Erscheinung zur Hülfe im Kampfgewithl zu berichten; der Vervielfältigung seiner Ancilien haben wir hienlichst neu zu gedenken.

7. Seastige 'Kriegorothicter', die nach wol o) 'sligeronin' rassumerapfasst (Providers 2004 App. Mitts, 45) ones Sondersmen nich floden, die nichen o) 'Wart Miseren und Lau' (Liv. 45, 33. Sehw. 2): 187(1) insupstablich o)-Belloue' (Sel 46). L. Int. 10) 1 on. u. 457. O'Reit, 6, 2011. Higz. 2-C. Schw. 2, 98(1), und in a) idirere Geltung 'Nerio' oder Neriene die 'Starke' (Sp. 367, Gelt.) 1, 322. Lausi Sagod, 369. M. 1746. Schw. 2, 91). In der marbr direneden Stellung in Mers sind terme o) 'Piwor und Paller' (Hnim van Tellus gewärts: Lin. 7, 37. Higz. 2, 1464. Vg. Delmes ond Platolog 4698.) 1).

die f) 'Molse' oder Moles (Gell. 13, 22, Htg. 2, 172) und die g) umbrischen 'Praestita und Torsa' (§ 936, 8) hicher gehörig.

\$ 970. 1 Nächst Mars ist Fulcanus, auch Mulciber und Lateranus genannt, zu erwähnen, \*der in Latium hold als zeugender Feuergott mit Ocrisia, bald als kosmischer Schmiedegott in der Anciliensage vom Schmid Mamurius in Betracht kommt. 2 Zu Rom ward er seit altester Zeit beim Vestatempel und beim Comitium verehrt, wo in seinem Heiligthum noch zu des Plinius Zeit ein Lotusbaum grünte. Seinem vorgedachten umfassenden Wesen gemäss, ward er im kriegerischen Rom durch mehrere Poste, im Februar durch die Fornacalia, im August am Circus Plaminius durch von ihm benannte Volcanalien geseiert: Feste welche nicht nur, wie die Tabilustrien, auf Waffen und deren Sebmiedung, sondern ursprünglich vielmehr gleich denen der Vesta aufs Feuer, theils des Brodbackens, theils aber auch des Stantsherdes sich bezogen: Festsniele und Fischopfer, dieses für weiland geschuldete Menschenseelen, waren damit verbunden. Neben Vulcan, dem die Erdmutter Mais vermählt wird, kommen, zum Theil als Söhne desselben, Feuerdämonen der Attesten Zeit in Betracht: ausser Cacus und Caca auch der im Hansherd heimische phallische Lar. für dessen Erzengten Servins Tollins galt. daher auch sonstige Gottheiten der Zeugung und Befruchtung dem Feuergott ungezwungen sich anreihn. 'Obenan unter ihnen steht Faunus, der auch Patuus und Fatuellus benannte, als Lightgott oder Grakelgott oder als günstiger Gott gedeutete, unter den Königen Latiums oben genannte, zu Rom auf dem Caclius verehrte prophetische und laseive Waldgott, dessen Faunahen Rom im December mit Anknüpfung an der Fabier Geschlecht und Sage beging, 7 und dessen Verwandtschaft einerseits auf Juppiter Mars und Pan, anderseits auf die zur Tochterehe von ibm begehrte Fauna oder Fentha binweist, die uns nächstdem als mystische Bona-Dea wieder begegnen wird. Dem Faunus wird nicht nur Inuus, ein latinischer Pan-Ephialtes, gleichgesetzt, sondern auch Lupercus, seines Namens ein Wolfsgott, hütender oder abwehrender Art, vom arkedisch-lykkisch bevölkerten Palatin

her als der von Evander gestiftete, von Fabiern und Quintiliern priesterlich gefeiere Befruchter der Herden sowohl als der Frausen bekannt, 'den man in bocksähnlicher Bildung, in Fellbekteidung und mit befruchtender Geisselung durch den noch spitt erhältnen rieldeutigen Festgebrauch der Lupercalien kannte, zu deren Verstauf auch eine der Faunn vergleichbare Luperca gehört.

T. B. Ceber Villanus' Vary. LL 6, 26, 57. Lit. 1, 37. OFsit. 3, 728.
 Pina 19, 80: Gell. 13, 22; Macrob. 1, 12. Feet v. Mundus, v. Piscatorii-ludi. Dhal. 2, 30, 34; 4, 2; 6, 67. Flat, Bom. 37; QR, 57. Vgl. Hig. 2, 106 ft. kl. 757 ft. Schw. 2, 53ff.

T. Teber Faunous: Liv. 33, 42 (a. u. 558); 33, 33. Vacn. 7, 47. Sf.
 Savino, 776; 7, 47. Offser; 2, 193ff; 13, 196ff. Dflat f; 31. vgl. Cha. (del dio
 Fauno, Nop. 1925) über Faunou, HH. Stud. 2, 77ff. Hg. 2, 183ff. Kl. Aen.
 1141f. MNotty de Fauno et Fauno, Ber. 1840, MOF, 203. Schw. 2, 137ff.

8. 9. Ueber 'Lupercus' und Luperculien: Varr. Ll. 5, 60. Liv. 1, 5. OFset. 2, 265 ff. Justin. 43, 1. SAcn. 8, 343 (Bocksopfer; Ziegen Plut. Rom. 21). Vgl. Htg. 2, 176ff. Seliw. 2, 140 ff. Ghd. HR. Stud. 2, 92, 160.

1 Verwandt sind diesen Göttern in gleichem Sinne der Befruchtung nicht nur die als Phallus von den Matronen verehrt zu denkenden Faseinus und Mutinus, \* sondern auch etwanige phallische Grenzgottheiten, von denen der kapitolinische Terminus, den phallischen Hermen vergleichbar, nicht woht sich trennen lässt. Ferner gehören als derbe Gottheiten ländlichen Segens, aus mancherlei Herkunft in Rom zusammengesellt, Silvanus Vertumnus und Priapus, Gottheiten hieher, von denen der sabinische und volsinische Vertumnus, Pomonens Gemahl, wie auch der in gleicher Geltung genannte Falacer, in Rom früh vergessen, 'der asiatisch weichliehe und lascive Priapus als Gartengett dort um so länger bekannt und sagenhaft selbst dem Dienste der Vesta verflochten ist, \* Silvanus aber in später sowohl als in frühester Zeit dort vorzugsweise verehrt worden zu sein scheint. Seines Namens der Waldgott wird er aus altpelasgischem Brauch der Umgegend von Caere erwähnt, ist aber auch aus spätrömischem Dienst inschriftlich und bildlich vielbezeugt. Als göttlicher, ein- oder dreifach gefasster, Schutzherr an Waldesgrenzen, aus deren Wildniss er dann und wann fremd und unhold in das Getreibe der Menschen blickend gedacht wird, ist er doch auch

dem Gartenbau entwickelter Gefilde günstig, ' und trägt daher als charakteristische Attribute sowohl ein Gartenmesser als einen Baumast des Walds in der Hand, während ein Hund ihn. begleitet. Als ländliche Opfer werden ihm Schweine geboten, ohne dass er die einfacheren Spenden ländlicher Milch verschmäht. Von andern Gottheiten ist ausser den bereits genannten in älterer Zeit auch Mars ihm verwandt, indem derselbe den Namen Silvanus als Beinamen führt. Allen jenen Landgottheiten reiht endlich Liber, auch Liber-pater genannt, sich an, dessen italischer Name im römischen Sprachgebrauch durch den griechischen Bacchus um so weniger verdrängt ward, als seine älteste latinische Auffassung ihn als einen Ausfluss vom Wesen des Juppiter kennt. Aus Lavinium, wo die Bekriinzung des Phallus durch eine Matrone am Feste des Liber stattfand, scheint der Dienst dieses Gottes nicht sehr früh und fast weniger im Sinne des Weingotts als in dem des Freiheitsgottes nach Rom gekommen zu sein. 10 Neben den Weinfesten der Vinalien und Meditrinalien, denen als Gottheiten dort Juppiter und Venus, hier eine Göttin Meditrina vorstand, finden die Liberalien oder Agonien im Monat März, vielleicht erst nach dem Vorgang griechischer Lenäen, sich gefeiert, denen sie durch Auwendung von Schauspielen Masken und Schaukelfesten glichen; hiemit war der Verkauf von Honigkuchen durch efeubekränzte Verkäuferinnen, aber auch, mit Bezug auf Liber als Freiheitsgott die Anlegung des Männerkleides verbunden.

2. 'Terminus': \$ 959, 4. Liv. 1, 55. 5, 54. OFast. 2, 639ff. Vgl. Ghd. Ann. d. Inst. 19, 330. Schw. 2, 275 f.

3. 'Vertumnus': Varr. LL. 5, 46. 74 (sahinisch). Propert. 4, 2, 61 (volsinisch), OMet. 14, 611 (Pomona); in Kunsthildungen unerwiesen. Val. Big. 2. 132 ff. Schw. 2, 461 f. -- 'Falacer' (Varr. L.L. 4, 15 Flamen F. a divo patre Falsere; Murat. 10, 6 Falseri dese Pomonse, vgl. Varr. 6, 3; a falando? PDiac. 66 etr. Himmel) ist doch wel nur quinzgos (kahl und glatt als Phalius).

4. 'Priopus': \$ 501. 4: mylbisch mit Vesta verknöpft (\$ 293. 4) and in fündlichen Idolen römischer Kunst picht seiten nachweislich (MHdb. § 404, 3).

<sup>1.</sup> Ueber den a) 'Fascinus' § 959, 3. Plin. 28, 4. Kl. 755 ff. Schw. 2, 220, Dem 6) 'Mutinus' (Fest.' a. v. Htg. 2, 238. Der Name von 'muto' Zengeglied) gehl der Beiname 'Totinus', d. i. Schützer, bei. .

#### ITALISCHES. C. GÖTTER ROMS. SIEVAN, LIBER. RERCULES. \$ 971. 972. 285

5--8. 'Siranus': Cato RR. 83. Yarr. Aug. CD. 6, 9. VAce. 8, 600; Ecl. 10, 24; Georg. 1, 20. Bornt. carm. 3, 29, 23; epod. 2, 22; epist. 2, 4, 143. Juvenal. 6, 447. Vgl. Hig. 2, 170ff. Schw. 2, 276 ff. Ghd. HR. Stud. 2, 92. MHdb. 8 404. 1. Mommson Unterital. 141.

9. 10. 'Liber' (oben § 445, 3 kaum berührt): Yarr. Aug. CD. 7, 21; LL. 5, 55. (Liberalia); 57 (Medisrinalia). VGeorg. 2, 385. OFast. 3, 771 ff. Vgl. Hig. 2, 135 ff. MOF. 238 s. (Liber pater). Schw. 2, 209 ff. Kl. 753.

§ 972. Den Göttern fast mehr als den Heroen Roms ist auch Hercules beizuzählen. Wie schon sein Name den Doppelsinn des hellenischen Herakles und eines italischen Herceles oder Herceus in sich trägt, \* beruht auch seine weit reichende italische Göttlichkeit auf den mannigsaltigen Elementen, welche der latinische Garanus-Recaranus, der sabinische Sancus-Fidius und der sikelische, wenn nicht phonicische, Hercules des altesten Roms zu allmählicher Verschmelzung mit dem von Unteritalien her eingewanderten griechischen Heros beitrugen, um zur gewichtigen Persönlichkeit des am Aventin und am Kapitol verehrten Gottes der Ara-maxima zu gelangen. ' Nur aus so vielfachem Ursprung wird das in diesem Hercules vereinigte Wesen eines Land- und Herdenbesitz, offene und verborgene Schätze, Krieg und Sieg, Freiheit und Handel. Eid und Orakel verleihenden und beschützenden Gottes, der bei derber Körperkraft auch Musaget, bei heftiger und gefrässiger Sitte auch gütig gedacht wird, uns verständlich. '5 Von seinen Symbolen sind Lorbeer Olive and Pannel, Becher und Keule, als Onferthiere Stier und Schwein bekannt: in seiner persönlichen Erscheinung hat er die Hauptverhältung, die bei seinen Opfern iedoch wegfiel, mit dem Saturn gemein. Ausser jener Opfersitte ist in den Gebräuchen seines Dienstes die Grösse des Altars, das Opfer des Zehnten, die Scheidung priesterlicher Potitier und Pinarier, die Entfernung der Frauen und auch das Sitzen beim Opfermahl hervorzuheben; die im Dienst des Saturnus üblichen Menschenopfer hatte er abgeschafft. obwohl er sonst mannigfach diesem Gotte verwandt erscheint. Des Hercules Verwandtschaft mit Mars gibt darin sich kund, dass die dem Kriegsgott zugeordneten Salier auch ihm dienten: Mercur und Neptun waren in Lectisternien ihm vereinigt.

Juppiter- und Geresdienst wurden in überwiegender Geltung ihm späterhie zugeordnet und dem gemiss auch Apollo, noch mehr aber Bacelus, him verknipft, weneben jedoch die selbständige Stellung seines Dienstes eigenthümlich betont wird. Die Sage macht ihn zum Vater sabinischer und letinischer Stammhlüpter, des Sabus sowell als des zum Juppiter vergitterten Latins-der. römischen Berghereen Aventinus und Palas, von römischen Geschlechtern zum Ahn der Fobler. Griechische Anknüpfungsen zu denen vielleicht der Name Geryones einen Anlass gab. verbinden ihn mit dem arkadischen Evander; beider Herven Bündniss führte den Riesen Gesen zum Verderben, den Hercules aber zum daher abeleisteten Gewas zum Verderben, den Hercules aber zum daher abeleisteten Gewas zufreisiernden Gütterlienstes. 7

19-9. Ueher den röminchen 'Herrelet': Yarr. bei Macrob. 3, 12. Lit.,
 7. OFast. 1, 581. 6, 209. 794 ff. Hor. Sat. 2, 6, 13. Plin. 10, 29; 35, 4. Såen.
 8, 179. 203; 3, 278. Macrob. 1, 12; 3, 6. 12. Dist. 1, 40. 'yê, Nich. RG. 1, 93. Mull. Rir. 2, 279. Riv. 2, 228f. 44f. Ni. 768. 5996, 1244. MOP. 209s.
 840t. 2, 256f. Rickert Troje 26f. Schwegl. RG. 1, 346f.

6 973. Endlich ist hier noch von den Todesgöttern zu reden. 1 unter denen Dis, seines Namens als 'Reicher' dem mit Zeus verbrüderten griechischen Pluton entsprechend, in römischer Vorstellung obenan steht. Ein auf Hercules rückweisendes Heiligthum, wo man die Mensehenopfer ältester Sitte durch thönerne Puppen ersetzt sah, war ihm beim Saturnusaltar gewidmet: ihm zugleich und der Proserpina war nach Varro's Zengniss der mit allen Erstlingsgaben erfüllte romutische Mundus geweiht. \*Am Orte Terentum auf dem Marsfeld hatte der vom Sabiner Valesius tief unterirdisch entdeckte Altar desselben Götterpaars die tarentinischen Spiele veranlasst, die Roms fast gleichnamiger erster Consul Valerius-Poplicola behufs einer Pestsühne zur Säcularfeier stiftete, deren religiös sinnvolle Erneuung in überwiegendem Dienste der Lichtgottheiten erfolgte. Schwarze Stiere und Kühe wurden an diesem Feste für Dis und Proserpina geopfert, ein Lectisternium und Wettkämpfe dreitägig und dreinächtig gefeiert und nach Beendung derselben der unterirdische Altar wieder zugedeckt; im Säcularfest das Horaz uns besingt traten noch Opfer für Juppiter und Juno, für Apolio Diana Latona; für die Parzen augleich mit Carmenta, für Geres zugleich mit Dis und Proserpina binzu. Charakteristische Züge wie die hiemit angegebenen lassen in dem durch solche Festbräuche gefeierten Dis denselben Gott uns erkennen, der am unterirdischen Altar der grossen Circusspiele als Consus angerufen ward und auch bei den taurischen Spielen im Circus Flaminius, irgendwie benannt, nicht gefehlt haben wird. Seine Gleichstellung mit Hades wird durch den alten Orakelspruch bestätigt, der für ihn und Saturn zugleich die nachher künstlieh umgangenen Menschenopfer gebot; auch mag er im Todesgott mit dem Hammer, dem Charon und Mantus Etruriens vergleichbar, gemeint sein, den uns ein spätes Zeugniss als Juppiters Bruder nennt, und sein Haupt wird man hienach, gleich dem des Plute und Consus, bedeckt sich zu denken haben, ... Sonstige, aber nur wenig bezeugte, Namen des Todesgottes sind Orcus und der ausserhalb der blauern verehrte Viduus: "wichtiger ist es der als !gute' Müchte benannten Manen bier zu gedenken. Dass, wie des Dis Wohnsitz, so auch: der ihrige im reichen plutonischen Erdenschoss zu suchen sei, geht aus der Deckung des Mundus durch den von ihnen benannten Lapis-mannlis hervor; 'um so weniger darf es befremden, wenn wir des Curtius und Decius Weihe für den von ihnen zu Ross gesuchten Todesabgrund, statt ausgesprochenermassen dem Dis zu gelten, den an dessen Stelle genannten Manen, mit oder ohne Nennung der Göttin Erde, zugeeignet vernehmen. ... . 1-6. 'Ueber 'Dis' und Verwaadtes': Varr. Aug. CD. 7, 23. Val. Max. 2, 14, 5. SAeg. 2, 140. Macrob. 1, 16. Vgl. Htg. 2, 86 ff, MOF. 222, 237. Schw. 2, 223 ff.

8. Ueber die 'Manen': § 991, 6. Apul. DSocr. 688. Schw. 2, 247 ff.
9. Als 'Gottheisen der Todesweibe' rief Deciss (Liv. 8, 9) die michfolgenden
an: 'Inne, Juppiter, Mars pitter; Quirine, Bellohn, Lares, Drit Novansteu, Biladigeter, Divis quorum est potestas nostrorum hostiennage, Diique Manes.'

# D. WEIBLICHE GOTTHEITEN.

6 974. Die aus dem ältesten Griechenland vielbezeugte Idee einer das Universum leukenden Erd- und Göttermuttee, deren Göltung als Mutter des höchsten Gottes aus Latium be-

reits oben erwähnt ward, begegnet in Rom uns in der sikelischtatinischen Mutter Ops. die mit Saturnus in höchster Geltung genaart, als Besamerin Consivia benannt und mit Erdberührung in von ihr benannten Festen geseiert ward; aneben ihr ist Lua zu nennen, welche wol ebenfalls als ursprüngliche Erdgöttin für des Saturnus Genossin galt und mit ihm oder Mars zugleich Bussopfer und Beute des Kriegs genoss. Alte Geltung als Erdgöttinnen hatten zu Rom auch Tellus und Ceres, die man als Erdboden und Erdkraft unterschieden, dann und wann aber wol nuch verwechselt findet. Von ihnen wird Tellus schon in der Erzählung erwähnt, dass Sp. Cassius, vor ihrem Tempel wohnhaft, mit seinem Vermögen der Ceres zur Strafe verfiel; als ein fhr gehöriges Fest dürfen die im April gefeierten Fordicidien betrachtet werden, so benannt vom Opfer der trächtigen Kuh, deren Fleisch den dreissig Curien vertheilt ward und deren Kalb zu Asche gebrannt dem Fest der Palitien diente, und auch das ländliche Gauenfest der Paganalien wird keiner anderen Erdgöttin schickficher beigelegt. Dem griechischen Gäabegriff gemäss kann dieser Göttin des Erdenschosses auch der Bezug auf die in ihr ruhenden Todten nicht gefehlt haben: ihr mochte denn auch das zur Todtenstihne bestimmte Schweinsopfer altrömischer Sitte gelten. "In gleichem Sinn aber wie Tellus werden auch Ceres, Bonadea Maia und Dea-dia uns als Erdgöttinnen genannt: Ceres die überwiegend agrarisch gefasste 'gute' Göttin sabinischer Benennung, Bona-dea die eben dies Prädicat im SInn ungeordneter und unbeimlicher Erdfülle führt, Maia die als grosse Mutter verstanden und ihr gleichgesetzt wird, \* endlich Dea-dia, deren an Dione und Libitina erinnernder Name durchs Arvalengebet im Verein religiösen Götterverbands und nah liegender agrarischer Zwecke uns vorgeführt wird. Allen diesen Göttinnen, denen die römische Andacht noch zahlreiche andre Schutzmächte besondren agrarischen Bezuges anreihte, schliesst Vesta als das dem Erdschoss inwohnende Feuer samt den ausländischen Erdgöttinnen Cybele und Isis sich an, 10 neben denen überdies auch als Lenkerinnen des Weltgeschicks Minerva und Fortina samt

#### ITALISCHES. D. GÖTTINNEN ROMS, OPS. TELLUS. \$ 974. 975. 289

Juno Venus und Diana, ihre gesonderte Bedeutung hienächst erheischen.

- 1. 'Göttermutter' Latiums: in den mancherlei Müttern des Vejovis oben § 942, 6 erwähnt.
- Unber 'Ops': Varr. LL. 3, 57. 64. Liv. 39, 22. Macr. 1, 10; 3, 9.
   Hg. J., 129 ff. MOF. 239. Schw. 2, 188f.
   Unber 'Lm' S 900 7A Liv S 1- 45, 33 Cell 13, 22 Vol. Hempel
- Ueber 'Lua': § 969, 76. Liv. 8, 1; 45, 33. Gell. 13, 22. Vgl. Hempel Lusin matrem vindicat, Zwicc. 1805. Hig. 2, 130. Schw. 2, 187f.
  - 4. 'Tellus und Ceres': Liv. 2, 41; vgl. Schw. 2, 196 Anm.
- 5. 6. Ueber 'Tellus': OFast. 1, 671. 4, 663. Aug. CD. 7, 24 (Gleichsetzung mit Ops, Magna Mater, Proserpina, Vesta). Vgl. MOF. 158. 223. 239 f. Schw. 2, 197 ff. Rück. Troja 301.
- 7—9. 'Sonstige Erlögittimen'; a) 'Cress' § 976; b) 'Bons-Ure' (§ 978); b) 'Mais' (Mær. 1, 12. Sehw. 2, 174); a) 'Dra-dis' (feli int Arralrepebet: Orell. Issac. no. 961. Sehw. 2, 216E); o) dans die appartiches Begriffenseen 'bevonderen Beruges' (Sein n. n. § 980, 4a); f) 'Yesta' (§ 977); 'Cylede und lein' (§ 116, 997, 3a. 999).
- 10. 'Göttinnen des Weltgeschicks': a) Minerva (§ 978); b) 'Fortuna (§ 979), denen hienāchat c) 'Juno' (§ 980f.), d) 'Diuna' (§ 982) und c) 'Venus' (§ 983) aich aureiha.
- \$ 975. 1 Bereits von den Alten vielfach gedeutet war Bong-Dea, die mit dem verfänglichen Schmeichelwort arkadischen Waldgebirgs so benanute und als italische Tochter des Faunns bekannte 'gute Göttin' 'römischer, den gesetzlichen Gottheiten Roms erst zur Zeit der Einführung des Cybeledienstes hinzugefligter, Andacht. Durch die Vestalin Claudia war damals ihr am Aventin ein Tempel errichtet, statt dessen jedoch, die besondere Wichtigkeit dieser Göttin fürs Staatswohl kund zu geben, des Consuls oder des Prators Haus ihr zu dienen pflegte. Als eine zunächst der neugebauten Erde mit aller nähr- und heilkräftigen Fülle ihrer Wildniss vorstehende Göttin, verbindet Bona-Dea das geheimnissvolle Ansehn einer hanptsächlich den Frauen vorstehenden Gottheit und ist in dieser Hinweisung auf einen lediglich von Frauen gelibten Geheimdienst der griechischen Demeter-Thesmophoros vergleichbar, deren Wesen und Dienst auch in ihrer Bildung und ihren Symbolen sich wiedererkennen lässt. \*Bald nemlieh ward sie in allgemeiner Göttlichkeit mit einem Scepter versehn und mit Juno verglichen, bald war sie als Segens-

spenderin aus der Tiefe in cerealisch-bacchischer Weise durch Schlangenbegleitung und sie überragenden Weinstock, durch Schweinsopfer Myrten und Heilkräuter angedeutet, und sollte mystisch in Tochterehe mit Faunus vermählt sein. Andremel mochte sie, als Lichtgeberin mit Lucina und andern Lichtgöttinnen gleichgesetzt, Symbole des Lichtes filhren; ausserdem ist den seltenen Denkmälern ihrer Kunsthildung bei schliehter Gestalt bald eine Opferschale bald auch eine Rolle ihr zngetheilt, die wir kaum anders als auf geschriebenen Götterwitlen, des Menschen Gesehick feststellend, zu deuten wissen. 'Der geheimnissvolle, Enthaltsamkeit heisehende und Männer ausschliessende, Festgebrauch dieser Göttin, dessen vornehmstes Opfer als : Damium benannt und vielleicht wegen phallischer Symbolik verhüllt ward, ist griechischem Brauch der Demeter verwandt; seine vieldeutige Eigenthümlichkeit muss es erklären dass Bona-Dea das Wesen zahlreicher anderer Gottheiten auszustillen schien. wie denn als Erdgöttinnen Tellus Cybele Juno, als mystische Göttinnen Semele Damia Proserpina Libera Fauna Dea-dia, als Licht- und Geburtsgöttinnen Ilithyia Lucina Albunea Aurora Leucothea, Mana-Geneta Heeate und Matuta ihr gleichgesetzt werden, Von einzelnen Versuehen die griechische Göttersage mit ihrer. italiseben Herkunft zu vermisehen, zeugt die ihr beigelegte Mutterschaft des phrygischen Midas und ihre Gleichsetzung als Heilgöttin mit Medea. Durchgreisender blieb der gedachte aus derb alterthümlicher Natursymbolik herrührende, Mythos unfreiwilliger Ehe mit dem als ihr Vater gekannten Faunus, ein Mythos der, vielleicht auch als gebeime Frucht dieser Ehe, dem griechischen lacchos entsprechend, den Vejovis Latiums anerkannte.

1—9. Upler 'Bonn-Bra'; ÚPart, S. 148 ss. Juvenal, 6, 314. 346, Macreb, 1, 12. Plutrch. Case. 9; QRom. 20. Vgl. § 156, 1. Hig. 2, 195 ff. Molty of Famo et Funos, sive Bonn-Bre, Berol. 1810. MOP. 2011. Schw. 2, 202 ff. Gld. etc. Getth. A. 73; Agnibod. A. 88; HR. Stad. 2, 98 ff. (S. 99, 39 diver den wird matrifichen Namo Omar 'Spiser').

§ 976. ¹ Ceres, die wir als sabinischeu Namen der Bona-Dea, zugleich aber auch als Göttin des angebauten Erdbodensbezeichneten, ist wegen der Berühmtheit ihres Dienstes hienlichst

A s lefter a selection

nns vorzuführen, obwohl sie vielmehr in griechischer als in altromischer Weise ihre Entwickelung fand. Diese Entwickelung war von Unteritalien her bereits in den ersten Jahrhunderten Roms entschieden und ward späterhin durch das Verbot der Bacchanalien nur mässig berührt, während Enna sowohl als Eleusis zu böherem Glanze des rötnischen Geresdienstes beitrugen, \* Eines Tempels der Ceres finden wir zuerst im Bericht von der Schlacht am Regillus gedacht, aus deren Latinerbeute Consul Postumius das im griechischen Dreiverein ihr mit Liber und Libera gemeinsam geltende Heiligthum am Circus-maximus verhiess, worauf die Bauten und Festlichkeiten des Aedil Memmins und viele andre Kundgebangen folgten. Das Priesterthum dieser Göttin, obwohl von italischen Frauen gelibt, war von Kampanien, namentlich Neapolis und Velia, her in griechischer Weise begründet, wofür auch die weisse Kleidung der Festgenossen und mit dem Schweinsopfer zugleich das nach Art der Thesmophorien geübte Pasten zeugt. Als Getreidegöttin war Ceres hauptsüchlich der plebeijschen Bevölkerung hold: ihre achttägig gefeierten Festspiele wurden, verbunden mit prachtvollem Festzug dem ele symbolisches Ei voranzog, mit dem Pomme zahlreicher Götterbilder. Spendungen und Sehmäusen, zuletzt auch dem Volksscherz entfesselter Füchse verknüpft, fast zu gleicher Zeit und an gleicher Stelle mit dem mehr patricischen Cybetefest der Megalesien gefeiert. Andere rein agrarische oder auch informate Gebräuche des römischen Ceresdienstes, solche wie die vor der Aussaat und nach der Ernte, oder auch zur Todtensühne, ihr dargebrachten Schweins- und sonstigen Opfer-lassen von den für Telkus Ops and Bona-Dea geübten nicht streng sich trennen; nur dass, wie es bei den ursprünglich der Teltus, dann melstens dem Cerestempel verfallenen Strafgeldern stattfand, der Glanz dieses letzteren die Gerechtsame anderer Erdgöttinnen allmählich an sich ziehn musste. Die Hoheit der griechischen Ceres anzuerkennen, musste zu ihrem Priesterthum auch die Gemahlin des Juppiterpriesters mitwirken; im Kreis der Götter jedoch blieb Juno, wie zu Eleusis, so auch zu Rom ihr entfremdet.

1-6. Ueber die romische 'Ceres'; Cato BR. 134. Cic. pro Balbo 24. Liv. 2, 41; 3, 55; 22, 56; 28, 11; 36, 37; 40, 2. OFast. 4, 393ff. DHal. 6, 17. Vgl. Nieb. RG. 1, 651. Htg. 2, 135 ff. MOF. 241. Schw. 2, 189 ff.

6 977. Den Erdgöttinnen gehört in Latium und in Rom ganz hauptsächlich auch Festa, ihrem Namen zufolge das als Gottheit gedachte Feuer der Erdfeste und des Hausberds an, in welchem Begriff auch Stata-Mater ihr gleichkommt. 2 m Laurentum Lavinium Alba und eben so sehr von ihrem am Forum und auch in Augusts Palatium gegründeten Tempel aus, zu Rom als eigenste Göttin des römischen Staats verehrt, 'füllte sie vermöge iener ihrer feurigen und festen Wesenheit den Inbegriff aller auf Nahrung Wohnung und jegliche Lebenskraft bezüglichen Fürsorge aus, welche zugleich mit der erst spät aufgegebnen Bildlosigkeit dieser Göttin, mit ihren Symbolen und mit den mannigfachen Gebräuchen ihres Dienstes, grösstentheils schon bei Betrachtung der griechischen Hestia uns kund ward. 4 Ihr römisches Hauptfest ward im Monat Junius, neben dem Aprilfest ihrer Uebertragung ins Palatium, mit besonderem Bezug auf Brodbereitung und andere häusliche Sorgen, wie auch auf mütterliche Pflichten, gefeiert. Mit der Sorge fürs Feuer war auch die fürs Wasser verbunden: für beiderlei Zwecke war das auch für Salz und Schrot gleich dienliche Becken (troja, patella) bestimmt, das als eigenstes Geräth ihres Dienstes bekannt ist: hieneben sind die zur Rettung der Heiligtbümer gebrauchten Thongefässe (doliola) und ist im Allgemeinen der ganze, mit Palladium und Penaten verknüpfte, symbolische Hausbedarf ihres Penus zu erwähnen. Die Bewachung des heiligen Feuers und aller sonstige Tempeldienst dieser Göttin ward unter Aufsicht des Pontifexmaximus dem ehrwürdigen Kreis vestalischer Jungfrauen anvertraut, von deren Zahl Wahl und Kleidung, dreissigiähriger Dienstführung, hoher Ehre und strenger, nicht seiten das Leben verwirkender, Zueht wir aussührliche Kunde besitzen. Vesta, der im jungfräulichen Dienst dieses Priesterthums alle Heiligkelt römischen Götterwesens untergeben zu sein schien, gibt auch in Bezug auf andre Gottheiten das volle Ansehen uns zu erkennen.

das ihr im Sinne centraler Naturkraft allen sonstigen göttlichen Naturmächten gegenüber zustand: so ist sie mit Juppiter und den Penaten, aber auch mit Vulcanus Priapus Mercur gepaart zu denken; von weiblichen Gottheiten stehen Minerva Fortuna und auch Bona-Dea ihr am nächsten, hauptsächlich aber Matuta, Diese mütterliche Göttin latinischer Orte war, seit ihrer Einsetzung in Rom durch Servius, \* weniger in ihrem mystischen Naturbegriff (bald einer Göttin des Frühlichts, bald einer furchtharen Göttermutter) als in dem praktischen einer Matronengöttin verehrt, die für die Vorrathskammer sowohl als für Mägdezucht und für verlassene Kinder sorgt: 10 dergestalt dass ihre darauf bezüglichen Festgebräuche ähnlichen des Vestadienstes entsprachen. woneben Matuta die Erwähnung festlicher Spiele vor Vesta voraus bat. 11 Ihr Verhältniss zu Juppiter sowohl als auch die ihr beigelegte Achnlichkeit mit Göttinnen wie Bona-Dea Fortuna Leueothea Juno bestätigt, zusammengenommen mit ihrem Bezug zu Carmenta und Pales, die von uns vorausgesetzte Begriffsverwandtschaft dieser Göttin mit Vesta, woneben jedoch Matuta's Mütterlichkeit auch nivthisch, wie bei Leucothea, in einem Sohne, dem Hafengotte Portunus, bezeugt wird.

\$ 978. Der Palladiendienst im Vestatempel führt uns auf Minerea die 'wissende' mahnende Göttin, 'die wir aus latiniseher sabiniseher etruakischer Mitte bereits kennen. Zn Rom war sie hauptsitehlich an Juppiters Seite im Kapitol und als 'Hauptgettin' Minerva-Capta oder Capita auf dem Berg Caelius verehrt, dort der Fortuna-Primigenia von Praeneste, hier der argitischen Minerva Falerii's entsprechend; als wehrhaftes Palladium war sie im Vestatempel und als albanische Göttin der Nautier bekannt; ausserdem wird uns Minervendienst des Aventin und eine Heilgöttin Minerva-Medien aus Rom erwähnt. 'Wie wir aus

griechischem Götterdienst Pallas-Athenens sie kennen, vereinigt in diesen verschiedenen Gestalten und Namen sich auch die römische Göttin durch die gemeinsame Idee einer thronenden Schöpfungs- und Schirmgöttin, wehrhaften Vorkämpferin und still webenden Arbeitsgöttin. Der Naturmacht der Stürme gehietend ward sie auch als siehere Lenkerin des römischen Staatsschiffs betrachtet und half in Kriegsnoth dem Römer sowohl als dem Griechen, obwohl sie fürs Waffenglück seltner als Mars angerufen ward. 4 Wie demnach alle Symbole der Waffengewalt ihr wohl anstehn, ist vorzugsweise der damit verknüpfte musikalische Schlaehtruf, und mit der Trompete der Waffenschmiede zugleich auch der Wollkorb der Frauen ihr gewidmet. 3In gleis chem Sinn ist ihr von der Fünfzahl benanntes, fünfjährig wiederkehrendes und fünftägig gefeiertes, aus Falerii stammendes Maifest der Quinquatrien und Tubitustrien hauptsächlich als Fest der Trompetenweibe zu betraebten; den damit verknüpften Waffenspielen gingen auch Festlichkeiten der lernenden Jugend, im nachfolgeuden aventinischen Feste der kleinen Quinquatrien Uebungen der Pfeifer zur Seite. Göttervorwaudtschaft hat diese römische Minerva hauptsächlich mit Juppiter Mars und Vulcanus, woneben nach griechischem Vorgang auch noch Neptun ihr gesellt wird; von weiblichen Gottheiten sind zunächst Vesta und Fortuna, ursprünglich aber auch Juno und Venus ihr verwandt. <sup>7</sup> Sonstige begriffsverwandte Götterwesen sind in Bezng auf Minervens Begeistigung die selbständig gedaehte Göttin Mens, in Bezug auf ihre Wehrkraft die früh veralteten Göttinnen Strenia und Vaeuna, "aber auch die seit August durch Tempel verehrte, minervenähnlich doch amnzonenhaft gedachte Stadtgöttln Roma; <sup>9</sup> in Vergleich mit der durchs Schlangensymbol ausgedrückten Heilgöttin Minerva-Medica bleibt die vielverehrte Salus zugleich mit der marsischen. Schlangengöttin Angitia zu erwähnen:

 <sup>1—6.</sup> Ueber die römische 'Minerm': Yarr. 5, 56. VAen. 5, 704. OFset.
 3, 8098. 6, 415 f. Didal. 6, 69. Vgl. § 252, 1. Müll. Etr. 2, 48 ff. Ghd. Prodr.
 Hig. 2, 781. Rückert Athenad. 185 ff. Müller Pallos § 59. Ambrosch Sind. 173.
 Kl. 617 ff. 691 ff. MOF. 243. Schw. 2, 47 ff.

<sup>7: &#</sup>x27;Verwandte Göttisnen' sind a) 'Mens' (Cic. Legg. 2, 8. Liv. 22; 9.

## ITALISCHES, D. GÖTTINNEN ROMS, MINERVA, FORTUNA, § 978, 979, 295

23, 31. OFast. 6, 241ff. MOF. 136s.); a) "Strenia" (§ 953, 1. Varr. 5, 47. Neujahrstorbeer aus ihrem Hain: Symmach. 10, 35); c) "Yacuna" (sabinische Siegesund Friedensgöttin § 936, 7. 979, 8. 988, 11).

Roma' (Zoega zu hassir. lav. 31. MHdb. § 405, 2. Arch. Zig. 1847 no. 4)
 ward früher in Asien (Liv. 43, 6 zu Alahanda; Toe. Ann. 4, 37 zu Pergamon für Roma und Augustus) göttlich verehrt als in Rom selbst, wo Hadrians Pracht-

tempel ibr und der Venus gemeinsam galt.

Ueber a) 'Salus', d. ren Dienst auf dem Quirinal schon oben § 953, 2 crushni ward: Varr. 5, 16. Liv. 9, 43; 40, 37. Subt. Aug. 31 (Augurium); Dio C. 37, 24. Macr. 1, 16. Vgl. Schw. 2, 303f. — Ueber 6) 'Angitis': VAen. 7, 759. Gell. 16, 31. Vgl. M. 1038ff.

6 979. 1 Fortuna, ihres Namens die starke Göttin des Geschicks, die hie und da doppelt gedacht und durch zahlreiche Beinamen verherrlicht ward, 2 ist aus latinischen Städten, Praeneste and Antium, wie aus dem nahen Etrurien, bereits uns bekannt; dem ältesten Rom war sie freud, erlangte aber seit Ancus ind Servius Tullius, ihrem feuergeborenen Sohn, einen sehr angeschenen römischen Dienst. 3 Unter ihren zahlreichen römischen Auffassungen steht obenan die auf Kapitol und Quirinal versetzte pränestinische Jovisamme Primigenia; hienächst sind noch zwei andre Fortunentempel des Kapitols, sodann an der Tiber die Fors-Fortuna des Auens, die auch virilis beisst, und die servianische Bona-Fortuna am Forum-boarinm zu erwähnen; Aferner ward seit dem celtiberischen Krieg Fortung-equestris verehrt, zahlreicher anderer römischer Dienste derselben Göttin zu geschweigen. Bei solchem Umfang ihres römischen Dienstes darf es uns denn nicht befremden, dieser Göttin bald in höchster Geltung, als uranfänglicher Jovisanime und Naturgöttin, bald fu besonderer Zueignung für Städte Personen und aussergewöhntiche Anlässe zu begegnen, woneben der Begriff eines blinden Glickes, der Fors-Fortuna des römischen Sommerfestes, nur wenig aufkommt. 'thre üblichen Symbole, Ruder Kugel und Schiff, stimmen mit denen der griechischen Tyche überein; ein attrömischer Witz liebte die Hinterthür (porta Fenestella) Ihr willkommen zu wissen; ihre Frauengestalt wird dann und wann durch den Modius der Erdgöttinnen ausgezeichnet. 7 Von Gebräuchen ihres Dienstes deutet die Verhüllung des ihr beigesæltien Serviusbildes auf Togawechsel, wenn nicht auf phallischen Bezug der Naturgöttin, hin; das gedachte Volksfest der Fors-Fortuna wint als besonders ausgelassen hezeichnet. "Gütterverwandtschaft hat die italische Fortuna in ihrer höchsten Geltung über Juppiter und Juno als hire Pheglinge und entspricht alsdamn hauptsächlich der unttterlich gedachten Stadtgöttin Munorva; als Naturgöttin aber darf auch Natuta, darf samt Bona-Dea und Spes auch Venus ihr gleichgött; als starke Göttin mochte, wie die wehrladen Minorva, auch Strenia ihr entsprechen, wie denn auch Necessitas, mit Gerätten des Jahresangels versehn, ihre Vorläuferin heisst. "Mythische Verkußpfung Fortuna's ist nur aus der Sage des Servius uns bekannt.

1—9. Ueber die römische 'Fortnan': Yarr. 5, 56. Cic. divin. 2, 41. Lir. 9, 65. OFsat. 1, 375. 6, 590, 723. Dital. 4, 27. 46. Plus I ord. Rom. 10. Vgl. § 597, 6. Nieb. RG. 1, 531. Chd. Prodr. 59 ff. Hig. 2, 233 ff. Kl. 764 ss. (Pracessinae sources). Bussen Beschr. Roms 3, 1, 665 f. NOF. 129. 140. 142. 133. 193. Schw. 2, 290 ff. ... "Necessinae': Hor. Gram. 1, 35, 17 Gram.

\$ 980. Hierauf erst haben wir von Juno zu reden, deren dem höchsten Gott Juppiter oder Jovis entsprechender Name eine selbständige Entwickelung dieser Gottheit in der Idee der Göttermutter nicht ausschtiesst. \* In solcher Selbständigkeit, wie sie aus mannigfachen italischen Junodiensten bereits uns bekannt ist, a hatte denn auch das älteste Rom seinen durch alle Curien gehenden Dienst der Juno-Curiatia und Populona; woneben die Dienste der Moneta und Lucina auf Kapitol und Esquilin bereits bestanden, 4 ehe Tarquinius im kapitolinischen Tempel die Juno als Jovisgemahlin, Camillus im aventinischen die Naturgöttin Juno-Regina verehren hiess und ohnweit der palatinischen Götter--mutter Cybele auch die lanuvinische Juno-Sospita ihren Platz Aus der Gesamtheit dieser verschiedenen Junodienste gehn einerseits die manuigfachen Begriffe einer selbständigen obersten Naturgöttin hervor, (einer wehrhaften Sospita der Minerva vergleichbar, einer aphrodisischen Sklavengöttin Feronia, die der Kora-Libera und auch der lakinischen Hera glieh, einer warnenden Moneta die der aphrodisischen Apostrophia gleichgelten mochte),

\*anderseits aber auch die im Begriff einer Jovisgemablin gegebenen, woasch Juno dem Licht- und Himmelsgott Juppiter als weibliche Naturgöttin Lucina oder Corella, dem obersten Kriegsund Staats-, Jahres- und Geschlechtsgott der Minner als Göttin der Curien und des Staatskalenders, der Eben und Geburten, gegenüberstand. \*litemit waren die Personalbeetige des Fraueslebens verknüpft, theils des von Juno-Februlis Caprotina oder Pluonis überwachten fleischlichen, theils auch der vollen persönlichen Lebenskraft, in welcher, dem jovialischen Genius der Männer gleichartig, die Franen ihr göttliches Urbild in einer auf jedes weibliche Einzelwesen vertheilbaren Juno erkannten.

T. Ueber die rümische <sup>1</sup>Juno<sup>+</sup>: Varr. LL. 5, 16. 54. Ge. ND. 1, 29.
 Gospality dien. 1, 45 (Noseta). Liv. 1, 47; 5, 22; 7, 29; 22; 1; 27, 39.
 B. Hal. 3, 22 (Sororia). Horat. carm. saecal. Lisu. (Lucian). Polls. Opsta. 3, 2476.
 Luciania). Paul. Dieze. p. 74 (Herr-Atres; priofis siette i p. 51). Vgl. 5 210, 9.
 Bett. Kassanyah. 2, 211 ft. Hg. 2, 61 ft. 8J. Aca. 1165. MOF. 242. Seiber. 2, 324.
 J. S. G. Fronio, S. G. Mett. Cont. Aug. 98 (Mostely). 65. 76. 848. (Eggin).

<sup>1</sup> Von Symbolen dieser so mannigfach entwickelten Göttin sind die Bewaffnung der Sospita, die auch im Vermäblungsspeer der romulischen Curiatia wiederkehrt, die Nährziege der Caprotina und deren milchender Feigenbaum, die mütterliche Gans der capitolinischen Moneta und aus derselben Göttin Dienst auch das tellurische Opfer des Schweins hervorzuheben: im Festzug der Juno Regina waren ihr weisse Kühe geweiht. Sonstige Festgebräuche gelten theils ihrer kalendarischen Geltung und dem von ihr als wehrhafter Curiengöttin (Hera-Martea) behaupteten Erbrecht, theils in geschlossenem Frauenkreis ihrem Einfluss auf Ehe und weibliche Reinigung, theils aber auch, wie in den Matronalien der Fall war, der heiter ergriffnen Gesamtidee eines der Hausfrau verdankten und auch die Mägde beglückenden häuslichen Segens, dem auch die Frauen der Freigelassenen durch Gaben an Juno-Feronia sich anschlossen. Gepaart ist Juno in altrömischer Zeit nicht bloss mit Juppiter sondern auch mit Janus, etwa in der auch durch dessen Geliebte Carna als Göttin der Lebensfasern bezeichneten Idee; wie denn auch ihr sonstiger Götterbezug zu Mars, zu Apollo und Liber, \* zur Göttermutter Bona-Dea Dea-dia Minerva und Venus, Carna und Juventas, meistens schon oben berührt ward. 2 Zur Annahme von diemonischen Gestalten ihres Gefolges wird das räthselhafte Personal einer Herie-Junonis, ferner ein Schwesterpaar weissagerischer Corniscae uns überliefert, woneben auch atmosphärische Wesen wie Methitis und Tempestas hier ihre Stelle finden. 'In die römische Sage wird Juno nur selten eingemischt; statt dessen kann schliesslich die Sage der listigen Mägde hier angeführt werden, deren im Schmuck der Hausfrauen erfolgte Auslieferung sowohl der Römer Sieg über Fidenae als auch die Bewirthung der Mägde an den Matronalien veranlasst haben solite.

1-6. 'Junonisches Personal': a) 'Herie Junonis' (Gell. 13, 23); b) 'Corniscae' (§ 987, 76); c) 'Mephitis' (vielgedeutet, auch junonisch nach SAen. 7, 81); d) 'Tempestas': Cic. ND. 3, 20. OFast. 6, 193.

§ 982. Diana, deren Name eine später verwischte Beziehung zu Janus oder Juppiter voraussetzen lässt, \*ist in Rom. ephesischen, durch phokäische Massilier vermittelten, Ursprungs, Wie ihr trözenisch-latinischer Dienst zu Nemi hochberthimt ist, hatte sie zu Rom seit Servius ihren latinischen Bundestempel auf dem Aventin. " 1hr ursprünglicher Begriff einer blutigen Mond- und Jagdgöttin war dent politischen einer latinischen Bundesgöttin dort antergeordnet, wie denn auch die sonstige Wildheit ihrer Gebräuche im civilisirten Rom abgeschwächt war. 4 In Symbol und Bildung ist sie der Enhesierin gleich zu denken!; "ihr im August gesciertes Fest kam den Sklaven zu statten. Wie darin die selbständige Bedeutung einer Natur- und Asylgöttin, der Juno-Lucina und Feronia äbnlich, sich kund gab, "blieb die sonstige römische Feier Dianens durch ihren Zusammenhang mit Apollo bedingt, mit welchem zugleich das horazische Säculargedicht im Sinne von Lieht- und Jugendgottheiten sie anruft; hiemit mag auch der Ausdruck 'Cameliae virgines' zusammenhungen. Dianens Sagenkreis scheint selbst in Bezug auf Virbius-Hippolyt nur weulg gefeiert worden zu sein; "wie denn auch lbre gesamte Naturbedeutung in älterer Zeit ausser dem Amodienst durch die sabinisch-etruskische Lung, in der späteren durch

### ITALISCHES. D. GÖTTINNEN BOMS, JUNO, DIANA, VENUS, 6 981-983, 299

Hecate geschmätert ward. Als eine in Rom nicht unbekannte weibliche Lichtgottheit ist auch die Göttin des Frühlichts Leucothea hier zu erwähnen.

- 1—6. Ueber die r\u00famische 'Disna': Liv. 1, 45. Horst curm. seecul. 1'ff. Fest v. Cameliae (d. i. Gameliae) virgines. DHal. 4, 26. Sirah. 4. 180. Plat. QRom. 100. Vgl. § 336, 4. Hig. 2, 207 ff. Nl. Acn. 1165 ff. MOF. 243. Schw. 2, 114 ff.
- 7. Ueber 'Virblus': VAen. 7, 778. SAen. 7, 761. Paus. 2, 35, 1. Vgl. § 345, 8c. Uhden Berl. Akad. 1819. Kl. Aen. 1166. MOF. 212 s. Schw. 2, 115f.
- 8. 'Sontige Lichtigatianen' nind: o) 'Luna' die aud dem Aventin negehrt wurde (Yarr. 5, 74. OFast. 3, 884; vgl. MOF. 243. Schw. 2, 127), b) 'Hecate' (§ 366) im Zusammenhang cerealischer Mysilk; ferner o) 'Leucothea' (§ 537; sus Carter hekann § 939, 6), die der Matuta (§ 977, 10) gleichgilt and Mutter des Portunus (§ 987, 3c) heiset.
- 6 983. Venus, ihres Namens gleich Venilia die 'gekom' mene' erwünschte Göttin, wird, ihrer viclen Beinamen ungeachtef, dem ältesten Rom abgesprochen, in dessen Sallerliedern sie fehlte: \*Wie sie aber als ardeatische Göttin des Turnus, Venilia oder Salacia genannt, und selbst als lavinische des Aencas! ferner aus Alba und Gabii bezeugt ist, \* erscheint eine und die andre nächstdem für Venus erkannte Göttin in Rom auch schon früh: erst durch Tatius als Cloacina, Sabiner und Römer in Mitten des Forums zu versöhnen, dann ebenfalls in des Romulus Zeit oder durch Ancus als circensische Myrten- und Rossgöttin Murcia unterhalb des plebejischen Aventins. Fernerer Venusdienst Roms ward von Servius der Venus-Libitina, \*durch Fabius Maximus nach der trasimenischen Schlacht der sieilischen Eryeina gegründet, in der man die Venus-Fruti oder equestris der Aeneaden erkannte; dieser letzteren aber ist auch die Venusgenitrix und vietrix der albanischen Julier gleichzusetzen. \* Begriff und Thätigkeit dieser Göttin lassen schon durch die ges dachten Beinamen sich dahin bestimmen, dass sie als Ufergöttig wiesenreicher Niederung Rosse sowohl als Gesträuche gedeiheit lässt. Entwässerung und Sittigung befördert, 7 und auch in nolitischer Geltung baid der Reisigen Sleg, bald und hauptsächlich Schutz und Einigung der Land- und Wiesenbewohner als milde und liebreiche Göttin vermittelt: daher sie auch von den plebejf-

sehen Geschlechtern, etwa im Gegensatz zur patricischen Juno; verehrt ward. 5 Wie sie demnach hauptsächlich der bacchischen Libera begriffsverwandt ist, drängen auch bei ihr die Gegensätze, einerseits einer nährenden Wachsthums- Lust- und Freiheitsgöttin, einer Libertas oder Libera, anderseits einer lockend verzehrenden Todes- und Leichengöttin Libitina sich zusammen. Vou Symbolen steht ausser der Myrte auch das in Casars Siegel seltsam vermenschlichte Ross, samt Schiff Bewaffnung und Föllhorn der Siegesgöttin, ihr zu; ihre infernale Bedeutung ward durch Schweinsopfer versöhnt. Ihrer Bildung ist die Gestalt einer Reiterin ursprünglich nicht fremd; sonst folgt sie der griechischen Sitte. 10 Von den heiteren oder ernsten Gebräuchen ihres Dienstes, bei denen im Ganzen dasselbe Verhältniss obwaltet, ist die Waschung ihres Bildes und mancher Leichendienst der Libitina hervorzuheben; ihr vornehmstes Fest ward im Monat April gefeiert. 11 Götterverwandtschaft bat sie bauptsächlich mit Mars, aber auch mit Juppiter Neptun und Apello; von weiblichen Gottheiten sind weder Minerva noch Juno ihr fremd, wie für die letztere, zugleich mit Vesta und Libera, aus den Kulten von Ardea und Lavinium, hauptsächlich aber aus dem Vergleich des etruskischen Junodienstes und seiner Idole hervorgeht.

1 1 - 11. Ueber die römische 'Venum': Varr. RK. 1, 1; LL. 5, 63. 6, 16. Lt. 73; 72; 9, 0 753; 4, 3 12. 9, 0 753; 4, 1 12. March. 1, 12. Dibil. 4, 13. Strab. 5, 232. Jo. Lyd. de mens. 4. Vgl. 3, 369; 24. Rig. 2, 248 ff. K. 17, 29. 732. 751 ff. 783 ff. NGF. 245s. Schw. 2, 176 ff. Gbd. etr. Gotth. Anm. 71 (Jupo-Cupra).

§ 984. ¹Dem Venusbegriff entspricht überdies noch manche andre, zum Theil für ursprittiglicher römisch als Venus selbst ue reachtende, Gottheit eines mehr begriffsmitssigen als mythischen Charakters. Erstens Concordia, deren Dienst seit Camillus in Rom gall und deren auf politische dast mehr als auf eheliche Eniegung bezügliches Wessen Opter, allein oder mit anderen Gebreiche heiten, heischte. ¹Sodann Sper, ihres in möglichstem Umfang zu fassenden Namens die Höffnungsgöttin, unbekannter Abstanung, in Rom festlich verehrt seit frühen Juhrhunderten, ihrem Wosen nach anerkannt als Göttin des aggranischen und ebelichen

Wachsthums, als allegorische Hoffnung erst später und nebenher. <sup>3</sup> Ihr aus griechischem Typus zugleich mit sprechender archaischer Bildung herübergenommenes Symbol ist die Blumenknospe des Früblings, die von ihr zugleich mit tanzmässiger Fassung ihres Gewandes gehalten wird. 4 Verwandtschaft mit grösseren Gottheiten, Neptun und Apollo, Fortuna Matuta und Nemesis, ist ihr nicht fremd; doch ist es hauptsächlich die aus ihrer Kunstbildung sprechende Uebereinstimmung mit Venus, welche sowohl ihr Wesen und ihre Erscheinung als auch die frühzeitig hohe Geltung ihres Dienstes im Sinn einer demnächst der Venus versehmolzenen Göttergestalt uns erklärt. 5 In gleicher Weise sind denn noch verschiedene seltnere Göttinnen als entsprechender Ausdruck des heiteren oder des ernsteren Venusbegriffs zu betrachten. Im Sinn heitern Lebens- und Zeugungstriebs ist die bereits oben erwähnte, der griechischen Hebe entsprechende, Jugendgöttin Juventas, samt den verschollneren Namen Libentina Postvota Volupia Stimula hieher gehörig, 'denen, der Rossvenus ähnlich, auch die Ross- und Rindgöttinnen Epona und Bubona entsprechen. Vorzugsweise aber sind hier die römischen Göttinnen des Land- und Gartenbaus zu nennen: obenan Flora, ihres Namens der griechischen Chloris entsprechend, die wir aus römischer Religion Volkslust und Sage, im Ganzen iedoch nur wenig kennen: \* neben ihr, durch Uebergewicht ihrer mythischen Buhlschaft über die eigenste Idee einer Landgöttin der Flora zunächst vergleichbar, Acca-Larentia, die gütige Erblasserin reichen Besitzes für ihren Pflegling Romulus, sodana Pomona Panda Horta Mellonia und Meditrina. 10 Ungezwungen reihen überdies dieser bereits nicht geringen Anzahl römischer Landgöttinnen die zahlreichen Namen sich an, die unter Varro's Autorität für die göttliche Obhut einzelner Erscheinungen des Pflanzenlebens, wie für den Gegensatz seiner Anfeindung, uns überliefert sind.

Ueber 'Concordia': Varr. LL. 5, 148. Liv. 9, 46; 22. 33. OFast 1, 639 ff. Orell. Inscr. 1812. Vgl. § 611, 1. Kl. 742. 750. MOF. 125, 141. Schw. 2, 296 f. Ghd. Abb. Venusidole Taf. 6.

<sup>2-4.</sup> Ueber 'Spes': Liv. 2, 51; 24, 47; 25, 7: Cic. Legg. 2, 11. Tac.

Ann. 2, 49. Vgl. § 554, 4. MOF. 187- (Venilla). Gad. etr. Gettb. Ann. 86. 87; HRStud. 2, 151.

5. 'Jugend und Lebenstrieb' sind ausgedrückt in a) 'Juventus' (\$ 959, 4 Kepitel; Liv. 36, 6 int Circus; Schw. 2, 306 f. Ann. 19, 331), 6) 'Libentina' (Varr. 5, 63. Cic. ND. 2, 23. Schw. 2, 182), such Lubia (SAen. 1, 720) genannt, c) 'Vo-Inpia' (Varr. 5, 58. Maer. 1, 10. Schw. 2, 298 f.); d) 'Stimula' ist aus Semele corrumpirt (Liv. 39, 12. OF. 6, 497. Müll. Etr. 2, 77. Schw. 2, 213).

6. 'Göttingen der Herden', wie Venus equestris, sind a) 'Epona' (von epus d. r. equis: Joven. 8, 157. Schw. 2, 151f. Walz im Kunstblatt 1845 no. 24ff. Eine vermeintliche 'Equejos' bei Cattaneo, della den Equejade, Mil. 1819, beruht auf folscher Lesung von Equetas d. i. Aequitas) und b) 'Bubona' (Aug. CD. 4, 23).

7. Teber 'Flora': Varr. 5, 22, 90, OFast. 5, 197, 6, 250, Val. Max. 2, 10. SEcles. 5. 48: Lact. 1. 20. Plut. flum. 5. 3 (Chloris). Vel. MOF. 93s. 194. Schw. 2, 204 ff.

8. , 'Acca-Larentia': Varr. 6, 23 (Fest). Liv. 1, 4. OF. 3, 57. Gell. 6, 7. Macr. 1, 10. Vgl. Htg. 2, 144ff. MOF. 188. Schw. 2, 244ff.

9. 'Gottinnen des Gartenbaus' sind auch a) 'Pomona' (§ 936, 8 umbrisch; Varr: 5, 90 Falneer; OMet. 14, 623 ff. Vertumnus; Schw. 2, 197) und b) 'Panda' (Aug., CD, 4, 8. Honner Arm. 20, 403. Mms. ebd. 424; auch Patetene genonnt): Auch c) 'Horta' (Plut. ORom. 116 mit stets offenem Tempel, einem Asyl? Schw. 2, 321) und d) 'Mellonia' (Arnob. 4, 7, Aug. CD. 4, 34, Schw. 2, 210f.) gehören hieber. Die e) 'Weingöttin Meditrina' ward oben \$ 971, 10 erwähnt.

10. Sonstige 'Göttinnen des Landbaus'; unten § 989, 4d.

\$ 985. 'Wie alle diese Göttinnen in der als Wiesen- und Gartengöttin heiter gedachten Venus ihr zum Theil jungeres Doppelhild finden, sind zahlreiche andre geeignet auch jene dustere Seite derselben Göttin uns neu vorzustlihren; deren bekanntester Ausdruck Libitina ist. In solcher Geltung sind die Todesgöttin Mania, die mit Volupia verkntipfte, in der Geberde des Schweigens dargestellte, am klirzesten Tag des Jahres gefeierte Angeronia, ferner Nenia die Göttin der Leichenklage, zu nennen, \*denen als Nymphen dunkler Haine Furina Laverna und Tocita, dann auch Larunda und Lara, sich beigesellen. \*Ungleich durchgreifender aber ward jene in höchster Lebensfülle den Tod, im Tod das erneute Leben erkennende Idee der Dione und Libitina von zwei auf hellenischem Vorgang beruhenden Göttinnen des späteren Roms, von Proserpina und von der Bacchusgemahlin Libera getheilt. 'Jene erstere, die zur 'aufsprossenden' Frühlingsgöttin latinisirte Persephone-Kora, fanden wir oben bereits als Gemahlin des Dis genannt, ohne diss eine Bitere Gottheit dadurch verdrängt oder des Dis Gleichsetzung mit Bacchnis-Liber, Proserpinens Gebervissimmung mit Löhez, angedeutet erschiene. ³In Ovids Zeit jedoch ist diese letztere Göttin ein rüthselbaßt auf Ariadne nicht minder als auf Proserpins-Kora und Venus anwendbarer Name der mie ereenisie-bachsischen Dreitzeein von Geres Liber und Libera verchrten Göttin, dessen eleusinische Grundform schon früher uns kund ward, 'und es darf die ungeführ seit jener Zeit mit grosser Vorliebe genannte Göttin Libera für diejenige gelten, in deren Wesen Bildung und Dieust die Verchrung der römischen Librtina sowohl als der griechischen Kora am binöngischen überging.

- 1. Als römische "Jodepstitianen" Innein o) "Nenlis" že Leicheilige (ques in Souribus semme cratister, nach Festra, 1807-185; 656; MRStols 1, 1410-19) "Nania" (die Nazengstitis, Notter der Lares, mit Knabenhispstern der Compatition leckehealt, Mare 1, 7, 5-86, 22, 1915), forent ei e; o) phrech Gebertle des Schweigens suffillende "Angeronia" (im T. der Volupia; Fest 182 21 December; Varr. 5, 58, Pin. 3, 5, 80 per. 1, 40 Schw. 2, 293) vich Insen.
- 2. 'Mainglitimon' sinil a) \*Furna' (Vern. 5, 17 Fest and Flunare; Cic. No. 3, 18 Inin; Schw. 2, 33): and a) di ade to Blein gainging \*Learnare; Cic. cpp. 1, 16, 60. Schw. 2, 198.), ferner c) dit Nymphe 'Theila' oder Mai as (Pint. Nom. 8); Namin' Glosseria, Mythick wand dies lettere der Mai as Lake Schultzeria gedendeten 'Lans' oder Learnafe pfrichpeseria, die von Nercim Mistier der Latera geworden sons sollte (Girat. 2, 1989. NOF. 138. Sebw. 2, 24(2) und etymologisch nach mit c) 'Acces-Learnia' (§ 884, 10) verknight int. 3, 4. 'Proverprias': mit Die senant (§ 973. S. Schw. 2, 22(2); Schw. 2, 23(2); Marchigais 'mit Die senant (§ 973. S. Schw. 2, 23(2); Marchigais 'mit Die senant (§ 973. S. Schw. 2, 23(2); Marchigais 'mit Die senant (§ 973. S. Schw. 2, 23(2); Marchigais 'mit Die senant (§ 973. S. Schw. 2, 23(2); Marchigais 'mit Die senant (§ 973. S. Schw. 2, 23(2); Marchigais 'mit Die senant (§ 973. S. Schw. 2, 23(2); Marchigais 'mit Die senant (§ 973. S. Schw. 2, 23(2); Marchigais 'mit Die senant (§ 973. S. Schw. 2, 23(2); Marchigais 'mit Die senant (§ 973. S. Schw. 2, 23(2); Marchigais 'mit Die senant (§ 973. S. Schw. 2)

ständigem Dieaste jedoch aus Rom unbezeugt.
5. \*Libera': OF:3, 512. Vgl. § 419; 6. MOF. 222 s. Schw. 2, 213. Ghd.

HRStud. 2, 125, 144f.

### E. HEROEN UND DÄMONEN.

§ 896. ¹Der Göttergewalt, von welcher Natur und Menschheit geleitet werden, stehn andere Götternächte vermitteind zur Seite, durch welche das natürliche sowoll als das menschliebe Bascin dämonisch beseelt ist. Diese Besselung ist bei Orts-Berg. Wald- und Flussdämonen, bei Camenen und Nymphen, bei der verfürperten Anschauung zeitlieber Zustände und Thitigen der verfürperten Anschauung zeitlieber Zustände und Thitigen.

keiten, eine durchdringende Gütterkant allgemeiner Verhättnisse der physischen sowohl als der sittlichen Weit; andremal aber wird eben jene Beseelung in rein persöulichem Ausdruck uns vorgeführt, wie hienkichst an Penaten Laren Genien und auch in der bald aus unsterblichen Göttern bald aus abgeschiedenen Sterblichen erwachsenen Heroensags sich zoigen wird.

 Dömonische Wesen': nach ihrem Bezug auf Ort und Beden (§ 987),
 Licht Geburt und Leben (§ 988), oder anch auf Zustände des Menschenlebens (§ 9891) hienächst erörtert.

§ 987. Als Ortsdämonen, deren allgemeiner Schutzbegriff auch in den Namen Tutela und Tutunus vergöttert war, \*sind obenan die stets männlich gedachten der Berge und Ströme, sodann die meist weiblichen des guellenden Wassers zu nennen. Berggeister, göttlich oder beroisch gefasste, sind Palas und Aventinus, mit denen als palatinischer Luftschall Aius-Locutius, als aventinischer Feuergeist Cacus und Caca verknüpft sind; vom Janiculum wird uns der Name Helernus \* und der des Janussohns Fontus berichtet, der an das Quellfest der Fontinalien erinnert. Als Flussgott ist Tiberinus, als Hafengott Portunus bekannt. Als weibliche Götterwesen sind demnächst Anna-Perenna Juturna und die Camenen hervorzuheben: Anna-Perenna, laut Namen und Festgebrauch dem rinnenden Fluss entsprechend. wie auch ihr munteres Neujahrs- und Frühlingsfest im Hain zwischen Tibris und Anio geseiert ward, ihrer mythischen Gleichsetzung mit andern Göttinnen oder auch mit der karthagischen Anna unbeschadet: 5 Juturna die 'hülfreich' benannte, am Fluss Numicus und in den Ursprüngen der Aqua-Virgo erkannte, auf Marsfeld und Forum verehrte heilkräftige Nymphe, die auch für des Fontus Mutter von Janus und selbst für Juppiters Amme galt; endlich die Camenen, die als italischer Gesamtausdruck leiblicher sowohl als geistiger Nährkraft betrachtet werden dürfen. Wie sehon ihr Name den griechischen Nymphenbegriff nach der geistigen Seite des weissagend tönenden Wassers erweitert zeigt. ist in ihnen und ähnlichen räthselhaft entsprossenen Wesen altrömischen Dienstes ein weitreichendes werkthätiges Dasein nach-

weistich, das sich in quellender Nährkraft, zaubernder Weissagung und in einer auf Leben und Sieg von der Geburt an einwirkenden Beschwörung kundgibt. \*Die Götterverwandtschaft dieser Wesen pflegt auf Faunus und andre italische Gottheiten beschränkt zu sein, ist aber mit diesen zugleich nuch im alfromischen Sagenkreis, zumal durch Göttinnen wie Numa's Egeria und Tacita, mythisch bezeugt, Hienachst ist Pales, die vom Stroh benannte -Hirtengottheit des Palatin zu erwähnen, obwohl deren Ortsbezug auf den Ursitz Roms nicht nur ihr Palilienfest zum Gründungstage der ewigen Stadt erhob und unter mystischen Gebräuchen ·feiern liess, sondern auch "die Göttlichkeit ihres bald weiblich bald münnlich gedachten Wesens zum Rang der Penaten steigerte. Als sonstige Quellgöttinnen sind wegen ihrer schützenden Einwirkung auf Wald- und Inselnatur endlich hier noch die Viren des Eichwalds und die auf schwimmender Insel wohnhaften Commotiae des entilischen Sees zu nennen.

-0:0-1.) Als 'örtlicher Schutzgoft' allgemeiner Bezeichnung ist neben einer weiblichen 'Tuteln' (Forcell. s. s.) /Intanus!, nemlich als Unbeber von Hannibals Rückzug (Varr. bei Non. s. v.), bekannt.

2. Bergeinter Roun' sind, neben so allegeneinen Schutzweisen für Berg und Träit wir Jupitiuse Grüttinü wird Vallönis (Aug. CD. 6, 9) es sind, 3) für den Palpalin, neben der Gölün Hösse (unker 9), der Reculessohn Profus (Ri. 888) und Atter-Locetten (Liu, 5, 1,50. Gell. 16, 17. Cis. drim. 1, 45; 2, 29.), für a) den Verschild der Herculessohn (§ 994, 7). Aerentium santi George Cisco (§ 994, 8. kl. 7091), für o) den Janiculus neben Poptus (24) vielleicht der mit Garma (§ 988, 90.) symminte Halugstet Hierarus (107. 2, 07; 6, 105. MOF, 1845). Georgiaansen

3. Plane auf, Qualignier, Bonn sind, a) "Rierinas', dessen unsweiselhalter (qt.) Void-Goop Brent, minder berühmt als der Diesat ander dislieber Phissipiliter (Noneteen, Cultumour 6: 8-Schv. 2, 159 f.), run Theil der AnnaPreins zu Ehem boumit; frene v Protosi's der nach mindereinister Sch un akutum (Arnols, 3; 93. h.7.11), despielchen v) der Hofenklunn "Portunet, Leuchben's feellich (Portunalis, Schässis); Schol, Vann., 241. M.D. 207. Schv. 2, 158 gefereter, dem koriathischen Pelinum (§ 532, 2) entsprechender, Schi.

30 4. 'Anna-Perenna' (amnis perennis; vgl. Fors Fortuna, Mms. Ann. d. Inst., 18, 103); OFast. 3, 523 ff. 654 ff. Macr. 1, 12. Vgl. Kl. 717 ff. 897. MOF. 214 ss. Schw. 1, 308 ff. Schömann de Jovis incumabulis p. 17.

5. 'Julurna': VAen. 12, 140. DHal. 6, 13. Vgl. Ambrosch Stud. 100. Kl. 707 ff. MOF. 148. 188. 205 s. Schw. 2, 160 f.

Gerhard, Mythologie. II.

6-8. Ueber die 'Camenen': Liv. 1, 21. Juren. 3, 12. Plut. Num. 8-48. Vel. Htg. 2, 202 ff. Schw. 2, 163 f.

9. 'Pales' und die Palilien': OFast. 4, 721 ff. Varr. SGeorg. 3, 1. SAcp. 2, 325. DHal. 1, 88. Vgl. Htg. 2, 148 ff. Kl. 879 ff. MOF. 208 f. Schw. 2, 148 ff. Gold. etc. Golds. A. 63. — Seber 'Palatus': Varr. 7, 45 (Flames), Schw. 2, 170.

10. 'Wald- and Inselsymphen': a) 'Virae' Querquetulmae (Fest, a. v. Schw. 2, 169) auf dem Esquilin; b) 'Lymphae Commotise', so genanat, von der schwimmenden fasel des cutilischen Sees (Plin. 3, 12. Schw. 2, 491).

\$ 988. 'In näherem Bezug aufs Menschenleben fanden zugleich mit dem nährenden Quell auch die erste Führung zum Lebenslicht, die Erkundung und Weissagung göttlichen Rathes und die siegreiche Vollführung menschlichen Gebets in Götterwesen nah stehender Hülfe ihre Erhörung; am nächsten und reichlichsten tritt diese Götterhuld in der arkadisch-latinischen Carmenta und in der latinisch-sabinischen Egeria hervor. Carmenta, ihres Namens eine Gottheit geheiligter Spriiche und Fotmein. \*des arkadischen Evander auf Palatin und Kapitel verchrte Tochter, \*ist als Hirtengöttin durch Nährkraft Geburtshülfe Weissagung und Sieg bethätigt: \* dabei ist sie durch Gebräuche ausgezeichnet die Entseeltes, namentlich Leder, ausschliessen und wird durch Opfer gefeiert die ihrer mütterlichen Fürsorge gelten. \*In zwiefacher Person gedacht, wird Carmenta auch einem Paar geburtshelfender Göttinnen gleichgesetzt, dessen Einzelnamen Porrima und Postvorta, auch Antevorta und Postvorta beissen. Der Carmenta vielfach vergleichbar ist Egeria, ihres Namens die Esregerin, eine aus Tusculum und Aricia, hauptsächlich in Numa's Umgang, bertihmte, zu Rom auf dem Aventin verehrte, Nymphe, zugleich aber auch eine durch Geburtshülfe Hydromantie und Nekromantie werkthätige Göttin, die mit der Diana des arieinischen Heiligthums in Bezug steht. Bei so viel Lebensfülle jener prophetisehen Orts- und Geburtsnymphen sind demnächst noch andre prophetische Lichtnymphen wie Albunea und auch wol die Corniscae zu nennen; \*anderseits ist aus ihrer Mitte auch eine Hirweisung auf die der Geburt zuschauenden Schieksalsmächte des Menschen lebens, namentlich die Parzen und ähnliche, nicht auszuschliessen. Vielmehr erscheint selbst das Schattenreich einzelnen Ge-

eg

At their wife burdland

birtsgöttinnen ganz nich gerfeckt: so bei der Oeburssgöttin MansGeneta, die man durch Bundsopfer ehrte, und bei der die die Kinder
vor mordenden Strigen schlütenden, auf dem Caelius verehrten,
Göttin der Fleischfassens Carna, noch unverkennbarer bei den
schon oben genannten, stillen oder geschwätzigen; Nymphen
dinfliche Secen und Haine, bei Tacita-Mutai und Lidai-Larunda,
"Demaelben Kreise dämonischer Götterwesen gehört jedoch
auch Viea oder Fieterria, an, theilis als unsighthulische Stegesbotin des
stagisendfährigen Römerreichs, der griechtschen Nich begriffsverwandt aber durch reichere Siege bekrünter, "für deren Glaus
jar Triumphus und Vitalla die Göttin testlicheu Jubels zu Dignisten
sind; von ablitalischen Gottbekten ist ihr Vaeuna vergleichber.

- 1-5. Ucber "Carmento": OFast. 1, 499 ff. 633 ff. Gell. 16, 16; 18; 7. Macr. 1, 7. Shen. 8, 339. DHal. 1, 32. Plut. Rom. 21; QRom. 56. Ngt. Big. 2; 198 ff. El. 883 ff. MOF. 211 ff. Schw. 2, 164 ff.
- Ueber 'Egeria': Liv. 1, 21. 45. VAen. 7, 775 (Virbjus). OFast, 3, 263 6,
   Lact. 1, 2; 2, 1. DHal. 2, 60. Plut. Num. 15. Vgl. Hig. 2, 202. Kl. 956 6.
   Schw. 2, 116. 333.
- 7. Stendige 'prophericale Nymphen' sied of 'slibuaca', ide tiburtistoche Raingätzia weissen mynitischen Quella and der von Fannus, dann van der Si-bijla im Frühlicht geleiteten Weissegung ('Azen. 7, 22 ff. Hor. Cayn. 1, 7, 12. Thull. 2, 5, 69. Sil. 12, 338. Loct. 1, 6. Ygl. Jac. 681. Schw. 3, 1611.) und coch o) die bei Num's Groß- inden Jastienhum vereiterte, als Krihen (Fest. 2. octionet; vgl. monteilard) bennamen, 'dwee Cortiscus' ('Maor. 1, 2. Big. 2, 200):
- 8. 'Geburt and Schicksel' wird, nachşi den a.). 'Parran' odyr Müren. (S. 589. Gell. 3, 16: Nona Decima und Morte; Schw. 2, 2881), such anderen Wesen beigriegt; namentlich werden a). 'Navich' (Gic. 3D. 3, 18 aus Arden) and outh e) Loomynaphen, 'Tenitor' (Feets' s. v. Schw. 2, 2994); erwihnt. ... 9. 'Sichau' van Todenshampen; 'i.m. q.' Müran-Genedi' (d. h. paie Geburties.).
- göttin; durch Sübnschmass juoger Hunde geschri: Plin. 29, 4. Pett. QRom. 22. Schw. 1, 318.1) und in 6) 'Carna' der Retterin bedrochter Kinder, die jedoch mit der Thilringsgöttin 'Carda' vermiebet und gleicht dieser den Janua: verkanight wurd (OFens. 6, 1016. Macr. 1, 12. 42. Ni. 292. NOF. 195. Sehw. 2; 126. A. D. Lander of the Carda of the C
- 10. 'Vica' a) mit dem vermuthlich auf eine Naturmacht bezüglichen Beinamen 'Pota' (Eit. 2, T. vgl. Schw: 2, 208) heisst die nuf der Höhe des Paleitims (BHol. 3, 33; eben dert die Göttermattele nus Pessimon), maerat vom Ewunder und Campenia, perintere, Zochter, des Lykanniden Palma, der auch Mannenen Pfleger.

11. "Mit Victoria vervande" sind a) als "rémische" Cottelit de Jabel-gütin Virtuda (Incr. 3, 2) und der personilitries Primappen (Thriandos 260-8); a abguliète sind Nüzean der Pepis); als a) "subinische" aber "Vacema", einzi-nische Güttin der Sieges (nach Varro) und des in friedlicher Mause (qt. vacem) abnabes Güttin des Sieges (nach Varro) und des in friedlicher Musse (qt. vacem) abnabes güttin der Sieges (nach Varro) und des in friedlicher Musse (qt. vacem).

6 989. Der Fülle belebender Zustlinde und Thätigkeiten entsprechend, welche im Wesen der bis ietzt von uns betrachteten göttlichen oder dämonischen Mächte begrändet ist, war die italische Pietät viel bemüht, jedem Aussluss der Gottheit in gesonderter Andacht zu huldigen: sie gelangte hiedurch zu einer Reihe für göttlich erkannter Begriffswesen, welche den entsprechenden Wesen griechischen Glaubens an Zahl sowohl, als an priesterlicher Geltung überlegen sind, ohne doch aus dieser durch heilige Bücher beglaubigten Aperkennung in eine viel grössere Zahl von Heiligthümern und ausgeprägten Gestalten überzugehn. <sup>2</sup>Wenn einerseits die Göttlichkeit solcher Zustände und Thatliusserungen eindringlich genug war, um auch die obersten Gottheiten, denen sie beigelegt werden, dann und wann lieber durch ihre momentan überwiegende Eigenschaft zu benennen als mit dem Zusatz sonst üblicher Beinamen, so gab es andererseits nicht wenig Wesen ähnlicher Art, in denen ein hochgestellter aber enger Begriff nur durch Eigennamen und Gebetsformeln, ohne ausgeprägte Persönlichkeit und sonstige Verehrung, geseiert ward. . "Zahlreiche Namen dieser Art, die aus den Indigitamenten uns überliefert sind, beziehen sich einestheils auf die Hauptmomente des fleischlichen Lebens, der Zeugung Geburt und Kindespflege sowohl als der reiferen Jugend, 'mit Einschluss auch alles Verkehres Besitzes Erwerbes und Wachsthums; anderntheils auf die des geistigen Lebens, samt aller Thatigkeit Tugend und Ehre desselben, "endlich auch auf die beglückendsten oder verderblichsten ausseren Zustände und Einflüsse
des Menscheilebens. "Nicht wenige der so vergötterten, grösstentheils weiblichen, Begriffswesen, "von denen insonderheit Spes
Virtus und Honos hervorzuheben sind, vermögen wir aus römischem Tempeldienst nachzuweisen; "wie aber bereits bei den
ähalichen Begriffswesen, griechlischer Überlieferung von uns geschah, sind auch die ihnen entsprechenden Frünischen im Allemeinen als Abzweigungen von dem umfassenden Wesen der grösseren Gottheiten, des Jupplier oder Mars, der Juno oder Minerra zu
betrachten Hiezu kommt dem noch die Erwägung in Anschläg,
dass eben jene Begriffe auch in den hienlichst zu erörternden
Dinnonen menschlicher Persönlichkeit, den Penalen Laren und
Genien, hren göttlichen Ausdruck, hatten.

v. 1. 2... Vergützere Lipzischaffen" und Zeinfarb, des den 3 35E er arteren stitischen Miches Griekenhand im Genne netgewehnd, wurden zu denem netgewehnd, wurden zu feiner Miches freischenhand im Genne netgewehnd, wurden zu feine Zeit Mein vermitische griestreigliche Indigitaments hegtsubigt und meh. su Oride Zeit (MOF 1-91) vermehrt; pf. Andersoch über die Belligsnabheter der Genne 1, der Auftrag der Vergeren der Ver

menten, von der Empfängniss bis zum Tod, ward von Verro im vierzehnten Buch seiges grossen Werks (de dels certis: MOF. 185 s. nach Aug. CD. 6, 9) in den darauf bezöglichen einzelnen Götternamon ausführlich nachgewiesen: Für a) die Begriffe der 'Zeugung und Bestmung' scheint er die grossen Gottheiten Janus-Consirius und Saturnus, Liber und Libera genügend befunden zu haben; etwa die dit conserentes (Arnob. 5, 18 Ocrisia) und die rathselbaften dit nizi; die von Minervens Cella (Fost, a. v.) und auch bei Juno-Lucina, (OMet. 9, 293. Sehw, 2, 120) sich fanden, lassen hicher sich ziehn, abe. Um so mehr aber fand für 6) ' Geburt und Kindespflege' (Schw. 2, 286f.) neben der allgemein gefansten Gebortspottheit Nascfo (Cick ND. 3, 18 aus Ardea) eine Vergötterung der dabet erheblichsten Zeiten und Handlungen statt! in Mena Partata Candelifera Lepana, in den Geberisstanden None und Decime, (vgl. auch Numeria: Schw. 2, 120), in den Lebensöusserungen Vitumnus Sontinus und Vaticanus (Mundöffnung NOF. 186; ab affatu Fermus? Tert. sat. 2, 11. MOF. 187), Cunina Humina (Schw. 2, 287) Potina Alemona Edula, Victa und Pota, des Kindes erste Apast in Parentia nicht ausgenommen, endlich an dem zur Lustration bestimmten neunten Tag (Fest: v. Justriei dies) in der Göttin Nundina (Macr. 1, 16. Hig. 2, 244), .mil. welcher zugleich auch Pata sersbunda (Tertull. de anism 39. Sehw. 2, 287 f.) angerufen ward. - Den Lebensmomenten der e) 'gereiften Jugend' stehn dort fürs mannliche Geschiecht die Juventa novorum togatorum zugleich mit Fortung barbata (quae adultos barba induit MOF. 186)

zur Seite, fürs weibliche sher Varzie und Cinepie. In bewocker weibliche Analyse were die Monente der a) Verenblung vergietet worden, nemich durch Analyne were die Monente der a) Verenblung vergietet worden, nemich durch Analyne gestelle Weren wie allgemeiter gefast Inputtuse Bondzeiger Bondtreie (als in dem sich Benderen), mit beworderne Bezug auf des Besiehalf ein minnlieber Gulspurz, eine Motterpitien Perene und eine mit Venus und Prinz perdonelen Perinnele ein mid (Ang. Lo. 6, 9, NOV. 1803), sont Futeratien, der Elegentus eine man beim Rubb der Schünerinnen zueite (Liv. 1, 0, Put. Rom. 15; GRom. 31), eerbert, of Monenhafet (elzier für 2.-240) oder und Wollbert (glober, 12, 240) oder und Wollbert (globert (glober, 12, 240) oder und Wollbert (glober, 12, 240) oder und Wollb

4. Die Houptmomenta 'menschlicher Thittigkeit' (Aug. CD.6, 9. MOF. 187f.) waren a) im hauslichen 'Verkehr' durch Personificirung der 'Mausthür', ihrer, einzelnen Theile (Porculus foribus, Cardea cardini, Limentinus limini, vgl. Limus und Lima Schw. 2, 282; auch Fornag (Fest Fornacalia) und Lateranus (für Ofen und Herd), ihrer Eröffnung (Pandu Pundung Pantica; Empanda? Schw. 2, 280) and Verwahrong (Intercisions and Deperra mit Pitimnus: Schw. 2, 279 f.), wie-durch b) Richtung und Abstnfung des 'Zugangs' (Statilitates Adeona Abenna Vibilia [?] Tutamus Rediculus, letsterer seit Hannibale Rückgug verchet) ausgedrückt; in Bezug nuf e) Besitz und Erwerb' in den dite tuertte, der im Circus bildlich aufgestellten Pollentte (Liv. 39, 7) und den vergötterten Begriffen von Geld und Geldkasten (Aesculanus Aryentimus Areulus Picania). Ganz besonders aber sind a) Feldbau und 'Sast', von deren Gedeiften oder Misswachs die Grundinge alles Besitzes abbangt, durch zahlreiche Einzelgottheiten vertreten. Bei Varro (MOF. 187) waren in solcher Beziehung mit Tellus (§ 974) zugleich Tellume Alter Ruser samt einer Feldgöttin Rusoria, einer Fruebtgöttin Pruetisen genannt; ferner die Gottheiten Sela Segrita Tutilisis Proserpina Nodotus Volutina Patelena Hostilina (?) Flora Lactureius (d. i. inctans, qui se infundit segetibus), Matura Muncina Spinterieis. Unmittelbur hierauf folgt als feindliche Gottheit Rubtpo, dann ober Pomona Bubona Mellons Stereulimes (SGeorg. 1, 21; Arnob. 4, 7 in Hain OF, 4, 905, MOF, 151 s. Vgl. oben Saturn and Mars \$ 963, 1, 969, 3).

5. In Beaug and 'printings Lothen', dones a) Inbegraff 'Meen in che unit'l Tadies also Chabel et sheath were (Cic. Legg. 2, 2) Tempol-Lin. 22, 10 mid. Venus Eryclan's Schor. 2; 3001.) sind 3) 'Belts und That 'in Charter (5004.) Pracestones (senth Pracestones (senth, in Cather-pariet (qui cates i.e. conston facoret, Aug. 5, 21; Costum-pater ist midstrick §1000, 1) Agreemia (de simbor, Chap. Ch. 2, 11). Soch 'Volvenume Volumen and Perels, dis-Hoffmang Space (5904, 2) und Voestite (§983, 1). — Als c.) 'telle Eigenschaften' wurst Vertual (Creps) mit Boom on. 0, 562; Liv. 27, 22. Giv. Go. Cogg. 7, 21. Schor. 2, 3001) Stronia (§978, 73) Pellosias (Feindesverterstung) Concordia (§ 984, 1) ag. (5978, 74) Pellosias (Feindesverterstung) Concordia (§ 984, 1) ag. (5978, 74) Pellosias (Feindesverterstung) Concordia (§ 984, 1) ag. (5978, 74) Pellosias (Feindesverterstung) Concordia (§ 984, 1) ag. (5978, 74) Pellosias (Feindesverterstung) Concordia (§ 984, 1) ag. (5978, 74) Pellosias (Feindesverterstung) Concordia (§ 114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 1) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 2) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 2) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 2) ag. (114, 2). Didd. 2, 47, 5978 (§ 984, 2) a

## ITALISCHES. E. RÖMISCHE BEGRIFFSWESEN, BESEELUNG, \$ 989, 990, 311

Vgl. Dies-Films § 964, of Paulicina' (die pürifest met nuch als pheloja verbeit). Ibi 16, 323 (und Pinneins) Pietar (prinegl Lir 60, 43, 8-km², 2, 299) Aceustas (Arioto, 4, 17, Aceusies poerfuns: Bitschl Programm 1853) (Clemente) (Pline, 27, om M.) vergöliers; der darund erfolgende dy 1-(bain var in Bonos (Tempel 1-lb-27, 25. Cic. Legs. 2, 23), durch 'Famus' xwar mor in poetischer Geltung (Roma, 4, 1738) promonifert.

6. Von seurchitchen Zunnindern gulten oj die Veglichernient Vandiliei (†)
Sland (2878, 80 preintera (Tempel) finn. 3-8.3 Quiede (restrict i.t.), 4.6.1, 4.6.
10) Fencoin (Aug. 4, 21) Pannur (Arnob. 1, 28), Daz (turz Zeit der Güstren verderitt Off. 3882 v. Seit (Vap. 1) Learder (greechieder trengel um Aventila: Liv24, 16, 48, 18.0 fin der Baulica kimilit übs Artnum Libertalis), nicht wenigeraber nach 3), Dar vinsedribliche iht obersom (Vereniums, brita Liverschen)
eine State (S. N. 3, 23) Febru (freit Tempel: Gic. ND. 3, 25, vol. Nux. 2, 5, 6)
und Dunnightili Marphitit (der Leoschen oder Jusso verlöngt) eines Morris (s. 18.0), 18.1 im Bouit durch Hint wur Tempel greiert inch virr. 5, 15. Plin. 2, 93), pielet
neue Kleinkeine Hintim von Tempel greiert inch virr. 5, 15. Plin. 2, 93), pielet
neue (Ver. 2, 100), mit Rehigus angerafen Gell. 5, 12), noch in Tempenta(58817), nauegsrickt irisch.

7. "Manifiche Begriffswesen' sind seiten, zum Theil deshalb, weil sie oft durch Genief einzelner Zustlade vertreten wurden; doch gehören dahin die vorgenfannten Consus Honos Volpannius Scircultuus Domitdaeus Argentinus n. s.

8. 'Tempeldienst' ward unter den vorgedachten Begriffswesen insonderheitfür Mens Virtus und Honos, Concordia Spes Fides Pudicitia Pietas, Felicitas Pas Libertas, Orbona Febris Mephitis nachgewiesen.

"Akweigungen böheren Gültererenn (§ 588. 600. 699. f) geben für die hier erkteten Begriffsweren henonders unverkennber vich kund, wei diesiselben a) unmittelber jes Pridicate der Güternamen "(Impolar-Libertas oder, Pecanis, Juno-Moneta u. a.) dienen, oder wo sie b) durch einen besonderen Gemist (§ 993) vertretes mit

990. In der ausgebildeten römischen Religion füllen Penaten Laren und Genien, ihrer vernuthlich versehledenen Absammung ungeschtet, bei Ansprichen auf gemeinsames Opfer die Idee persönlicher Beseel ung gemeinsam aust \* dieses mit überwiegendem Bezug der Penaten auf Besitz und physisches, der Genien auf Zeugung und psychisches Leben, der Laren auf erblicher Familienschutz vergötterter Ahnen, \* nichtsdestowenigeraber mit einer Begriffer verwandtschaft, durch welche namentlich Penaten und Loren im Augusteischen Zeitalter völlig gleich und die beschränkten Begriffer einer oder der anderen Gättung ähnlieher Wesen aug grösserer Allgemeinheite gesteigert sind.

- 1—3. Ueber die 'Dinnoen periodicher Beseigung, die hier als Pengelung, (991) Laren (992) und Genie (993) under Genie (993) under Genie (993) und Genie (1933) und Fenie (1934) und Fenie (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1935) (1934) (1935) (1934) (1935) (1934) (1935) (1934) (1935) (1934) (1935) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (1934) (19
- (18 8 991. Dieses vorausgesetzt, fassen wir zu gesonderter Betrachtung, zuvörderst die Penaten ins Auge, ihres Namens die, Besitzgötter ersten Lebensbedarfs. Ihre auf Lavinium und Troia vielmehr als auf tuskischen Vorgang rückweisende römische Verehrung gilt einer ihrem Namen entsprechenden idee, welche hauptsächlich auf der im Volksbewusstsein vereinten Beziehung auf alle innerste Lebenskraft des Hauses und Geschischtes sowohl als des Staates beruht. In diesem, auch ohne spätere Ueberschwenglichkeit sehr weitem, Begriff ist jedoch weder der eigenste Begriff der Laren als vergötterter Abgeschiedner etruskischen mit Todtendienste verknüpften Ursprungs, noch auch der der Genien eingeschlossen, dergestalt dass die Beseelung der einzelnen Person zwar den Laren und hauptsächlich den Genien, nie aber den Penaten zukommt. 'Den einfachen Symbolen der Herdbesorgung, Wasser-Feuer Lerbeer Schüssel und Kelle, welche im Dienste des Staates wie des Hauses und wie im lavinischen so auch im römischen Vestatempel ihnen galten, gesellt als Opferthier mit Bezug auf winterlichen Hausbedarf und Bundesonfer das Schwein sich binzu, Ausserdem standen Lanze und Heroldstab im Zusammenhange ihrer Bildung als starke Speerträger? ihnen zu; in gleich schlichter-Weise sind auch alle sonstigen-Kultusgebräuche der Penaten ihres patriarchalischen Ursprungswürdig. 7 Von Götterbezügen steht der zum Lebensverleiber-Juppiter und zur Flammengöttin des Hausherds Vesta obenan; andre sind durch die Götternamen der Begin bezeichnet und wieder andre durch eben jene überschwengtiehe Auffassung, lautwelcher sie den samothrakischen Trabanten der Göttermutter, Apolf und Neptun, Mars und Ouirinus, Castor und Pollux sich gleichgestellt finden, welche letztern, seit sie von Locri nach-

Rom gelangt waren, durch kriegerischen Beistand und ritterliebe Geltung die politische Bedeutung der Penaten allerdings schmälerten. 1-71 Deber die 'Penaten': Varr. 5, 40. SAen. 2, 325; 3, 12. Macr. 3, 43 Arnob. 3, 40. DHal. 1, 67 (Ambrosch Stud. 127, 231ff.), Vgl. Htg. 2, 71ff. Kl. 624-627 ff. Hertzberg de diis patr. p. 62 ff. Ghd., etr. Gotth. A. 148 ff. Schw. 2, 73 ff. 9. 'Dioskuren in Rom': Liv. 2, 20 (a. u. 296). 8, 11. 9, 43. Gell. 11, 6. Tertall, spect. 8. Vgl. § 483. Kl. 2, 664 ff. MOF. 126, 201, Schw. 2, 102 ff. \$ 992. Die Laren weisen durch ihren Namen, der 'Herren' bedeutet, auf pelasgischen sowohl als etrüskischen Ursprung hin; in Rom sind sle vor Servius nicht bezeugt, durch diesen aber als Bezirksgötter anerkannt. \* Ihr ursprüngliches Wesen ist durch den zengenden Haustar und die als Manen bekannten Laren der Verstorbenen durchaus auf Persönlichkeit verwiesen; durch die Laren der Stadtbezirke jedoch, deren geistige Seite mit dem Begriff der Argeer zusammenzufallen scheint; ist dieses italische Damonengeschlecht auch an der Idee des Besitzes schon frühr betheiligt, 11614 Die Symbole ihrer späteren den Penaten durchaus gleichgeltenden Darstellung, der zufolge sie in kurzer Opfertracht mit Trinkhorn und Schale erscheinen, sind ihnen nicht aus schliesslich zustehend, eben so wenig der sie begleitende Hund \*sicherer ist es dass die Gebelluche ihres eigensten Dienstes auf Lebenskraft und auf Todtenopfer, den Geistern der Ahnen geweiht, hinweisen. 51 Besondere Verwandtschaft der Laren mit grosseren Gottheiten ist nicht bekannt, und eben so wenig ist uns, mit Ausschluss der mehrerwähnten Zeugungssagen des Hauslar, ein sie betreffender Sagenvorrath überliefert, al Die eigenthumliche Entwickelung des Wesens und Dienstes der Manen ward im Zusammenhang Ahntich benannter Todesgottheiten bereits oben berührt. The are and the lead traits and and

1—5: Ueber die 'Laren': Cato. RR: 143. OFast. b, 131 (nos Curve Ty. Prop. 2, 3, 53. Pin. 36, 70 (Ismiliaria). Macrob. 1, 7. Shen. 5, 64 (Grandinalist). Prop. 2, 3, 53. Pin. 36, 70 (Ismiliaria). Macrob. 1, 7. Shen. 5, 64 (Grandinalist). etc. Cotth. A. 177 ff. Fiedler' Myth. 1991. Heritsberg s. O. 34 ss. Schlömann dd dis manbau y. 12. Nikat. Troja 2181. 281. 291. Schw. 2, 237 ff. (Argel 2281.

 Ueber die 'Manen'; Cic. Legg. 2, 9. SAen. 3, 63; 6, 743. Apul. BSoc. 688. Vgl. § 973, 8. Kl. 1024. Ghd. etr. Gotth. A. 193. Schw. 2, 247 ff. Schömann de diis manibus, Gryph. 1840.

\$ 993. 'Die Genien gebo vom bedeutsamen Namen des Genius aus, dessen Zeugungskraft von Juppiter auf alle Genien ausströmt. Diese im Genius-Jovialis Latiums sowehl als Etruriens ausgesprochene, im vergötterten Erd-und Cärimonialgeist Juppiter-Indiges dort wiederholte and auch im romischen Genius hochgefeierte Götterkraft swird bestätigt durch weite Ausdehnung des Genius auf Beseelung der Götter, ihrer Stellvertreter und auch der Menschen, der bewohnten sowohl als der einsamen Orte: und neben den Orten auch der durch Götterweihe geheiligten Zustände Vereine und Unternehmungen. So ist denn von einem. Genius der Götter Cäsaren und Menschen, der Tempel- und Theater, Brunnen und Gräber, aber auch der Volks- und Heeresvereine und ihrer priesterlichen Einsegnung die Rede. Symbole des Genius pflegen durch allverständliche Segenszeichen, namentlich Füllhorn und Opferschale, gegeben zu werden; die Schlangengestalt, die für den Ortsgenius üblich blieb, ward für sonstige Genien mit einer Jünglingsgestalt vertauscht, die flügelios, dann und wann aber mit einer Stadtkrone bedeckt ist. Opfer wurden dem Genius viel und sinnyoll gewidmet; zu Verknüpfung mit sonstigen Gettheiten und Sagen scheint derselbe jedoch nicht gelangt zu sein.

1-5. Ueber die 'Genien': Varr. Aug. CD. 7, 13. 23. Censorinus cap. 3. Tibull. 2, 2, 5, Apul. DSocr. 15, Vel. 6 618, Htg. 1, 39, Kl. 1014 W. MOF. 231s. Schomann de die manibus p. 18 ff.; über die Genien, 1845. Ghd. etr. Gotth. A. 180; Abh. über Damonen aud Genien Anm. 39 ff. Ubert über Damonen Horoen und Genien (Lpz. Ges. Abh. 1850, 2) 137 ff.

\$ 994. In unmittelbarem Zusammenbang mit jener durchalingigen, aus Latium ungleich mehr als aus griechischer Mitte nachweislichen, Beseelung treten aus deren Genienreihe theils die besonders benannten göttlichen Geister einzelner Zustände. theils die vergötterten Gestalten ihnen entsprechender Sterblichen uns entgegen, die wir bereits in der Religion der Latiner kennen lernien. Der besonderen römischen Sage fallen hieven hauptsächlich zwei heroische Sagenkreise, der des Evander und der des Romulus, zu. In Evander, dessen Name lateinisch sowohl als griechisch sich deuten lässt, scheint die kumanisch-arkadische

Sage seiner Ansiedlung zu Rom einen ursprünglichen Getreidedamon Latiums benutzt zu haben, bum den mit Hermes- und Pansdienst eng verknupften, angeblich von Themis Nikostrata oder Carmenta geborenen, Heros des arkadischen Pallantions auf-Palatin und Aventin einzubürgern. wo er als Träger milderer Sitte, Feldbau und Hirtenleben verbindend, zugleich auch Schrift. Formelwesen und freiere Opfersitte gelehrt hatte, ... Das Götterwesen in welchem Evander beimisch ist hat man dem des Liber. und des Saturnus verglichen; es erscheint zu Rom aus arkadischem Pans- und Poseidonsdienst in den römischen des Lupercus und Consus umgewandelt; auch wird die Veredlung des Herculesdienstes, ferner die Einführung cerealischen und des Dienstes, der Siegesgöttin, ihm beigelegt, . Hauptzüge seiner Sage sind nächst der Flucht aus Arkadien die mit Beistand des Hereules erfolgte Befreiung des Aventin vom Feuerdämon Cacus, die Behauptung seines palatinischen Bodens gegen Aboriginer und gegen-Praeneste, und das mit Aeneas, vielleicht auch mit Faunus, geschlossene Bündniss., 7 Als Sohn Evanders wird, neben zwei-Töchtern desselben. Palas der Berggeist des Palatins genannt, dem Aventinus als Sohn des Hercules sich anreibt.

1 -6. Evander': Liv. 1, 3. 7. VAen. 6, 51 ff. DWal. 1, 31 ff. Vgl. Nich. 1, 91. Schw. 2, 325 ff. Schwegt. RG. 1, 351 ff. ABormann Kritik der Sage vom König Eusandros, Halle 1853. 4.

7. 'Kinder des Evander': Patas als Solin, Nome und Dyna als Jöchter (VAcn. 8, 574, SAcn. 1, 277, DHaf. 1, 32, Kl. 887 ft.).

§ 995. ¹Hiendichst muss der Sagenkreis von Roms Königen, und von den Ahnherren seiner Geschiechter uns beschäftigen. Den mannigfaltigen Sagen über Nomen Entstebung und Gründung der ewigen 'Stadt å geht die vielgestalte Abstammungsauge fürse übervielgend genannten Gründers Romulus zur Seite, dessen einfach öder auch mit einem Bruder-Remius gedachte Person "prichisch oter auch mit einem Bruder-Remius gedachte Person "prichisch oterukrisch oder latinisch, von Aenees Odysseus Emuthlou," der vom Haustar und einer Sklwin, oder nach der gangbarstem Sage von Mars und einer albanischen Vestalin, Hin oder Rea-Silvia, König Runniters Tochter, abstammen soll. ¹Eine Wölfen und ein Specht, des Mars und de. Pieux Thiere, erstahren die endlich

von Faustulus entdeckten, bei Acca-Larentia auferzogenen, Zwillinge, 4 deren einer im Wetteifer um Roms Gründung unterging. Romulus, der lebend und herschend gebliebene, bekriegt siegreich Roms Feinde, bevölkert die junge Stadt durch den Ranb der Sabinerinnen, bei welchem Hersilia ihm als Gattin anheim fallt, 'setzt als priesterlicher König, den Lituus führend, Götter dienste, namentlich des Juppiter und des Lupereus, und Gesetze ein. Jund verschwindet am Ende seiner Tage, wie Junniter Laz tinus vor ihm gethan, als göttlicher Kriegsgott Ouirinus, als Voir den Nebenpersonen seiner Sage sind seine Gattin Hersilia," der hochzeitliche Talassius und die durch ihr Vermächtniss bethatigte Acca-Larentia hier zu erwähnen, von denen wenigstens die letztere dem Kreise römischer Naturgöttinnen angehört: \*insonder heit aber des Romulus königlicher Gefährte, der beim laurentischen Penatenfest erschlagne Sabinerkonig Tatius, 16 und Tarpela. die vermuthliehe Ortsgottheit des tarpelischen Felsens, wo eine allzeit verschlossene Pforte die Sage von ihrem Verrath und ihrer Erdrückung durch der Sabiner Schilde veranlasst haben mag. 2.3 Gründungssogen Roms ': Liv. 1, 3 ff. DHoi. 1, 76. Vgl. Nieb. RG. 1, 218 ff. Schwegi, 1, 384 ff.

3-6. Ueber 'Romulus', sachst Livius Dionys and Plutarch: Nieb. RG. 1, 230 ff. Hig. 1, 702 ff. Schw. 2, 265 ff. (Rh. Mus. 6, 481 ff.), Schwegl. 1, 420 ff.

7. 'Nebenpersonen' der Romniussage sind a) 'Hersilis' (eine Here-Silis, der Res-Silvis, oder Ilis gleichgeltend? Orioli dei sette re p. 51. 101), b) 'Talassio' (§ 989, 3 a) und c) 'Acca-Larentis' (§ 984, 7 a).

8. 'Tatius'; Liv. 1, 14. DHal. 2, 51, 52. Plut. Rom. 23. Ygi. Htg. 1, 309 ff. Schwegl. 1, 480 (Quirinal). 521 ff.

2006. Dom Latiner Romelos reiht-in, der Siebenzahl riemischer Könige \* zuerst der säbnische Numa sich, an, der, als: Gesetzgeber\* benantt und bewährt; nach der Nymphe Egeria Vorschrift zugleich auch zum Ordner des Nimischen Güterwessens ward. Mit sebtlichem Berey auf die dritte Stantinstrbus Roms, als Ausländer selbst im seinem Namen bezeichnet, folgt ihm Tullus Hostilius; er begründet die politische Einigung Roms und Albe's nach dem von zwei Drillingspauren, Horstiern und Cup-

rintiern, für beide Städte geführten Zweikampf und endet in vergeblichem Bemühen die pontificale Befähigung des Latinerstamms an Juppiter Elicius auszuüben. Den steigenden Antheil der Plehs an Roms Staatsgewalt bezeichnet Roms vierter König Ancus Martius ebenfalts durch seinen plebejisch zugleich und sabinisch lautenden Namen, sworauf L. Tarquinius nicht sowohl die korinthisch-etruskischen Elemente die eine täuschende Sage seiner Namensähnlichkeit mit Tarquinii abgewann, als vielmehr die kumanisch-phokäischen Einflüsse seines Zeitalters dem Römervolk einverleibt; ein Römer auch laut seiner Gattin, sofern sie nicht als etruskische Tanaquil, sondern beglaubigter im Musterbild römischer Hausfraun Gaia oder Gegania uns vorgeführt wird, steht er jedoch neuerungssüchtig dem Brauch alter Satzung entgegen, die durchs Schermesser des Augurs Attus Navius ihn wundersam bemmt. <sup>6</sup> Servius aber, eines Hauslaren und einer Sklavin geheimnissvoll flammender Sohn, der plebejischen Fortuna Schützling und Gründer des latinischen Bundestempels der aventinisehen Diana, wirkte zu Gunsten griechischer Götterdienste und Sagen von seinem plebejischen Standpunkte aus, während zu abnlichem Erfolg in ganz anderer Richtung auch der jungere Tarquinius; mit kumanischem und sonstigem Ausland verbündet, vermittelst der von ihm zuerst angerufenen Autorität der sibyllinischen Bücher, die Einflüsse griechischen Götterwesens dem späteren Rom hinterliess. Seit aber mit der Tarquinier Sturz und mit der darauf erfolgten Gründung des römischen Freistaats das Dammer der Sage dem Licht der Geschichte gewichen ist, führen einzelne durch Göttergnade und Heldenruhm besonders begunstigte Geschlechter den gottesdienstlichen Beruf und den mythischen Ruhm ihrer Ahnen auch späterhin fort; die gottenfalligen Aemilier laut ihrer Abkunft von Ascanius Amulius und Mamereus, "die Julier als Sprossen des Aeneaden lulus, der priesterlichen Camillen vergleichbar durch Flamme und Apex dem Flamen Dialis, durch seine sichere Bogenführung dem Vetovis thnelt. 10 Anderes mehr ist von des Corneliers Scipio jovialischer Schlangenabkunft, der Fabier Verhältniss zu Hercules

und zu Faunus, von Cliculus und von Lamus als Ahaen der

# F. GOTTHEITEN DES AUSLANDS.

\$ 997. Der vergötterten Gäsaren zu geschweigen, welche die Reihe römischer Götterwesen buchstäblich schliessen. bleibt der hauptslichlich im sinkenden Kaiserreich hochgestellte Dienst ausländischer Gottheiten am Schluss dieser Darstellung zu erwähnen uns übrig. Wie es im Wesen des Heidenthums liegt, in belingsteter Zeit dem unzulänglich befundenen Beistand der nigensten Götter andre wirksamere Mächte herbeizubeschwären, vollends wenn ihrer Verehrung der Reiz leicht erfüllter Gebräuche sich beigesellt und ein vielfacher Verkehr mit mancherlei Ausland sie beginstigt, ward schon seit der Könige Zeit der griechische Apoli vermittelst des Anschens seiner Orakel und Weissagungen nicht nur als Rathgeber in Fährlichkeiten des Staats aufgesucht und durch ihm gegründete Tempel zu Ram verehrt; vielmehr ward er, sofern seine sibvilinischen Bücher massgebend blieben, sum Gründer andrer nüchstdem aus Griechenland allmählich eingeführter Kulte, der Kulte Latonens und Dianens, der Venus Ceres und Salus und anderer mehr. Von Unteritation her fand hauptslichlich der Ceresdienst, die Nahrungssorgen des römischen Volks zu stillen, frühzeitigen Eingang; die Religion des baechischen Götterwesens war ihm beigeseilt und ward erst

2. Gothesten des Anslands : Rig. 1, 231ff. Schw. 2, 550 ff.

2. "Apollisticke Orstel" und Apollodients ; \$007, 4ff.

4d" And San Cabelles der villentische Boder (§ 907, 4 ft) wurden
auser Anschag: auch Latens (a. n. 469). Helte (a. n. 536). Tenne Ceres und
Salus a. a. m. (Schwegt I., 503) ze Rom terchet;

5. 6. "Ceresdennt'; \$935, 4. — Der 'Bocchannisen Enterung; Sc. de

Bacobanalhus (§ 445, 3 i. n. 368). (1) strain strai

3. 10. Den ausländischen Geltreiliersten (s) Asines gereicht die Vertrebund der Chaldier im Ron. i. v. 6.11 erst Zeitbeführunge; in ipätrere Zeit werde der vijsche Jagober bei Ron. i. v. 6.11 erst Zeitbeführunge; in ipätrere Zeit werde vrijsche Jagober Bolischunes (2000, 180), and Ehaphels Senningseit, (£469, 6) versicht. Von () Aergefennt Gethelsten genosess Sersies und Jain, (§498, 809), and Bedraug Zeit neht im zeitbeführungen Gestellt und der Seitbeführung von der Libyreit Ammon (§198, 7) im Betraueflichen, anserbeit die Larbeite Führungen (§218, 16) ver Rom. Derengt sit. Auch (e) Toollieche Gettbeiten in Benn vieranführen und in Auguste Zeit (Breifen, 1900 erstehnt). Auch gereicht auf der Verlaufen von der Verlaufe

3 998. Sarphs ist ein von den Aegyptologen als Freudengott, Stromgott oder auch als Grab des Apis his jeut unsieher gedeuteter, in der missbrünchlichen Form hänfiger Serapis benannter, laut der vorherschenden Sage von Sinope nach Alexandria versetzter Dott, der dilmend doer zu Rinkfülle.

nicht weniger aber auch im weitschichtigen Serapeum bei Memphis und, wie in Syrien Griechenland und stallen hie und da, hauptsächlich zu Rom, mit aller dortigen Beschränkung und Erneuung ligyptischen Dienstes, verehrt ward, 114 Seine sinopische alexandrinische und römische Auffassung lässt einen solarischen Unterweltsgott, dem Helios und Hades, aber auch dem Heilgott Asklepios verwandt, in ihm erkennen, woneben man auch wol als Segensgott dem Nil ihn verglich; übrigens scheint sein memphitisches Apisgrab die Wandelbarkeit jenes plutonischen Naturgotts mythisch und symbolisch nach Art des Osiris mehr hervorgehoben zu haben als es ursprünglich in seiner hellenistischen Auffassung lag. Während dort an Stierbildung zu denken ist, entspricht iener erstgedachte plutonische Begriff des Serapis vielmehr der üblichen zeusähnlichen Kunstbildung desselben, die ihn mit einem Kornmass bedeckt und vom dreikopfigen, dem Kerberos annlichen, Thiere begleitet zeigt. Iliemit stimmt auch die Besonderheit seines ansserhalb der Städte geühten Dienstes, dessen sonstige Düsterheit durch das damit verknüpfte, auch Bader umschliessende, Heilverfahren gemildert ward. "Von andern Gottheiten war Isis, wie dem sinopischen Gott Persephassa, ihm beigesellt; als dritte Person wird der Knabe Harpocrates, den ein Fullhorn zugleich und die Geberde des Schweigens auszeichnet, jenem Paare verbunden, dem auch wol Anubis zur Seite geht, dagegen Person und Sagenkreis des Osiris schwerlich auch auf Serapis übertragen ward. 10 Bemerkenswerth ist überdies der eigenthümliche Sagenkreis, laut welchem das sinopische Götterbild des Serapis durch Tranmgesichter und Göttergunst dem Land Aegypten zu Theil ward and antonina reminerarmit m 1-1-9; "Geber 'Soropis': Macr. 1, 7. Strab. 47. 795; 807. DPeriog. 254 (Xeparx.), Tac. Hist. 4, 83. Pint. Is. 28. Clem. protr; p. 20. Vgl. Creuzer Dionysus 183ss. Guigniaut, Sérapis et son origine 1828 (zum Tacite von Burnouf Bd. 5). Wilkinson Egypt, manuers 4, 360 ff. Bensen Neg. 1, 502. Schwarze, das alte Angepten 1, T.S. 4ff. Roth PEncykl 6, 1064. Leprins, über den ersten apppliochen Götterkreis (Berl, Akad, 1851) St. 56 Endaging and til antoniolog \$ 999. Früher noch als der Dienst des Serapis ward, zunichst von Griechenland her, am entscheidendsten aus Tithorea

durch Sulla, der Dienst der Isis nach Rom versetzt, "wo er seitdem, oftmals verboten und eben so oft wieder eingeführt, zuletzt auch im Innern der Stadt bleibend geduldet wurde. \* Ihrem Wesen nach als Erdgöttin gedacht, so jedoch dass die mystische Sage des Suchens dieser Göttin nach dem verschwundnen Osiris nur in geringer Anwendung nach Rom gelangt zu sein scheint, war ihre göttliche, bei leinenem Franzengewand durch Lotusblume Eimer und Sistrum, auch wol durch Thiermasken ihrer Diener gehobne, Erscheinung, b verknüpft mit den Reizen ihres geheimnissvollen Priesterthums, ihrer vielbesuchten Festzüge und unfern vom Volksgewühl der Geweihten selbst ihrer Kasteiung. 6 mächtig genug um im republikanischen sowohl als kaiserliehen Rom den Diensten der ihr zunächst vergleichbaren Göttinnen Cybele Ceres oder Venus sie vorzuziehn. 7 Hiebei ist es ehnrakteristisch und durch die Herkunft ihres Dienstes aus Alexandria erklärlich, dass nicht sowohl Osiris als vielmehr Serapis ihr Beisitzer ist; als geliebter Sohn pflegt bald Horns bald auch Harnocrates ihr beigesellt zu sein.

1-7. Ueber den römischen 'Isisdienst': Tac. Ann. 2, 85: Hist. 2, 74. Suel. Tib. 36. Ovid. ex Ponto 1, 1, 51; Amor. 2, 2, 25. Lampr. Commod. 9. Vgl. Schwenck 3, 226ff. CReichel de Isidis apud Romanos cultu, Ber. 1849.

\$ 1000. 'Mithras. der zu Rom auch Cautopates und mit Vaternamen benannte persische Sonnengott, dessen berühmte Stiertödtung in einer schwerlich rein persischen Ausbildung neben dem Lenker der Sonnenrosse sowohl als auch neben einer weiblichen Mitra besteht, 2 war in das Götterwesen des römischen Reichs erst später als die ägyptischen Kulte, dann aber auch. vermittelst der asiatischen Legionen, zumal seit der Epoche der Antonine um so unwiderstehlicher eingedrungen. Wo immer jene Legionen sich länger aufhielten, im Norden fast mehr als im Süden, 3 haben sie zahlreiche Spuren jenes als Sonnengott Mittler und Todtenrichter gedachten Gottes zurückgelassen, 3den wir auf Kunstdenkmälern im phrygisch bekleideten bartlosen Erdolcher eines Stieres erblicken: 4des Stieres der öfters als Erdsymbol, richtiger als Sinnbild solarischer Zeugungskraft gedeutet und von Gerhard, Mythologie. 11.

so sprechenden Symbolen wie Hund Skorpion und Schlange, samt allen dännonischen Boten der Sonnenkraft, begleitet wird. \* Die räthstehlache Besonderheiten dieses Gottes und seines hauptsächlich in Höhlen geübten mystischen Dienstes weisen auf ausgedehnte Bedeutung desselben zurück; vorzugsweise von Kriegern geübk, legten ei diesen wehrbaften Södlnern des weltbeherschenden römischen Uebermuths das peinliche Ritual siebenfacher, nach Löwe Rabe und andren Symbolen gesonderter, Einweihung auf:

"in klutichem Sinne wie auch die syrischen und phrysien Gottheiten, Juppiter-Dolichenus und Cybele, durch Taurobolien und Kriboblien in religiöser Beängstigung dem Trotze der römischem Weltberschaft Fesseln anlegten.

1—3. Urber den Famischen "Michrandienn"; Lamprid, Commod, 9. Popplyr, abatin, 4, 16. Hincopyn, epist, 1 p. 33. Cerp, Nu. or . 3. 9. vgl. lajert, ocherches ser le culte pablic et les mystères de Nichran, Peris 1847E, fol. 68-cher ches ser le culte pablic et les mystères de Nichran, Peris 1847E, fol. 68-cher 4, 36-5, 185E. — Der midirische Göltzensen "Caucopette Bernel", p. 185E. — Der midirische Göltzensen "Caucopette, 185E. Bernel (Labou Ann. 18, 271 ss.) und zun noch aus Friedberg (Alle Ztg. 1853 no. 33) bernegt, with as see Sakte, sil Weitherr gedeutet.

 'Juppiter-Dolichenus': § 198, 4. GSeidl, über den Dolichenuscult, (akad. Sitzungsber. 12, 4ff. 13, 233 ff.), Wien 1854.

## ANHANG.

#### MYTHOLOGISCHE PARALLELEN.

§ 1001 A. Dem Erforscher der griechischen Mythologie kann es nicht crlassen werden, nach erfolgter Durehmusterung seines eigensten Gebiets aus dessen ihm eigensten Quellen, zuletzt auch die Stelle zu bezeichnen, welche das räumlich unscheinbare Griechenland im Zusammenhang der Religionsgeschichte beanspruchen darf. Es kann demnach nicht fehlen, dass der Versueh einer vergleichenden Mythologie, dem wir hienächst in Hinblick auf alle sonstigen Religionen des Heidenthums fast ohne Vorgänger uns unterziehen, eben so gerechtfertigt durch den von von uns vorangestellten Inbegriff griechiseher Götter- und Heldensage erseheinen werde, als er durch die Leistungen neuester Sprach- und Geschichtsforschung möglich und anziehend für uns <sup>3</sup> Wic diese Geschichtsforsehung den gemeinsamen Ursprung der Völker zunächst und hauptsächlich auf sprachlichem Weg zu erkunden, durch Nebenumstände aber, wie Jahres- und Monatscintheilung oder auch Mass und Gewieht sie darbieten, zu stiltzen weiss. 4 sind auch gewisse durchgreifende Züge religiöser und mythischer Auffassungsweise, solche wie die Fluthsagen, die Weltepochen, der Götterberg und andere mehr, der Mehrzahl der Völker des Alterthums gemein; woneben denn auch die überrasehende Verwandtschaft in Götternamen und Göttersymbolen fern von einander befindlicher Völker unsrer Betrachtung sieh aufdrängt.

 Zur 'vergleichenden Mythologie' ist in Hegel's Philosophie der Religion und sonst hie und da, zuletzt von JFLauer (Myth. 1853 S. 49ff.) manche Anleitung gegeben, ohne dass eine geschichtliche Darstellung, einem nationalen oder speculativen Gesichtspunkt untergoordnet, bis jetzt dafür ausreichend würe. In FSech's vergleichender Njihologie zum ünßern Verständiss vieler Blüchteilen (Lpz. 1836) ist der chaldäische l'ünetzeiltenst zur ungefähren Grundluge gewäldt; Abstätzlei Geschichte des Breisenshums aber (Il. Breit, 1832. 53) berührt bis jetzt intei der euspyähren Menschein in miber liegendes Volk als die Inder- [Eben beginnt Akulm Zischr, 4, SS.T. Aufsätze über 'Sprachvergleichung und Urgeschichte der indo-persannischen Volker-'].

- B. Um nun diese und ähnliche, eben so oft missliche als unleugbare, Uebereinstimmungen religiöser und mythiseher Auffassungsweise verschiedenster Völker für den von uns bezweckten vergleiehenden Ueberbliek zu benutzen, haben wir die bezeiehnendsten Hauptzilge und Gegensätze der mancherlei Mythologieen uns vorzuführen, \*die, wie aus den Nachkommen Japhets, auch aus den Sprösslingen Hams und Sems, wie aus Hellas und Latium auch aus Aegypten, aus Indien Perslen Assyrien Babylon, Syrien und Phönieien, nieht weniger auch aus der indo-europäischen Götterwelt, nebenher selbst aus den turanischen und den kümmerlich sonst noch vorhandenen heldnischen Religionen uns zu Gebote stehn, sund in ihrer mehr oder weniger inhaltreichen Ausstaltung von den aus eignem Bewusstsein des gottesbedürftigen Heidenthums poetisch hervorgegangenen Glaubensformen und Mythen uns Kunde geben. 4Es steht aber zu verhoffen, dass die sonit anzuregende Vergleiehung ausländischer Mythologieen mit der griechischen in chen dem Grade uns möglieher und erspriesslicher sein werde, in welchem bis hieher es unser Bestreben war, der griechischen Mythologie, unvermischt mit den Götterdiensten des Auslands, zum festen Boden und Ausgangspunkt mancher daran zu knitpfenden Forsehung uns zu versiehern.
- 1.2. Es viril demasch hiendichts a) "in ethnographicher Folge" der Religionen Augstjess (C—0) hieldens (M. x) und Freiteins (M.), kayriens (L.), Balylons (M.), Syriens (N.) und Phölicitiens (O), der nordlichen (P) und der sonts ach öbriges (O1—2) gelacht, un a) of derne Inhalt in engleichung der wesenlichsten "Gesichtspunkte aller Religionageschichte" (Q 4— z) zu begründen.
- C. Aegypten, dessen r\u00e4thselhafte Spraehe zugleich mit uralter Bilderschrift und mit Denkm\u00e4lern von unverw\u00e4stlicher Dauer \u00e2die Vorzeit eines, in regenlos fruchtbarem Erdstrieh

seinen Königen und Priesteru unterthänigen tießinnigen Volkes Jahrtausende aufwärts verfolgen lässt, \* hat in der allmählich sehr angewachsenen, durch Ortsunterschiede Nieder- und Oberägrytens bedingten und von den Einflüssen Asiens nieht unbetheiligten, Zahl seiner Götter \*den Sonnendieust der im Gott Ra
ihm ursprünglich, zu Meuphis Theben und This in Puh Ammon
und Osiris mehr oder weniger ihm vergeistigt war, \* unit einem
sehr ausgebüldete Erd- und Toltendienst, zu verbinden gewusst,
weleher jodoeh, an und für sich oder im damit verknüpften symbolischen Thierdienst, unmöglich als der stleinige Götterglonbe
Aegyptens betrachtet werden darf.

1—5. Das 'agaptifice Götterwene', dewes Kenninis his not die neueste Getterwene und Brendo Blooder Plustruk und Bernpolle berühet (vgl. Jabloonis) Pantheon Aegpal. III. Fed. 1730 ist iller Bildung der ägspischen Gentletten 1821. Centrer Bl. 2, 1. Mild. § 232, 3. Vieles berickingt jeit Schwenck Myth. Bal. 3), hat eine nahre Gestaht erhalten, seit die Kunntderknähler mit ihren rennstädliche geworderen Beleichriften (bei Rossellini, Khampollion, Wilkinson, oben § 5.1, nuch bei Bonomi und Birth, Gallery of antiquities. III. Lond. s. a. 6, 93) schen Gütterkreis, Bert. Akhad. 1851. 4. Vgl. noch Mor. Phin. 328. und Duncker, Gench. A. Alterhume, 2 Ause, Halls Feds. 5, 1, 352. Tool pennstite Grundlinge dar-borten, mit welcher uns nuch Rösihs (abend. Philosoph. 1, 110 E) so gefehrte alle belendendes significe-philositisches Beligionosysten unserträgisch erpeicherien.

B. 'Jenes schwer überschauliche G\u00fcttergewimmel Agypteus auf seine einheitlichen Grundgedanken zurtickzuf\u00fchren, sind die von Manethos und Herodot bezeugten G\u00fctterdynastien in Verbindung mit den sie erl\u00e4tuternden Kunstdenkm\u00e4lern f\u00dfr uss eletend. \u00e4 Es ergibt sich aus diesen als \u00e4lteste Form vereinter Ryptischer Gottheiten zuv\u00fcretst ein acht\u00e4ficher G\u00fctrekreis, dessen oft wiederholtes Personal die Liehtgettheiten verschiedener St\u00e4det und Welten, von Ra (Phre) und Plah oder Mentu, Atmu und Mu begimnend, den Zeit- und Erdgottheiten Seh und Nut (Netpe), nebst den Spr\u00f6sshingen derselben, Osiris und liss, Set-Typhon samt Nephthys und Horus samt Athor, verbindet. \u00e4 Diesem bezeugtesten und erw\u00e4hitesten G\u00fctterkreis des alten Agyptens entsprieht bei einfacher Z\u00e4hitesten G\u00fcterkreis des alten Agyptens entsprieht bei einfacher Z\u00e4hitesten G\u00fcterknies des alten Agyptens entsprieht bei einfacher Z\u00e4hitesten G\u00fcterknies des alten Ageptens entsprieht entsprieht einfacher Z\u00e4hitesten G\u00fcterknies des alten Ageptens entsprieht ein den antsetzlich einfalles alterhalten G\u00e4hitesten G\u00e4hitesten \u00e4hitesten G\u00e4hitesten \u00e4hitesten G\u00e4hitesten \u00e4hitesten G\u00e4hitesten \u00e4hitesten G\u00e4hitesten \u00e4hitesten G\u00e4hitesten \u00e4hitesten \u00e4hitesten \u00e4hitesten \u00e4hitesten \u00e4hitesten \u00e4hitesten \u00e4hitesten \u00e4hitesten \u00e4hitesten \u00e4hitesten

im Einzelnen minder bezeugte Zwölfzahl ägyptischer Götter erst hervorging. 4 Berühmter zugleich und verständlicher als diese uns nur obenhin bezeugte Zwölfzahl ist Herodots dritter Götterkreis, der in Osiris und Isis, Typhon und Nephthys, Arueris und Horus, die letzte Hälfte jenes ersten Götterkreises als selbständige, von einem mit Kronos und Rhea vergliehenen Elterpaar Seb und Nut stammende, bzugleich aber auch in mythisehem Fortschritt durch Anfeindung Tod und Wiedergeburt ihres Lieblings geprüfte, Götterfamilie darstellt. Diesem Mythenkreis sind auch die Sagen des Sonnenstiers Mnevis und des unterweltlichen Stiers Apis verwandt, insonderheit aber die Sonderung eines älteren und jüngeren Horus, mit Inbegriff jeder andern Vergötterung wandelbarer Natur- und Jugendblüthe (z. B. Maneros), und die typhonische Verkörperung eines feindlichen Naturprincips zugehörig, welche letztere im Götterdienst angefeindeter Volksstämme wurzelt. \*Uebrigens sondern, wie in dieser Mythologie agyptischer Kronoskinder der semitische Einfluss sich nicht verkennen lässt, in welchem wol auch noch andre ägyptische Gottheiten ihre Erklärung finden, 7von deu ursprünglichen Gottheiten Aegyptens auch andre eines mehr speculativen Charakters sich von ab: es gehören dahin die als Urwesen von Geist und Materie, von Zeit und Raum, neuerdings allem andern ägyptischen Götterwesen vorangestellten vier Gottheiten Ammon-Kneph Neith Sevek-Seb und Pacht, deren Hochstellung jedoch der erforderlichen monumentalen Grundlage entbehrt.

E. ¹Im Personal jener G\u00fcterdynastien haben wir die vorschusten Gottheiten Aegyptens genannt. Es sind die Lichtgottheiten verschiedner Benemung und Auffassung, Ra Mentu Atma und Mu, und auch Osiris, welche von \u00e4ltester Zeit bis zum belleusischen Sarapis herah, inzeln oder gepant gedacht, dem violdeutigen thehischen Urwesen Zeus-Ammon oder dem Pathelphistos von Memphis den Rang streitig mechen; ¹ferner dies, in Beiordnung zu den obersten Gottheiten, die Ordner der Zeitnessung und der vom Hundsgestirn neu anhebenden Jahrespreioden, Thoth der die Himmelsschrift zeitbeten, Aegyptens fie-

rakles Chousu, der Mondgott Joh, der schakalköpüge Anubia, der krokodillköpüge Wärter der Niffluth Sevek, und auch der mit Kronos verglichene Seb, von welehem das Göttergeschlecht und Weltgeschlich des als Haupt einer dritten Götterwelt betrachteten Osiris anbebt; "somit endlich auch noch die meistens als Beistterninen jener Weltlenker und Sonnengötter gedachten weiblichen Gottheiten, Muth Neith Pacht Isis und Athor, Tefenet Annt und Sate, Nut und Anuke sieh verbinden.

F. 1 Unbeschadet der bei diesem Heberblick unerwähnten Gottheiten und Dämonen, wie der die Zeugnisse Aegyptens durchkreuzenden griechischen Berichte und Auslegungen, 3genügen uns jene vornehmsten Götternamen ägyptischen Dienstes um die Erkenntniss ihres Wesens daran zu knüpfen. Die Vergötterung materieller Naturkraft, die allen Gottheiten Aegyptens zu Grunde lag, galt überwiegend dem Sonnenkörper, dessen materiellste altgläubige Verehrung wir nicht ohne Kampf 4von der tiefsinnigen Sonderung eines ätherischen oder auch unterweltlichen, leuchtenden wissenden befruchtenden, oder auch kämpfenden und verheerenden Lichtes überboten wissen. In Unterordnung zu diesem Sonnenlicht steht nieht nur die Reihe der ihm gepaarten und nur dann und wann als Weltmütter vereinzelten Göttinnen nährender Erdkraft, 4sondern stehn auch die zeitmessenden Ordner des Mondes und der Gestirne. 7 Dass die rein geistige Auffassung, die wir im Kneph-Agathodamon kennen. gleich der im Isismythos entwickelten Mystik dem ältesten Aegypten vermutblich fremd war, \* ergibt sieh hienächst auch aus der in Thier- und Pflanzenwelt wurzelnden Symbolik, welche, mit Menschen- und Thierbildung verknüpft, die ägyptischen Gottheiten nach Massgabe ihrer solarischen tellurisehen oder sonstigen physischen Bedeutung aufs eigenthümliehste charakterisirt: aus der zahlreichen Reihe iener Natursymbole genügt es Stier Mondkuh und Widder, Sonnendiskus Uräus und Sperber, Geier Ibis und Käfer, Persea und Lotus hier zu nennen.

G. ¹Der Götterdienst der Aegyptier, nach dem Gebot starrer Priesterweis'sheit von den Volksmassen der Pharaonen in andachtsvoller Unterwürfigkeit gefiht, \* ist aus den meist hellenischen Beschreibungen unterägyptischer Feste uns nur einseltig bekannt: dagegen die Kunstdenkmäler uns einen vielfachen Blick ins ägyptische 'Ritual, des Dienstes der Götter nicht nur, sondern auch des Thier- und Todtendienstes gewähren. In Kunstwerken grösseren Umfangs und fast noch mehr im unscheinbaren 'Todtenbuch' ist die phantasievolle Vorstellung des Todtenreichs und des Schleksals der dorthin geleiteten, ihres Richterspruchs wie Ihrer Busse Wanderung und Verklärung gewartigen, Seelen für unsre Blicke entrollt: 6 dergestalt dass die geringe Poesie ägyptischer Göttergestalten und Sagen zugleich mit dem Mangel beglaubigter kosmogonischer Mythen uns weniger fühlbar, \*und der vom Standpunkt der Mythologie in Aegypten uns nicht leicht bezeugte Glaube an die Entstehung des Menschengeschlechts aus gefallenen Geistern, an Götterfluch Schuld und Busse, durch manches anschauliche ägyptische Bild einer unsehlbaren zukünstigen Welt uns ersetzt wird.

H. Anders verhält es sich mit der Götterwelt Indiens, welche Aegyptens monumental bezeugte Jahrtansende durch die dort minder verbürgten Zeuguisse elnes noch höheren Alters lange Zeit zu überbieten schien; \* unabhängig von diesem Vergleich bleibt sie in nicht geringerem Grad, durch hobes Alter sowohl ais durch den Umstand uns wichtig, Religion desjenigen Volkes zu sein, das in Abstammung Sprache und Götterglauben alle sonstige Zweige des arischen oder Indogermanischen wie des erst spät ihm begegneten semitischen Heidenthums überragt. Als reinste und älteste Form ienes indischen Götterwesens. in den Zeiten der Veda's sowohl den darauf gefolgten des Epos, als auch den Gegensätzen Brahma's und Buddha's und auch der Zerklüftung indischer Ortsgottheiten vorangehend, wird die Verchrung Varuna's, des höchsten und reinsten, auf Nachtzeit oder auf Meeresnatur erst später beschränkten, Himmelsgottes im siebenfach zu denkenden Kreis ewiger Himmelsmächte, der Aditja's, uns nachgewiesen. 'Nächstdem tritt dieser Dienst hinter dem des Indra zurück, dessen höchste Himmelskraft von Varuna

als Luft- und Wassergott, von Agni als Gott des Enfferers begefeltet wird: Gottheiten denen theils die innen entsprechenden
weibliehen, "theils die meist als Ausflüsse des Indra zu betrachtenden sonstigen Natur- und ethischen Götter des vedischen
Glaubens sich beigesellten. 'Stakt dieser klitesten Götterrleizhalt
werden im indischen Epos Brahma Vishnu und Shiva, die auch
zum Trimurti verwinten, weiblich in Sarasvati Lakshmi und Bhavani verköprerten, Wellenker des spätern brahmanischen Glaubens,
uns vorgeführt, neben deren schaffender erhaltender und zerstörender Gewalt '\* die grosse Zahl sonstiger Vergötterungen
kosmischer Natur- und Gelsteskraft, begleitet auch von so menschlichen Göttern wie Yanna, der zum Todesgotte gewordene erste
Verstorbene einer ist, Irnen weitreichenden Spielraum find.

f—10. Ueber die G\(\text{Gittervell}\) 'Indiana' (Creuzer f, 333.ff. Stuhr f, 34.ff.) wird die neuest, and der Vola's (\text{Re}/\text{Vale}\) kand, par Langlois, (V. Paris 1848cs), (V. Paris 1848cs),

J. ¹ bie ursprüngliche Vorstellung über Wesen und Erscheinung übeser Gottheiten lässt sie in menschlicher Weise, der Süfrkung durch Somatrank bedürftig, dem beharrlichen Büsser nachgiebig denken, ohne doch Götterbilder von Menschenhand bereits für das Zeitalter- einzurfüsnen in welchem der persische Lichtulienst von Indiener Deva's sich schied; ³erst ungleich spätter sind, Indischer Naturphilosophie und Sinnlichkeit gemäss, ³und dem bald akküschen bald derb sinnlichen Dienst entsprechend durch welchen die mancheriel Landschaften Indiens im Lauf der Jahrhunderte ihre verschiedenen Götter verheren, 'die abenteuerlichen Bildungen derselben entstanden, die man verhältnissmissig junger Entwicklung, etwa vom Göttervereine der Lokapala's nar bebend, zurechnet; als symbolisches Beiwerk kommt sami der Lotosblume ein und 'das andere Sexualzeichen, Lingam oder Voni, ihnen zu. ³Eine Rechtfertigung für solebe Vermensch-

lichung seiner Gottheiten hatte die Vorzeit Indiens im kosmogonischen <sup>4</sup> und heroischen Sagenkreis seiner Götter gefunden, deren Hinabgang vom Götterberg in sterbliche Hille im Namen der Avatara's und in Halbgöttern wie Krishna, Indiens dem Gotte Vishnu entstammteu Herakles, gefeiert <sup>7</sup> und von den gläszenden Heldenkämpfen des indischen Epos begleitet ist.

K. Persiens, durch seine Zendsprache zunächst den Indern verwandtes, obwohl auch vom Einfluss semitischer Stämme frühzeitig berührtes, kriegerisches zugleich und tießinniges Bergvolk, \*war, in Gemässheit seines durch Zoroaster vergeistigt erneuten Götterglaubens. 3 dem wehrhaften Feuerdienste geweiht, den das höchste Lichtwesen Ormuzd im Gegensatz der von Abriman geleiteten, dem Gegensatze von Iran und Turan entsprechenden, finstern Mächte empfing: dieser das Menschenleben beherschenden Doppelmacht scheint erst in später Speculation Zarvana-Akarana, ein Ausdruck der unvordenklichen Zeit, voranzustehn. 4 Wie im ältesten Glauben Indiens Varuna, mochte auch Persiens höchster Gott Ormuzd im Kreis seiner sieben Auschaspands überwiegend geistig, als Urquell himmlischen Lichtes gedacht sein, bevor auch der Sonnengott Mithra als Lichtgott Irdischen Feuers verehrt war. Dem vorzugsweise in diesem Namen persönlich gewordenen Dienst des von weissen Rossen begleiteten, von Magiern priesterlich gepflegten, Feuers \*kann erst durch semitischen Einfluss der durch sein Stieropfer charakteristische, im Bilde der opfernden Siegsgöttin auch wol weiblich gefasste, spätere Mithradienst beigesellt sein; als Symhole desselben sind auch noch Löwe und Rabe. Hund und Schlange. Kcule und Schwert bekannt, 7 während der älteste reine Lichtgott der Parsen im Bild des geschlosseuen Kreises und etwa im Lebensbaum Hom seine unterscheidende Merkmale hat. \*In jener räthselhaften Kreisgestalt pflegt man zugleich die Taubenflügel der weiblichen Mitra, vom Obertheil des persönlich gedachten Gottes überragt, als Andeutung der höchsten Gottheit noch spät vorzufinden. Trotz solcher mannigfachen Symbole gibt die persönliche Auffassung persischer Gottheiten im Ganzen nur selten sich kund; dieses

unbeschadet zahlreicher Dämonen, welche im Dienste des Ormuzd und Mithra sowohl als des Ahriman sieh vorfanden, und, nach Hinzutritt chaldaischen Sternendienstes, jenem in einer dem himmlischen Thierkreis entsprechenden Zwölfzahl der Akhtars, diesem in einer planetarischen Siebenzahl der Awakhters zuerkannt wurden. 11 Ausserdem sind als Diener des Ormuzd die vorgedachten Amschaspands und die Izeds, als Diener des Ahriman die Deva's, als Sternengeister der menschlichen Persönlichkeit unzählige Fravashi's oder Ferver's bekaunt. 18 Allem Anscheine nach ist es diese persische Geisterwelt, welche, verbunden mit dem sie überragenden Dualismus des Weltprincips, nicht nur die Dämonologie der Semiten, sondern auch die der westlichen Völker wesentlich begründet oder bestimmt hat. 18 Was endlich der Perser Lehren über die Anfänge der Schöpfung und deren Weltalter betrifft, so ist deren mit Indica verknüpfte Grundlage zwar nicht zu bezweifeln, chen so wenig aber die verhältnissmässig späte Zeit ihrer Fortbildung im Schoss eines Volkes, 14 dessen nachhaltige Entwickelung in vollem Glanze noch aus den Dichtungen des Mittelalters hervorgeht.

1—14. Ucher das Gützersesen der 'Perer' (Rivel, f., 131E, handeln miehr oder weiniger Benstrams von burnouf's med Anderer Arbeiten über das Zeind-Arsets (wiel Anquetil die Perroe; Vreididel files. von Spieps): Creuzer J. 1979. Stuher, 3,090. Schwench. Whyh. B. 4.5, 1819. O'Fac. 4, 1304.5 (Magie-mus). Lenc M. 64 ff. Flajpel Recherches uur le culte de Milter, Paris 1847[ol. Uchrid'son-med: Suber 1, 3546. Nov. Pion. 3194. Ce. Hima.), 330. 3456. Lassets]. Chaidato', Roth Fläsgeld, C. 8083. Röth Scheed, Philos. 3304. 4396. Lassets]. 7,220. (Mirch Shiptapsop); vgl. soch fion. Red. d. Hint. 24, 1286 (diffiables Meen.).

L. 'Assyriens und Babylons, in ihrer Sprache den Persern sowohl als auch den Semiten verwandte, Völker haben wir mit Einschluss ihrer Nachbarländer so zu betrachten, dass mit dem Gebirgland Assyriens auch Armenien, mit der babylonischen Euphratläche zugleich auch Syrien umd Palästina hieher gehören. Als Gesantgott Assyriens wird uns der aus Babylon mehr als aus Ninive bekannte Baal mit oder ohne seine von Löwen begleitete Beisitzerin Baallüs-Astarte genannt, weicher, dem griechischen Zeus oder Kronos gleichgelteud, wol auch im Namen

Assur gemeint ist, den die Denkmäler jenes Landes zugleich mit andern uns gleich unbekannten Gottheiten oft wiederholen; aber auch der persische Mithra ward dort, in männlicher sowohl als auch weiblicher Auffassung, verehrt, und dem Dienst seiner Magier stehn dort 4 inländische Himmels- und Kriegesgötter zur Seite, in welcher Geltung der adlerköpfige Nisroch, der wehrhafte Nergal, hauptsächlich aber der weibisehe Feuerheld Ninus oder Nimrud, Sardanapal oder Sandan, dem lydischen Herakles in Wesen und Selbstverbrennung vergleichbar, uns bekannt sind. Als weibliches Gegenbild dieses Fenergottes ist die jungfräuliche Tanais oder Melechet zu betrachten, die von Persien und Assyrien her in Wesen und Dienst der armeniseh-kappadokischen Mondgottheit Ma oder Men überging: eine Gottheit auf deren Hierodulendienst vielleicht die Amazonensage, wie auf deren Vorgang die thrakisch-taurische Artemis, beruht. In Assyrien selbst aber ward durch Verschmelzung jener jungfränlichen Kriegesgöttin mit der babylouisehen Lebensmutter Mylitta-Derketo die heroische Königssage der Taubengöttin Semiramis in abnlicher Weise begründet, 7 wie auch der Sternendienst Babylons und der Adomisdienst Syriens allmählich dort Eingang fand.

f.—7. Ueber das Gitterwesen Assyrieus und Bublyon's Herd. 1, 181. Biod. 2, 9 (Cem Hern Binba). Tex. Ann. 12, 13. Morr. 1, 21. Son. 1, 720 (pud Baba). Tex. Ann. 12, 13. Morr. 1, 721. Son. 1, 720 (pud Baba). Tex. Ann. 12, 13. Morr. 1, 721. Son. 1, 720 (pud Baba). Bed dieiur et Saturnus et Sol). Vgf. Minter Belig. 4. Bublyonier, kop. 1827. 6. Stather, 1, 4135. Sech. 4, 1572. More. 4, 1672. More. 1, 1672. Morr. 1, 1672. Mor

M. <sup>1</sup>Zu Babyton, im üppigen Flächenland der vom Euphrat durchströmten Stadt Nebukadnezar's, hatten zu gleicher Vereinigung assyrischer Magismus, chaldäischer Sternendienst und syrischer Naturdienst sich verschmolzen. Der dort durch Höhen und Haine gefeierte Feuer- und Himmelsgott Bel oder Baal ward als greiser chaldäischer Zeitgott Belitan oder El. als Kriegesgott Azar (Adramelech), als der durch Feuersäulen und Mensehenopfer gesühnte Cinthgott Moloch genannt; 3 eben dort ward in aphrodisischem Hierodulendienst eine weibliebe Himmels- und Erdgottheit, Baaltis Mylitta oder Urania genannt, mit den in Pisch oder Taube erkannten Symbolen fruchtbarer Schöpfung verehrt: <sup>4</sup> neben diesen semitischen Gottheiten wurden jedoch auch der assyrisch-lydische Sandan und die entartete assyrisch-persische Tanais im approdisischen Hütten- und Sklavenfest der Sakäen als die alter dortigen Bevölkerung, auch der Nachbarvölker, genehmsten Gottheiten gefeiert. 5 Alle sonstigen Gottheiten und Dämonen der Bahylonier sind von dem Sternendienst der Chaldäer verdunkelt worden, laut welchem die Himmelsgestirne, als Wohnungen der einzelnen Gottheiten betrachtet, die Lenkung des Weltgeschicks in sich tragen sollten. Der Wissenschaft dieses chaldzischen Sternendienstes sind auch die beiligen Bücher des Belus oder Oannes zuzurechnen, auf denen das Lehrgebäude syrisch-phöniclseher Kosmogonie-zugleich mit den Vorstellungen althabylonischer Königssage berüben niochte. -

litta und Aschera gekannten Lebensmutter in sich aufgenommen. deren bald ausgelassen fröhliche, bald selbstquälerisch düstre Gebräuche bald in ausschweifendem Hierodulendienst, bald in androgyneu Gottheiten und deren einädischer Sitte sich bethätigten: beiner Sitte deren Auswüchse uns in noch weiterem Umfang im nordasiatischen Dienst der lunarischen Göttermutter Ma oder Men zu Komana, wie auch der phrygischen Kybele, begegnen. Furchtbare Sonnengötter wurden, jenen syrischen benachbart, wie in der Umgegend des Libanon, im Lande Kanaan und Samaria, Ammon Moab und Edom, fauch in den Landstrichen des jüdischen Reichs verehrt, aus welchem der Himmels- und Sternendienst von Baal und Astaroth zugleich mit der Kinderverbrennung für Moloch, dem Sündenbocke für Azzel und der fleischlichen Hingebung für die Baumgöttin Aschera bekannt ist. Von dem bedenklichen Brauch dieses jüdischen Heidenthums war im Allgemeinen die israelitische Festordnung und Symbolik samt mancher einzelnen Sitte der späteren Zeit theils berührt theils in gereinigter Weise betheiligt verblieben: der aus Aegypten stammende Brauch der Beschneidung, die Bätylensteine und als Hausorakel die Theraphim, der stierköpfige Cherub und das zum Seraph erneute Schlangensymbol, galten im Volke Gottes selbst dann noch, als zur allgemeinen Verwarnung vor heidnischen Dämonen auch das Verbot goldner Rinder gekommen und ausser dem Haindienst der Dienst auf Höhen selbst für die Fälle verworfen war, in denen man zu Jehovah's Verherrlichung ibn fortzusetzen bezweckte.

 <sup>&#</sup>x27;Arabische Gottheiten': Herd. 7, 69. 86. Suid. Geos Mons. Vgl. Stuhr 1, 369 ff. Oslander, die versismischen Religionen der Araber, Zischr. DMG. 7, 479 ff. Duncker Gesch. d. Alt. 1, 132, 137 ff.

<sup>2—4. &</sup>quot;Sprinchen Gütterwesen": Strah. 16, 748. 785. Luciug de dra Syria. Pf. Sciden de dis Syria, ed. 2, 185. 1652. Lujari Alech. nur Yunus y-Ng. (Den Syria); han. d. Inst. 19, 48 n. (Palmyra; Alibohus und Neinehbolm). 435 ff. (Cypresen). Schw. 4, 2185. Stark Gaza 230 ff. BRodk in PEnc. 6, 1346 (Syria Gell Blittig, deri Städer in Syrien (Mobog-Hirrophus), Januask und Tadmor-Palmyra, ams indischem Ursprung gedentet). Zischr. DNG. 8, 200 ff. Duncker AG. 1, 131 ff.

<sup>5. &#</sup>x27;Ma Men Komana': Duncker Gesch. 1, 233 ff.

- 6 B. Ueber das Heidenstein Izraels : 2 Reg. 23, Ff. V.J., Winer bibl. Realwiterbuch, II, 2 Aug. Lpr. 1833. 38. Nork vergleichende Mythologie Lpr. 1836. Schwench Myth. Bd. 4. Mor. 61 ff. Ewald Geschichte des Volkes Izrael, 2. Aug. Gött. 1851 ff. Bd. 3. Anhong 254 ff. Merzel Staats- und Religiongsech. d. Kgr. Izrael and Juda, Breit. 1853 S. 1376. Geletel und Dan.) Denecker Adeech. 1, 397.
- 0. 1 Elne besondre Betrachtung erheisehen in dieser Darstellung die Religionen des Küstenlandes Phönicien, dessen im Ganzen semitische, den Philistäern und auch wol den Karern verwandte. Bevölkerung sowohl mit den Völkern des Binnenlands assyrischer und babylonischer Herschaft als mit Aegypten und dem überseeischen Westen verkehrte. <sup>2</sup> Lebereinstimmend mit der berühmten Beweglichkeit phönleischer Schiffahrt wird uns die Wirkung jener mannigfachen Berührungen Einflüsse und Rückwirkungen in einer der Menge und Macht phönieiseher Küstenstädte entsprechenden Vielzahl dortiger Göttermächte bezeugt. Nördlich von Arados Byblos und Berytos anhebend, \*reichen diese phönicischen Knite, den Umkreis von Sidon und Tyrus entlang, 4 bis zur philistäischen Küste von Askalon Joppe und Gaza 5 und bis in die Ferne phönicischer Pflanzstädte, deren eine Karthago ist: \*sie machen in threr Gesamtheit es denkbar, dass die Siebenzahl phönieischer Kabiren ursprünglich nur die vereinigten 'grossen . Götter' phönicischer Hauptstädte bezeichnen sollten. '7 Grundlagen der mannigfachsten Art geben in jenen phönieischen Gottheiten sich zu erkennen. Im tyrischen Baal-Melkarth gibt eben sowohl der Dienst semilischer Molochs- und Dagonsopfer als auch der arische, dorch Selbstverbrennung und Wiedergeburt eharakteristische, Dienst des Sandan sich kund, " und wie die Göttimpen von Askalon und Gaza samt Kanaans Aschera dem ausschweifenden Uraniadienst der bahylonischen Lebensmutter Mylitta mehr oder weniger nahe kommen, "gibt die sidonisch-karthagische Mond- und Sternengöttin Astarte doch auch Wesen und Gebräuche der jungfräulichen Tanais-Melechet Persiens und Assvriens uns wieder. 10 Eben ienem Feuerdienst, dessen erhaltende zugleich und zerstörende Bedeutung dualistische Auffassungen des Melkarth sowohl als der Astarte hervorrief, ist hienächst theils die heroisirte Kultussage des jährlich neugeborenen tyri-

sehen Blenkles zumrrechnen, der auch als fägyptischer und idäischer Dilmon bekannt ist, "thelis die wie es seheint von weichlichen Byblos ausgegangene, im Orient und Oecident weit verbreitete, des von Aphrodite geliebten betrauerten und alljährlich wieder erwecken Adonis. "Von nech andern Gottheiten und Dämonen Phöniciens bleiben die flammenden Kablren phöniciens bleiben die flammenden Kablren phöniciescher Schiffahrt, die auch Paläken beissen, ferner die Ophionen hervoranbeben. "Im Uebrigen kommt theils der hald hlutige bald verzärelte Charakter phönicischer Reigionsgebrüuche, thalis aber auch der speculative Gehalt in Anschlag, dem aus chaldäischer Weisheit die Mehrzahl phönicischer Kosmogonicen und der mit ihnen zugleich nach Griechenland gelangten Mysterienlohren entfossen sein mößen.

1—13. Ueber dos 'phönicische' Göllerwesen: Münler Religion der Karhier, Nopenh. 1821. 4. Cr. Symb. 2, 338 ff. 437 ff. Moores Religion der Phönicier, Bonn 1842. Ghd. Alb. Kunst der Phödiciere (Berl. Akad. 1846) S. 27 ff. Taf. 3 ff. Stark Gaza 255 ff. Duncker AG. 1, 159 ff.

<sup>1</sup> Von dem gemeinsamen Glaubensquell der asiatischen Menschheit wissen wir demnächst nicht nur die Küstenländer des Mittelmeers oder die Durchzugsländer nordwärts getriebener Völkermassen, namentlich Armenien Kleinasien und Thrakien, betheiligt, in welchem letzteren Land die Aufänge griechischer und germanischer Gottheiten sich zu begegnen scheinen; von Asien her ward mit Sprache und Götterdienst auch der Norden versehn. 2 Zwar dem von Baktrien bis jenseits des Istros reichenden Namen der Skythen sind nur sehr einfache Formen des Götterwesens, der Dienst siderischer Mächte, der Kriegeswaffen und des Herdfeuers verknüpft, die durch unsre Kenntniss vom Ritual der Sarmaten nicht überboten werden. Eigenthümlicher und bedeutungsvoller, indischen Götterkreisen vergleichbar, tritt uns das älteste Götterwesen der Slaven, 4 eigenthümlich durch gleichsam chaldäischen Brauch in Sternen- und Steindienst und Priesterweisheit die Religion der Kelten aus ihren druidischen Heiligthümern entgegen, ohne dass die meist aus rümischer Umbildung uns bekannten Götternamen Britanniens Galliens und

iberiens viel wesentliche Belehrung uns gewähren; vielmehr hat die spärliche und von heroischer Dichtung entblösste Mythologie dieser Völker nur einfache Züge von Anbetung elementarer Himmels- und Unterweltsmächte, verbunden mit einiger düsteren Damonologie, geringer Symbolik und blutigem Opferdienst uns überliefert. Anders der aus gemeinsamer Wurzel frühzeitig verzweigte germanische und skandinavische Volksstamm. Aus der poetischen Götterfülle der dort gebietenden Mächte treten hauptsächlich Wuotan Donar und Zio, die nach Odin Thôrr und Tyr genannten Gottheiten, in der Bedeutung von Welt- und Kriegslenkung, Donner und Himmelslicht, hervor; 6 denen als vergängliche Lieht - Jagd- und Frühlingsgötter Froho und Phol oder Baldr, als listiger und gefährlicher Fenergott Loki, ausserdem aber noch zahlreiche andere männliehe Götter sich beigesellten; 'woneben der mütterlichen Erdgottheit Nerthus noch zahlreiehe andere spinnende oder Geburtsgöttinnen, solche wie Holda Berchta Freia, und die mit Juno oder Libera vergleichbare Frigg-Freia zur Seite stehn. In der Symbolik dieser Gottheiten sind Wodans Rabe und Wolf, das Kuhgespann der Nerthus, die Katzen der Freia und manches andre bemerkenswerth. Als dämonische Wesen haben die Nornen und Valkyrien als Schieksals- und Siegsgöttinnen eine den Mören und Niken, die Kobolde Zwerge und Elfen eine den griechischen Daktylen und römischen Laren entsprechende Bedeutung. 10 Die germanische Sage wusste in Gap Muspell und Niflheim von einem Chaos und darauf gefolgten Welträumen der ersten Schöpfung, im · Riesenlelb des skandinavischen Ymir von einer Entstehung der Elemente, in der Kunde der Riesen und Asen von wechselnden Göttersystemen der Weltentstellung sowohl als von wechselnden Kämpfen und Listen der waltenden Göttermächte zu berichten, und scheint in der Sage von Baldr und Loki sogar den Weltuntergang in der geschichtlichen Vorahnung sittlicher Tiefe gedichtet zu haben. 11 Zu diesem allem trat eine vom göttlichen Ursprunge Schicksal und Fluch des Menschenlebens durchdrungene reichhaltige Heldensage, deren Aehnlichkeit mit indischer persi-Gerhard, Mathelogie, II.

scher und auch hellenischer Götter- und Heldensage in Fafnir und Siegfried, prophetischen Meerfraun und zahlreichen sonstigen Zügen uns überrascht.

- 1. Als 'Ubergragnviller', die nach ihrem Wohnitt wie nach den Spurse arich-semitische Richarda als die geschickliehen Verstliert ausen am Europa's betrechtet werden därfen, nied a) 'Armenier' (späte Kulte hei Stuhr 1, 151K) ond a) 'Kappadoklier' (Komma. 7gl. Luer 73), woo o' Kleinanister' kumpt schlief die Thyrger (Kphele: Lenomaunt Nann. 1, 215 ss.), sodiann die den Phryger stammerevnseiten a) 'Bariser' (Rerd. 5, 3 fc. Verekrt wurden Ares Diospuse Mers und Artensitz 7gl. 5 30. Gold. Abb. gr. Volkstrimme Ann. 1083. annaschn. Übere die zu ihnen gehörigen 'Geten' labben meterdings Jörfinm (Gesch. d. d. Sprück 1, 1768) ynud Lou (Kunk zuschr. 3, 1768.) gannafelt; ihren Gott Zalmosis (Grimm del. 1, 219) deutet besterer (suhr.) und im Doppelnamen Gebelisis is einem deurch Boten besendeten.
- Als "skythische Gottheiren" werden Papaios und Apia (= Zeus und Ga), Thamimusabas (= Paccidon, Gott der Könige) Otetoryrot (Apoll) Artimposa (Apir. Uranis) und Tabiti (Herita) graziant. Vgl. Herd. 4, 59, 62 (Schwert verehr).
   73. 127. Grimm 1, 231E. Parkiger PEnc. 6, 1, 1964 Duncker 1, 469. Ueber die Sammaten: PEnc. 6, 1, 772. (Fewer und Schwert: Clem. Prot. p. 19. 52).
- 3. "Gottheiten der Slaven": Mone Cr. 5, 111ft. 79ft. Jilfannsch die Wissenhil des islatischen Priesterthums, Lemberg 1812. (Vergleichung mit Indischen und pernischen Gottheiten S. 145ft. 221ft.; Antaren Budegasts im Firek Schildknie Eber und Löwe; Liebtgott Svantowit, mehrarnig 171ft. und mehrköpfig 174. Lenbohn a. Mirinan 183as. 1. Vol. Schafftris klaivische Alerthiner, IL. 1843.
- 4. Gätterwesen der 'kelten': Diod. 2, 47. Cese. BG. 6, 17. Luonn. 1, 434 f. Teuatus Hessun and Taranis, 192. Mone zu Gr. Spin. 5, 13 E. 6, 33 H. Eckemann Nyth. Bd. 3. Aish. 2, 1547. Puely Enc. 3, 622. Als beltische Göttelfen istid, a samer den 9) 'keltennischen' Hot Gargarischer Flußberinger und Rinderhert) und Ceridwen (cerenlisch: Mone Cr. 6, 491 E. Eck. 3, 2, 190 E.), die a) 'gallischen' (Mone Cr. 6, 353 E. Eck. 3, 2, 215 E. Piez. 5, 622 E.) Abellio Ger Beleins (Gent Apoll Ger Mercur reglichen) und Beitsom (am Minera), Neislennis (Erdgöttin) und die Nuttergöttinnen (Ratroure der Marro) und unbirriede, nader G. der Wal Mytalu. Septent. monum. ergie, Jalin, Ten. 164, p. 235 sa), ferner der o) 'tilerpische' von einem Stier gättagen Mars (auda mit Aller: Eck. 3, 2, 243 s. yg. Him and Delichennis) na nennen.
- 3—11. Die Mythologie der Germanen und Skandiniver," hospitschliche um Teclius innd under Eddis hehmint (egf. Mone zu C. Symb. S. 166, 6, 26); geneinsem behandelt zuerst von Jörison (Deutsche Nythologie, 2 Ausg. II. Gött. 1844. Vgl. sonb Sehr. Myth. Bd. 6), penestens von K. Simrock (II. Bonn, 1853. 35); die deutsche Heldensage von Wörimm (56ti. 1829).
- Q. ¹Den bis hieher geführten Ueberblick der vornehmsten Religionen des Heidenthums haben wir, soweit deren Verknüpfung

mit griechischen Kulten sich irgendwie voraussetzen lässt, auf seine wesentlichsten Grundzüge beschränkt, ohne die Religionen des jüngsten Welttheils und ohne selbst die turanischen zu erwähnen, deren Auswüchse doch nicht allein im buddhistischen Indien Tibet und China, 5sondern auch, zwischen Europa's Süden und Norden gedrängt, in den Magyaren und diesen verwandt im diehterisch glänzenden Volksstamm der Finnen vorhanden sind. Die obige Darstellung wird jedoch genligen, um die uns vorliegenden Parallelen zu einem Rückschluss auf das gesamte Verhältniss der griechischen Mythologie zu den übrigen Religionen des Heidenthums hienächst anzuwenden, zu welchem Behuf es uns freisteht, die leitenden Gesiehtspunkte aller Mythologie zu verfolgen, deren früher von uns gegebene Andeutung am Schluss dieses Werks, vorbereiteter als an dessen Anfang, am besten in vierfacher Ordnung, uns vorgeführt wird. 4 Wir haben nemlich zuerst die äussere, örtliche oder nationale, Grundlage der Religionsunterschiede, sodann Charakter des Götterglaubens Götterwesens und Götterdienstes, nach Dasein und Zahl, Wesen und Macht, Gestalt Symbolen und Gebräuchen der polytheistisch gedachten Gottheit, endlich die über Kosmogonie und Theogonie, wie über der Götter und Menschen Vorzeit und Zukunft, obwaltenden Vorstellungen zu erkunden.

 'Amerikanische Religionen': Wuttle Belig, des Heidenthums 1, 251ff. (Mexiko). 303 ff. (Peru, Verirrungen des Sonnendienstes), Jöhnüller Gesch, damerik. Urreligionen, Basel 1855.

2. 3. "Vormänder Viller" in den a) 'Nongolen' Thet um flotient den Ambälnischen Kuttus sughbird (Lauer 560: Lauer 560: Weither, 200 E), in a) 'Chianera und Lapacera' (Wutter 2, 18. 200 E), der Zweitler von Himmet und Erde (Ying und Yin) in eigenthömlicher Weite dienerd, in der unt in der Fille germanischer Hythologie werteilernd (Gnänder Theomono flancher Sythologie über 200 E). Der Epos kleivän, achweitnich durch Castrich, dentsch von Sehfederr, Heinigd-1852; vgl. Jörian Höfern Zeitler, 1864; Schott betre des Sape von Kultere (Bert. Akt. 4. 1852);

4. In den n\u00e4chstolgenden 'Parallelen' ist ein Versuch gemacht die kurz vor \u00e4bernichtlick genannten Reigionen des Heidenthums nach den einzeleist Gerichtspunkten von a) 'Land und Velk' (R), a) von '\u00e4er Gottheleine Dissels und Zahl' (S), \u00e4): Wesen und Mocht' (T), \u00fchrer a) \u00e4sinlichen Auffassung zuelt

'Gental und Sjabolen', sie nach die 'Gebrischen litera Dienstes' (V) zu werfolgen, nunn endlich eine e) Vergleichung der verschiedene 'Kompenten und Theopasien' (Z), wie der f) 'Hiercenstege' (Y) verschiedener Völker mit en früher von nach erhabeten Michologenmen der Griechenweit die Aus erhabeten Michologenmen der Griechenweit die Aus erhabeten Michologenmen der Griechenweit die Ausstellen soll, um nace 'aligeracien Würdigung' (Z) der griechischen Mythologie zu begründen.

R. Jene aussere, örtliche oder nationale, Grundlage aller Religionsunterschiede, die von klimatischer und sprachlicher Elgenthümlichkeit auch auf die Auffassung der Gottheit zurückwirkt, ist für das von lapetos stammende Hellenenvolk hauptsächlich durch die Stelle bedingt, die ihm seine Sprache inmitten des arisch-japhetischen Menschenstamms sichert und die er den sonstigen Stämmen des Menschengeschlechts gegenüber behauptet. Wenn es das Ziel der Weltgeschichte zu sein scheint, dass Sem Ham und Japhet, Iran und Turan und alle sonstigen Gegensätze des Völkerlebens aus ihrer angeerbten Zerklüftung im Fortgang der Zeiten sich wieder zusammenfinden, dass sie den unbewussten Beruf erfüllen sollen, religionsgeschichtlich im Reiche Gottes zu wirken. 2 so kommt der griechischen Mythologie ein solcher Beruf um so augenfälliger zu, je mehr sie im Kern ihrer eigensten, sprachlich auf Inder Perser und Germanen rückweisenden, japhetischen Bevölkerung semitische und auch ägyptische Elemente willfährig anfnahm. 4 Während eine Verwandtschaft zwischen Demeter und Isis, mittelbar oder direct begründet, samt mancher andern Analogie des ägyptischen Götterwesens mit griechischem oft eingeräumt wird, \*darf doch ungleich sicherer die Gesamtheit des griechischen Götterdienstes theils aus arischer theils aus semitischer Wurzel abgeleitet werden, wester es an Landoder Seeverbindung mit Asiens Küsten und Binnenländern, von Armenien und Thrakien her oder durch den phönicischen kretischen lykischen Seeverkehr, bereits seit den Urzeiten Griechentands nicht fehlte. 7 Während vom innersten Asien her die Himmels- und Lichtgottheiten des arisch-japhetischen Menschenstamms als dodonisch-kretischer Zeus und als lykischer Apollon in Hellas erschienen und auch der Feuerdienst für Athena und Hestia samt den Anfängen heroischer Sage aus gleicher indisch-

persischer Quelle dorthin gelangt sein mag, "hatte noch mehr der semitische Völkerstamm seine weiten Verzweigungen eben dorthin gewandt: seine orgiastischen Kulte, der Kybele und Artemis sewohl als des Dionysos und Ares, schlugen neben dem Heradienst durch Thrakien sowohl als von Kreta und Lydien aus in Griechenland ihre Sprossen, denen phonicische Schiffer den assyrischen Aphroditedienst, den durch Verbrennung erneuten tyrischen Herakles. die Kabiren und Dioskuren, wahrscheinlich auch den Poseidon, des Hermes und den Hephästos zuführten. 10 Es hat eines längeren Umwegs behutsamer Forschung bedurft, um aus dem vollen Bewusstsein selbständiger Entwickelung der hellenischen Gottheiten zu dieser ungestihren Feststellung ihrer fremdländischen Elemente vordringen zu können, welche jedoch, in ihren Grundzügen einmal gesichert, zu fernerer Nachweisung arischer oder semitischer Wurzeln der griechischen Götter- und Heldensage nun allerdingsuns berechtigen darf.

- 1. 2. Der hier angedeutete 'Stammboum der Reitigenen': enhiest des ein Bops Sprecherchung festscharden Stammboum der Sprachen icht ein seit Bops Sprecherchung festscharden Stammboum der Sprachen icht angesensch findet biebei viel Anlass sich vor, im Widersprach mit den ethnographic stehen Ansichten Bottin, aber für Einkung mit Buneuen und Leppin Forenbegein über Aergylen, der ursprünglicher Einkeit des Memokennesschiechtes das Wort zu reden.
- 3. 'Sem und Japhet', Arisches und Semilisches verschmolzen: seit der Perser und Assyrer politischer und Religionsherschaft im Westen (Mov. Phon. 64 ff. 78) annoch fortwährend (Bunsen Hippolytus, Lpz. 1832, 1, 329, Vorr. 39).
- S. ¹Dasein und Zahl der Götter betreffend, haben wir schon früher uns überzeugt, dass die, im Kulturstand der Völker nur selten vereugnete, Weltregierung eines alleinigen persönlichen Gottes im Heidenhume der alten Welt mit einer daran ge-kulpften, politisch durch Synökismos begründeten und auch der Vielheit bestimmender, Naturkräfte gemässen, Vielzahl von Göttern sowohl als Däusonen, ganz wohl verträglich war; dann und

wann, wie im altrömischen Kultus, bleibt die gehäuste Vielheit solchen Götterpersonals sogar hehülflich, den steten Rückhezug festzuhalten, der die geringeren Ausslüsse göttlicher Kraft den höchsten Gottheiten gegenüber uns würdigen lehrt. \*Vernichtet ist iene Einheit kaum im Dualismus der sich gegenseitig bekämpfenden guten und hösen Urkraft: diese durch manches Naturverhältniss, aber auch durch den geschichtlichen Grund verhasster Nachbarvölker und ihrer Götter, gehietend erscheinende Kultusform des persischen Ahriman und ägyptischen Typhon haben wir höchstens in einzeinen italischen Spuren, nicht aber in Griechenlands Religionen, wiederzufinden vermocht. Während im Orient der nie ausgekämpste Hass von Iran und Turan, Aegyptern und Hyksos auch die weltlenkendo Göttermacht nur in dualistischem Gleichgewicht, vom Heere streitharer Dämonen gestützt, sich zu denken geneigt war, \*drängte die innerlichste Auffassung einer einheitlichen Gottheit frühzeitig nach deren in drei Personen angeschauter dreiseitiger Einheit hin, wie sie der uns bekannten, samothrakischen eleusinischen oder lemnischen, Religionsform einer hrüderlich oder als Götterpaar mit einer dritten Person verehrten Dreizahl in den entwickeltsten sonstigen Religionen des Heidenthums durchgängig voranging. Unerwiesen für uns ist die Vierzahl urweitlicher Göttermächte, mit welcher ein neuerer Forscher die Götter Aegyptens heginnen lässt, \*ungleich erwiesener aber die Sieben- und Zwölfzahl vereinigter Götter. Dem gesicherten Staatsleben Asiens und Aegyptens bot ein den Monden und Planetargestirnen gleichzählender Götterstaat ungezwungen sich dar. . In menschlicher Weise, der nächsten Natur-, auffassung und Landessitte gemäss, ward dann auch im Einzelnen das Wesen der Gottheit gedacht und entwickelt.

 <sup>&#</sup>x27;Embeliticher Polyteksmas' (§ 8f.) ist im Kulturstand der Völker eilerdings uur setten verleugnet, obwohl nicht nur ein vereinzeltes 'atbestisches Selbstverrausen' (Herd. 4, 94. Grimm DM. S. 6. 18. Yorr. 46), sondern auch, die weit verbreitete buddhistische Weltanschauung (Wuttke 2, 325 ff.) des Glaubens an eine pervöhliche Gottlett einbehren.

Der 'Dualismus' (Schw. 6, 280 ff.) fortwährend streitender Urkruft war selbst in a) 'Persien' (K 3) von der Verahrung gepaarter Lichtwesen begleitet.

### MYTHOLOGISCHE PARALLELEN. ZAHL DER GÖTTER. \$ 1001 S. 343

3. Der göttlichen 'Dreizahl', deren griechische Formen (Ghd. Prodr. 113 ff. Paucker att. Palladion 116 ff. ) aus somothrakischer (Göttermutter und Götterpaar § 177; vgl. Pallas und Dioskuren § 180 c) eleusinischer (Götterpaar nad Götterknabe § 178) und femnischer (drei Brüder, mit nder nhne Vater und Mutter, \$ 179) von nns nachgewiesen wurden, gehn manche ähnliche, öfter bemerkte (Lauer Myth. 58. Ueber Wilkinson 4, 231, 248 vgl. Bunsen Aeg. 1, 432) als richtig beurtheilts Götterverhindungen voran, die in der letztgedachten Form aus a) 'Indiens' Indra (oder Brahmd) Varuna und Agni (Lass. 1, 756 ff. Roth in Zellers Jahrb. 5, 352 ff. Wuttke 2, 253 ff. d. i. Licht Laft Fener, Entstehen Erhalten und Vergehen), Agni Vaju und Surja (oder Indra) d. i. Erde und Sonnenlicht (vedisch, Lass. 1, 768, Weber Ind. Stud. 2, 186), ats Dreteinbeit Pradschapatt (Herr der Geschöpfe) benannt, später in den aus verschiedenar Oertlichkeit göttlich vereinten Bruhmd Vlahm und Shiva (Lass. 1, 783. Roth.: a. O. 5. 358 ff. Wottke 2, 268), d. b. Entstehen Erhaltung und Vergeben, zur Einheit Trimurti verschundzen sich finden. Wie diese mannigfache Verbrüderung der indischen Gottheiten den drei lemnische Kaluren ähnelt und selbst im semitischen Baol, als Adonis Mors und Saturn (Mov. 188ff, Triquetra; ebd. 270 Krnnos Zens und Apoll) vermuthet wird, findet die Grundform der übrigen Triaden griechischen Brauchs vielmehr in b) den zohlreichen Dreivereinen 'agyptic' scher' (Amun Muth Chonsu u. a. m. bei Wilk. 4, 231. 248) oder e) 'samitischer' Kulte sich vor. so dass aus letzteren die babylonische Göttergruppe vnn Blea Zeus und Hera dem samothrakischen (Axieros Kersas Kersa § 177) Göttervereine entspricht, während der eleusinische (Dionysos Demeter Jacchos § 178) vielmehr auf die Sgyptischen Gotthelten Osiris-Isla und Horus zurückzuweisen scheint. In dieser letzteren Form, der eines Götterpnars und einen hindes, pflegen auch die den d) 'germanischen' Völkern (Logi Oegir und Kari, Feuer Wasser und Luft u. a. m. Vgl. Grimm DM. Vorr. 44. G. d. d. Sprache 1, 119. Weinhold, Houpt Ztschr. 7, 5 ff, Simrock DM. 190 ff. Laner Myth. 58) belgelegten Göttertriaden vorausgesetzt zu werden; hiebei lässt die sonstige Verwandtschaft indischer und germanischer Gottheiten (Wnotan - Brahma: Donar und Zio - Indra: DM. Vorr. 29) vergeblich die Frage entstehn, ob zum indischen Trimurti, dessen die e) 'slavischen' Mythologen daheim sich versichert wissen (Proven Siva und Radegast, nder preussisch Perkun Potrimbo Pekollo = Indra (Brahma) Vishon and Shiva: Hanusch slav, Priest, 94 ff. 212 ff. Weiblicher Trimurti litthaniselt

abd. 235 ff.), irgendwie auch im germanischen Norden sich ein Analogon finde. --Uebrigens ist diesen Triaden auch noch die f) 'Viereinbeit' (§ 180, 6) der agyptischen Gottheiten Kneph Neith Sevek und Pacht anzureihn, die Roth (a. O. 133, 226) an die Spitze seiner agyptischen Götterlehre stellt; vierköpfige Gottheiten (Hermes, HRStud. 2, 232 f.; Janus quadrifrons § 962, 2) werden, wie aus spät-indischem, auch aus slavischem Branch bezeugt.

4. Die 'Siehen-' oder Achtzahl (§ 180, 7) der phönleischen Kabiren mag auf ehaldaischem Planetardienst heruben; ihnen gleichgesetzt wird von Röth (a. O. 148) die von ihm (139 ff.) und nüchstdem von Bunsen (Aeg. t, 433 ff. Vgl. Lepsins ag, Götterkreis S. 7 (L.) verschieden betrachtete Achtzahl agyptischer Gottheilen, deren Bedeulung den orphischen Elementarwesen (Feuer Wasser Erde Himmel Mond Sonne Phanes und Nach1; Lob. Agl. 742. Röth Anm. 108. Vgl. die ehinesische Achtzahl bei Stuhr 1, 30) gleich ernchtet wird. Als unabhängig davon wird die indische Siebenzohl von Agui Savitri Some Brihaspeti Mitra-Varunau Indra and den Vice-deva's (Weber ind. Stud. 2, 386) betrachtet.

5. 'Zwölffach' ist a) der zweite 'ägyptische' Götterkrels (D 3. Herd. 2, 46. Bunsen Aeg. 1, 460 ff. Böth 151. Leps. a. O. S. 9', and die b) 'indogermanische' Zwölfzahl der um Odin versammelten Asen (Schw. 6, 84f.) lässt uns die wie es scheint durchaus nicht bezeugte Zwölfzahl des c) 'indischen' Götterwesens doppell vermissen; eben so wenig ist jedoch auch von d) 'semilischen' Vorbildern (swölf Pataken? Schw. 6, 85. Assyrische Momtsgötter? Layard Nin, und Bab. 351) der e) 'griechischen' Zwölfzahl bekannt, deren zwölf Titanen und swölf Götter demnach vielmehr auf selbständiger kelendarischer Zählungsform zu beruhen scheinen.

T. In dieser theils physischen theils ethisehen Vorstellungsweise vom Wesen der Götter war der Naturdienst des Orients den Göttern Griechenlands nicht ohne den ethischen Gehalt vorangegangen, welcher den arischen Religionen der Inder und Parsen zu hohem Ruhm gereicht. Wie bei diesen letztern im Dienst des Feuers, liegt die Idee eines in reinem Himmelslicht waltenden höchsten Gottes, mehr oder weniger getrübt, auch allen sonstigen Religionen zu Grunde. \*Wie demnach Uranos sowohl als Zeus in einem höheren Alterthum ihr selbständig entwickeltes Vorbild finden, sind auch die Unterschiede eines Atherisch oder irdisch, himmlisch oder unterweltlich, glänzend oder glühend gedachten Lichtes, die in der hesiodischen Theogonie uns überraschen, bereits bei ägyptischen indischen und persischen Gottheiten, szu Personen des Sonnengottes, der Morgenröthe oder des Morgensterns ausgeprägt, vorzufinden. Andererseits ward die tellurische Richtung bald im vergänglichen

# PARALLELEN. ZAHL WESEN UND MACHT DER GÖTTER. § 1001 S. T. 345

Liehtglanz frühreifer Götterlieblinge wie Adonis und lacebos, bald in versteckt und listig wirksamen Lichtgöttern, wie Agni Moloeb und Hephästos, Hermes und Loki es sind, bald und häufiger in der weiblichen Gestaltung verfolgt, deren in Griechenland vielverbreitete Welt- und Erdmütter, mit spinnenden Waelisthumsund Schieksalsnymphen wechselnd, in der Astarte semitischer Religionen wie in der ägyptischen Isis ihr Vorbild hatten und dem phönicischen Poscidon nicht weniger als dem hellenischen Zeus sich fügten. Die etwanigen Einflüsse eines niebt sowohl ägyptischen und indisch-persischen als chaldäischen Sternendienstes \*wurden in Griechenland von der sonst im Ganzen nieht bäufigen Mondverehrung überboten, die nordasjatischen Kulten der Artemis eigenthümlich ist. Auf gleicher Bahn einer durchgängigen Vergötterung der Natur und des von ihr abhängig geglaubten Schicksals hatten deren einzelne Erscheinungen und Kräfte in den Götterdichtungen Indiens zugleich mit abstracten Begriffsgottheiten ihre persönliche Geltung ungleich früher erhalten als dies in Hellas gesehah; ja es hatte selbst jene mehr speculative als simpliche Richtung, in welcher die persische Weisheit Zoroasters wie anderwärts Buddha und Confucius den Gottheiten mensehlieher Diehtung entgegentrat, die Annahme einer im Reich der Natur wie des Geistes verbreiteten Geisterwelt bei den Persern mehr als sonst irgendwoher bekannt ist zur Folge. Dieser vielzähligen Götter- und Geisterwelt des Orients gesellten auch noch die Unterweltsdämonen ägyptischen, die vergötterten Ahnen des indischen Todtendienstes sich bei; ihnen allen gegenüber kommt die selbständige Schöpfungskraft griechischer Mythenbildung zugleich mit dem Vorzug der griechischen Gottheiten in Anschlag, dass sie, dem Kreise des Menschenlebens näher gerückt und von dem göttlichen Funken im Menschengeist rückwirkend begabt, zu einer im Orient noch unerreichten persönlichen Durchbildung gelangten. - 16 Andre Vorzüge hat diese Mythologie hinsiehtlich der Macht ihrer Götter. Während dieselbe in ihren Anfängen einer den Göttern selbst überlegnen Vorausbestimmung des Sebicksals, selbständiger freilieb als etwa im Sternendienst der Chaldier, sich beugt, hat der griechische Gütterglaube sich doch schon so früh als nachhaltig der Annahme einer Providenz zugewandt, deren edelster heiduischer Ausdruck, Zeus, in seiner göttlichen Willensfreiheit dem Willen des Schicksals vollkommen geeinigt ist. "Auf Raturordaung, deren Anfänge und deren Wechsel begründet, konnte die Macht der Gottheiten des Heidenbums nirgend für ewig noch auch für unbeschränkt gelten; sie war vorangegangene Erdriesen erst abgeklungt, bevor ein friedlicher Götterstaat auch das Leben der Menschen zu ordnen vernochte. "Indra, suf seinem Gütterberge von Somatranke gestählt und leiblicher Kost (Amriti) empflinglich, ist in seinen siegreichen Kämpfen ein Vorbild des Zeus, dessen olyupischer Götterkreis auch nach der Tläunen und Giganten Besiegung nicht ablästs der himmlischen Kost von Nektar und Ambrosia, daltein oder auswitks, zu geniessen.

1. Einen 'bichaten Kinndelspott' haben Argypter Inder Germanne Saniene in Phil doer Annen, Yarma Zio Goder Baal, und, ihrem schrönfen Busklimur vorangebrod, such die Persez (K 4) gleich dem hellenischen Zeus aller Wahrscheinlichkeit nach frilber verehrt als die Speculation es in gedenniss-vollen Benennangen (Annen d. h. uneralisanden? Röth 132) und sils Prädeshanit (Dreieinhelt), Om oder Anna (d. h. Jenes: Lass. 1, 773; Mahan-Aimu, Wite 2, 268), oder als persiehedes Zarmono-Aimanna (36) bezeichnete.

2. 'L'uterschiede des Lichts' werden a) sur etwa in der chienisches Cerburng des diniejnes Himmels (Tina-Schangit; Louer 1914). R5) 'vermisst', dargene die 6) Uterschrichung von 'Arther and Sonnenlicht' exprisch in Medica Alama nod Menico, indiach in Index und Menico, Institution in der griede der vig 62 aurzhein, indiach in Index und Menico der vig 62 aurzhein, Mon 64) hindingieh begründer in, um auch in der grie chiecken Theogenie (§ 103, 2) die Abstufung von Aether Hyperion und Helios unbeltenellich in indexe. Fernet wird 2) 'oberes und unteres' Licht in Aergrien der Menico Mad und Alma, in Indiach der der Index und Dionyson-Hadee (§ 199, 14), unterschieden; ein d.) 'welbliches und mismiliches', devie woll Mitthia und sieden. Fernet wird auf Dionyson-Hadee (§ 199, 14), unterschieden; ein d.) 'welbliches und mismiliches', devie woll Mitthia und siede der April and Artherity vie, letter of the Chief. Schollen der Verlage der von den Persern auf Delos (Herd. 6, 97 of 160 over Apoll and Arterity; vg. Ees van Helios 39) wellechten hann und geschoten.

3. Die persönlichen Lichtgothieiten 'werden als op 'Sonne', wie in dehen genannten, uum Theil mit graussanson (Nô, o 1) Dienst verknighten, Göttern, aber auch als op 'Frishlicht und Tagesgluit', wie in Eos (— Aphrodite § 475, 2; vgl. Ahrens in Akuthas Zischr. 3, 161ff.) und Hemern, so auch in feinfeischen Ubens (Jasch, 2015), der semitischen Adstern. mönnlich gefasst



## MYTHOLOGISCHE PARALLELEN. WESEN DER GÖTTER. \$ 1001 T. 347

(uni Rolt 168) nuch in eigem ägyptischen Ehn einem Sobien vom Ru and Athor, nuch in der germanischen Ostrum (Geimm Du. 2671), personiliert. Diesem Güttimen der Friblichts sind prophetische Meerfrauen (Leukothen § 537) und webende Geburtunschler (Histy's § 131) gleich zu stellen, zugleich aber auch e) die Verchurung des Magnesterns' in der Person von Gütterleibiligen wie Adonia (Ahrens z. 0. 172ff. Norgessonne bei Mor. 227ff.) und auch lacchos (yusuwösen derivin A. Run. 343) auszuneiben.

- 'Teilurisebe Lichtgötter', dem a) Hephästos und b) Hernes vergleichbar: manche hieber gehörige Parallelen gibt Weinholds Abh. über Loki (Haupt Zischr, 7, 16).
- 5. Als 'Erknitchis' welhlicher Auffansen sind a) zus 'Aneryhen' his und Albor, un o') 'Indom' Janne legen dies ethstiskigh berentretnehe, un c) 'Indomrupirischer' Raifin die germanische Northus und die cellische Cerknis, dem agrarischen Gott Bu zur Seite (P 4a), bekannt; überwingend erhobe hiellt a') die selbstindige Auffansen der Fedelitin und Lebensuntier in den 'smitischen' Kutten. Es wird dert neben Bylitta und Anterie (E.Z. 182, 184) ausst e) die Seischerdwinzige Derleten genannt, deren Berga zu 'Meregüten' wie Onnes (in Bahylou; yd. die Meregüter zu Joppe und Beryton § 233, 28. Surf. Gaz 25.1 Duncker 1, 1815) der griechiecher Paraung von Prosiolom und Benetre entspriebt. Uedrigens steht diesen sinstlich semitischen Fornene der vielenstehen Unterverheiten Lebensmuter endlich soch noch /) die 'Mehrzahl' von Wechstuns- und Schicksalsgöttinnen zur Seite, deren mannigheiten Greichieche Shewestererune (S 1834) vinderhe mit indoger-manischen Glaubenformen, nementlich den spinnenden Norren der detstehen und den dess Mattre der edisischen Nythologie (P 6) zusammentreffen.
- 6. Der 'Stereoelinest', der in q) 'Aespiten' von Handspatin Schön nur Thoth und andere Gottheiten überging (Schw. 3, 1754), darf hie der stereokul (Stabr. 1. Vorr. 238°), bis q) in 'Indien' (Riboth z. O. 5, 254. Lass. 1, 765) sur in beschrichten Mass naugsbesteten Sternkrunes abschalt ausgehöntere vornausprette werden, spikende er g. bin 'chaldisachen' Sabbismun (M.S. Mor. 66, 1578 Luser 79) die Gestime mit Göttern berüherte und auch den bindiene Zodakun zuren keprädent und aben scheint (Robit. 2, 26. Lass. 1, 11226°). Un so überraschender ist a) unter den inde-gerunmischen Volkern der autro-nomische Chardister des 'keltischer Derübenthams (Problemtham Chardisacher des 'keltischer des 'kelt
- 7. "Verchrung des Moodes" jet sos o) "Angysten" (dol und Closson) und o) "Indien" (bei Rifoth a. O. 3, 354 und Lasen, 1,765 gefeugnet) wenig oder gar aicht bezrugt, und eshets von o; "semisischen" Mondgettheiten (Nork Myth. 90f.) kann cigentlich nor in Berng suf Norfesien (C.5) die Rede sein, von wo saw aver a) die "griechische" Artenia nicht so wich Anbeung des Moodes mithereckt als hie und da (zeletzt bei Piater, Triton. Kasan 1849) geminist worden ist.
- 8. Als a) 'vergötterte Netnrkräfte' sind aus Indien sowohl feindliche Stürme (Rudra und Marut: Lass. 1, 763) als freundliche Liehtstrahlen und Nebeiwolken (die Arrin Lass. 1, 7621 und die Azaras Wike 2, 248) in Begleitung

der Morgemülle (34) zu enuen. Aus 9) zahstracten Begriffen var in Aeppren die Wahrsheit als Güttir Tene, in lodien die Krift des Gebetes und Oppren ein Brahmensspesi Lass. 1, 766 (Roth z. 0. 5, 356), die Kraft des Wortes als Vacciaspati (ebd. 5, 356f. ng. Logon) und ab bissiliche Tugenden (Liche Standhigkeit u. 2, die Vice-Dera's (Lass. 1, 768), diese soger durch doppeltes Ligitiden Opfer, verbut worden, und aus Ferries zumal sind fähalche Begriffene ween in zahlrichten Genien des Candwesten achevisich. Aus phönische Begriffenes Begriffenesen wird noter andern Harmonis (Thuro Mor. 87ff. Duncker AG. 1, 162) abgedietet.

 Die Verstorbenen, deren Schicksel der ägsptische Todtendienst im Amenthes verfolgte, wusste der indische Glaube als Rishi (Lass. 1, 765) in den Sternen außebaken, and verehrte seine vergötterten Abnen (Pitri) anch auf Erden.

 'Schicksel und Providenz' (§ 201). Ueber die germanischen Voratellungen von Schicksal und Heil: Grimm DM 816ff.

11. Die 'Macht der Götter' besteht a) in 'Aegypten' erst seit Osiris dem Typhon, in b) 'indien' seit Indies dem Vritrs (d. l. Verhüller, Wolke), in der c) 'nordischen' Mythologie seit Odin sie den Riesen, wie a) der 'griechische' Zeus dem Titsnen und Giganten sie abgekämpft hat.

12. Die 'menschliche Götternatur' gibt in a) 'Wohnung' (Götterben Kens im Norden Bodern, Less.), 1851; ygd. Albroth, Ojymp), in a) 'Trank' (Soms, eft auch als persönliche Göttlerit: Lass. 1, 789 ff. Vgd. Hom, Noktur) und in c) der 'Speire' sich kund, die rindisch Amrit (Lass. 1, 716, Mex.) 2321), griechlich Ambrosia lustet. Auch von d) 'Reisen und Schmissens' der Götter, wie der princische Zens sie bei Tustolou und Gelvus, Possicho And-Götter, wie der princische Zens sie bei Tustolou und Gelvus, Possicho And-Arthlopen sie cionium (§ 634, 2), weiss die indo-germanische Spei des Aeromahles behit Wesserptil Oègri (Schw. 6, 1881) im errählen.

V. ¹Eine sinnliche Andeutung der Gottheit hatte der älteste arische Götterglaube bei Indern und Persern durchs Feuer und durch den Lebensbaum Haoma, der semitische durch die Cypresse, durch Feuerstullen oder durch Steine erreicht, deren Bätylensitte im Sitesten Griechenland neben dodonischem Baumdienst und neben Feuerdienst, Hestia's sowohl als der frühesten Athena, sich findet. ¹In der hierauf gefolgten anthropomorphischen Bildung seiner Gottheiten hat der ebet greichische Gütterglaube die Idee mitnicher Gottheiten wie Zeus und Apoll vor den weiblichen Naturmächten bevorzugt, die den ältesten Religionen nur in ungetrennter Abhängigkeit von den entsprechenden männlichen Gottheiten bekannt waren, ¹aus den Lebensmüttern semitischer Kulte betraur lydischen Hera, kprischen Aphrodite, ophesisch- thraki-

### PARALLELEN. DER GÖTTER BILDUNG UND SYMBOLE. 6 1001 T. F. 849

seben Artemis, ausnahmsweise auch zu androgynischen Hermaphroditen, wurden. 'Eine ihrem Wesen entsprechende sinnliche Darstellung annäherungsweise für seine Gottheiten zu gewinnen. war weder dem arischen noch semitischen Orient, den ägyptischen Bildnern aber nur in der Beschränkung gelungen, dass sie den Ausdruck gottähnlicher Menschlichkeit dem übermenschlichen Wesen ihrer Gottheiten gar nicht anmuthen moehten. \*Diese ausdrucksvolle Menschenbildung der Götter in einer der Andacht zugleich und dem Kunstgefülil genehmen Weise zu bewerkstelligen, war der Kunst der Hellenen vorbehalten, denen es nicht ungöttlich schien, die Gottähnlichkeit der Meuschengestalt zur Verherrlichung derer zu weihn, denen der Menselı sie verdankt. Auch erwies sieh die Meisterschaft jener hellenischen Götterbilder meist unabhängig vom bildlichen Zusatz erklärender Symbole, solcher wie der Aegypter Perser Semite in der von ihnen und anderen Völkern bereits gemeldeten Weise sie besass und wie auch der Hellene aus seiner Vorgänger Bildersprache in sinnvoll erweiterter Auswahl sie beibehielt. 6 Ein Theil dieser Symbole findet auch bei den Gebräucken des Götterdienstes sieh wieder, für dessen Feststellung Griechenland mannigfache Einflüsse seiner ansänglichen Bildung zu bewältigen hatte. Während der Orient seinen Feuer- und Erdgottheiten einen oft grausamen Dienst in Menschenopfern Büssungen und apbrodisischer Hingebung widmete, "tibte das älteste Griechenland, seiner Versehmelzung zwiefacher Einflüsse des Orients gemäss, sowohl den einfachen Baumdienst arischer Verelirer des höchsten Gottes als auch die blutigsten, den rothen Männern Phöniciens abgelernten, Opfer, deren unmenschliehes Priestergebot, dem tief empfundenen Schuldgefühl aller Völker gemäss, von den Hellenen zwar nicht abgewiesen, aber durch stellvertretende Milderung frühzeitig ersetzt ward. In sinnvollem Dienst, wie der Götter so auch der Verstorbenen, hatten bereits die Völker des Orients, nach Massgabe vorherschender Licht- oder Erdgewalten, sich für Verbrennen oder Begraben ihrer Leichname entschieden. Wie der Hellene, zumal nach eleusinischer Satzung, in vollem Bewusstsein hierüber sich

aussprach, 'trat anch die sein ganzes Volksieben erfüllende Religiosität, namentlich in Anrufung und Berathung der Gütter durch Andacht Eid und Weissagung mannigfaltiger und sinnvoller als bei andern Völkern bervor, "und wusste auch der latinische Pontificaldienst Siege der Andacht über den Güterwillen zu rühmen, wie sie nur etwa durch die übermeuschlichen Wirkungen indischer Askese überboten erscheinen.

1. "Cott im Lebloser" zu erkennen, diente a) den Parren das "Feunt", et a) bei Indere und Peterer als Soum (such als persindiche Geltelet angerufen) oder Haoma (Hon) bekannte "Bunn" entspricht der Egyptischen Geltung von Lottas und Perses, wir der semitischen des biblischen Letenshamms, der Gypresse (Mv. 575. Lajord calte du eyprès, Ann. d. Inst. 19, 34f.) und Proie (Bunn des Adonis Mov. 203 und des Attis), desgleichen der hellenischen oder gehangsiechen der Ethele (§ 190, 5. Pr. Enc. 4, 3901.) im Zeusdienst Dodona's (§ 190, 3) und sanst. Göttlicher Leben auch im o) 'Stein' zu erkennen, ist die dee des ans semitischen Landen nach Egiorie und sonst mach Griechenian verbreiteten Büylendienstes (Gold. RR. Stud. 2, 202 ff. Abb. über dan Mertonn, Bert. Abal. 1594), der druch Stütlengsstell (Nv. 3.13f.) un Bezendienst Fein hahm.

2. "Geschlechbunterschiede" wurden bei a) überwiegend mannlicher Auflaung der Gottleit in des flitsten Refligionen mehr zugelauser übs berrorgsboben, dergestult dass b) die 'Aegyster' ihre in zweil Fliguren dargestellten Götterpanze nur einfach zühlret (Leptais is g. Götterheite, S. 11); won 5 dem Ablinnen der 'indischen' grossen Götter nur seiten oder spit die Rede int Research (Less.), 17.83. Wie 2, 269) und oud ob) dein 'iperschiene' orrunut and Michelle (Benfer DMC S. 439) die weilhilder Natur meint (??.4) immanent blieb; dagegen o) die 'inde-orrungischer' Mythologie virl von weilhilden Gottheiten weist.

3. Ueberwiegende Weiblichkeit irtit erst in den a) \*Lebensmittern' und Erdgöttern semitischer Kutte (T 5a), Bashis Myllito Urania, in mehr oder weniger Sonderung vom Himmelgott Baal heror, wonehen s) durch einen seltsamen Ricksching sinnlichen Selbsteffnihis der \*Andregnismus\* spätiodischer syrischer und kleinssättischer (S 20). Kutte heroroging.

4. "Götterbilder" hat a) des arische "Indien" erst spät und aleidente in der derhansten abenteuerfehme Bildungen gefassen, der mit Einführung als einer der Grinde seiner Senderung vom hildhoen Dienste des ö) "persischen" Zoroasiers betrachtet zu werden pflegt. Ohnobil es hienehen an Versuchen der Einfahrung eitzelner Götterbilder (Tannis durch Arischeres, Clem. pratr. 5, p. 37. Nov. 78; 10do-sephische auf baktrischen Ritzsert; Lass. 5, 0. Benief; DMG, 4300%) alleit falle, op spirkt doch von Persisen wir von o) 'Ausyrien' die Asteindung sentitischer Kolte haupstächlich in Zertsforung ihrer Götterbilder sich (Mos. 686.). Von Götterbilders og ut wie enthöbest erzeichen unch der d) indo-vurspätsche 'Norden'. Was aber o) die 'Seminen' berirfin, so geht 'betinden der Dienst der Billyrien der rohm ank fahren für geinber Stire der These linne der Dienst der der Ribyten der rohm ank fahrenfelt genüben Stire der These

- 5. Eine Vergleichung der früher von uns berührten 'Göttersymbole' ägyptischen indischen persischen (F 8, J 4, K 6 ff.) wie auch indo-europäischen (P 8) oder auch semitischen (L 4. M 3. N 8) Gehranchs lässt uns die a) Symbolik des roben 'Steins' als semitisch, die b) des belebten und Leben verleibenden Baumes' für arisch (712b) ägyptisch (Lotus Persea) und auch semitisch (Lebenshaum und Cypresse), aus der c) 'Thierwelt' die des Widders (Ammon) und Rinds (Indra's Rinderrauh, Lass. 1, 757; persischer Weltstier) als allgemein geübt, die des Pferdes als indisch (Pferdeopfer schon in den Veda's; Wolkenross, Kuhn Ztschr. 1, 529) persisch (weisses Sonnenross), vorzugsweise aber als semitisch (Todtenpferd: Furtwängler idee des Todes S. 3 ff.), insonderheit phönicisch und karthagisch, bezeichnen. Hieneben hatten selbst Löwe Wolf und Adler eine verhältnissmässig geringe Anwendung. Feindliche Symbolik der Behlange ist aus dem nordwestlichen Indien (Lass. 1, 766f. 2, 467), aus Persien (Ahriman) und Assyrien bekennt (Bel zu Babel im A. T.; als Zeitgott), wonehen der ägyptische Kneph und Uräus dem über Phönicien und Thrakien nach Hellas gelangten Ortsgeist in Schlangengestalt (Auluwy avadoc \$ 505) zu Grunde zu liegen scheint. Ebenfalls aus Nordindien (Shivadienst) vom semitischen Syrien her (Baul-Peor) scheint das Phallussymhol fiber Thrakien und Hellas (Melampus) verbreitet worden zu sein; aus semitischer Sitte mag auch dessen agyptische Anwendung herrühren. - Was endlich die d) Symbols 'ans Menschenhand' (§ 43) hetrifft, so heschrönken wir uns hier die Sonnenscheibe agyntischen Brauchs, die in Hellas zum Diekue ward, die Soindet als Ausdruck des Schicksalsgewebes bei Nornen und Mören, den Wagen des griechischen Donnerers Zeus und der nordischen Erdgöttin Nerthus (Grimm DM. 230), zu vergleichen.
- 6. 7. Wildheit des Güterdiendes' fällt, bis zum Grade von a) 'Menches'n geriegte, den Aegybert noten Pewern und Germanen nu wenig, um so mehr aber den Semiten zur Last, aus deren bluiger Verebrung des Krones Molocio und der Tansis (Nov. 32s. 406) und Geichendunde grannen Dienst für Diensongen öbersten Beitren bei der Scheiden der Scheiden der Scheiden bei der Scheiden bei der Scheiden Mylittadient der Gottleit dies verwilleten Glubens zugedieb der Germatte zur unstättlichen Wildheid dieser Gebrüche auf d'erfechelinatis andetungsweise erfolgten Erstzgebräuche aus den Philippitate wirbes und sonst bekannt.

- 8. Der Mussehenlich vard zur Bestattung, den Gottbeiten der Landesmins, bald den Elementen des Ferrers (fudlich und persisch) hald denen der Erde (Egyptlich und eleusinisch) übergeben, daher beiderfei Sitte, des Verbansens oder Bergaben, neben beiderfei Güterfelnenten meistens gemieht (für in Indirec Wite 2, 401) sich vorfündet (Hörimm über das Verbrennen der Leichen, Berl. Azda 1819).
- 9. Eize Vergleichung der 'Religiositist' Grickenlands (§ 91) mit der Gotmigkeit ander Vider zeigt jene in Urberrechwenglichtist der 91 'Anaderisten Ausgeber und Aufgreiern Inderen und Persern, in b) schuuerlichen Gebründens des 'Eiste' 'sieleicht selbst von den Sentiens überboten, kann aber, zumal wenn och über der und sinnvoller Gutsefarzhet ausgezeichneten Gebränche griechischer und littlicher 'Weissagung' binuutreten, namöglich num Nechheil der Groben ausfallen.
- 10. 'Sieg oder Andsekt' über den Göttervillen: in a) 'indien' durch beharriche abstiche Busse, die von Tod (Yams) lobtline, Indre's Steichten Seskhitten (Wuttle 2, 398f.) und den f\( \text{lipset} \) wol ger zu eigener G\( \text{Gitchkeit} \) (durch Census des Somatrankes, Wite 2, 346. 391) whethen kann; jaben in a) 'latiom', wo das ponificale f\( \text{litted} \) whethen kann; jaben in a) 'latiom', wo das ponificale f\( \text{litted} \) in des Acness und Noma sof Joppiter-Eiliten einvirkt (§ 919, 5).
- X. 'In den Vorstellungen über des Weltalls, über der Götter und über des Menschengeschlechtes Entsteltung tritt das schon im Alterthum dann und wann kindisch gescholtne Hellenenvolk gegen die Völker des Orients sichtlich zurück, da vielmehr der Hellene es vorzog, durch lebenskräftige Ausbildung seines Götterglaubens die grübelnde Frage über der Götter Entstehung danieder zu halten. \* Die Götterdynastien der Aegyptier, die Weltalter indisch-persischer und indisch-europäischer, assyrischer babylonischer und phönicischer Schöpfungssagen stehen in riesenhafter Abmessung der Vorzeit und ihrer schöpferischen Gotteskraft jener gricchischen Kosmogonie und Theogonic voran. \*die, bei einem und dem auderen Nachhall des indischen Orients. im Ganzen der semitischen Auffassung Assyriens und Phöniciens sich anschliesst. 'Dieses Verhältniss kann uns, nicht entgehen, wenn uns die hesiodische Tbcogonie in ihrer Nebeneinanderstellung des Chaos und der Gäa als schaffender Urmächte dem ewigen Weltgeist unvordenklichen Daseins verschweigt, den doch nächst Aegyptiern Indern und Persern auch die Semiten, im Einklange mit der biblischen Genesis, wohl kannten, bund den die eklektische Theogonie der Orpbiker als schlangengestalten

# PARALLELEN. GÖTTER- UND WELTENTSTEHUNG. \$ 1001 X: 353

Chronos selbst dem Entstehen des Chaos voranstellt, aus welchem dann Aether und Finsterniss in dualistischer Trennung bervorgegangen sein sollten. Während hieneben die Werdelust des hesiodischen Eros, der mit Brabma vermählten indischen Mala vergleichbar; unvermittelt im Anfang der Schöpfung steht, sondert der mythologische Schöpfungsprocess sich in doppeller Weise; indisch und orphisch durchs berstende Weltei und durch den daraus in Stier- oder Schlangengestalt über die Gewässer ethobenen, Jenem Eros vergleichbaren, Phanes; 7nach hesiodischer Weise aber so, dass nach zahlreichen durch Gaa und Uranos erfolgten titanischen Schöpfungen der Phallus des entmannten Uranos, ins Meer ergossen, der Liebesgöttin' Aphrodite' das Dasein gibt. Neben diesen, vermuthlich semitischen, Gaa- und Phallussagen, denen aus Persien und aus dem Norden auch noch die Schöpfungsableitungen aus einem Stier- Schlangen- oder Riesenleib oder aus einem urweltlichen Baum zur Seite gehn, findet die Vorstellung einer gegen Titanen und Giganten gesicherfen Weltreglerung in der indischen sowohl als nordischen Sage besiegter Damonen und Riesen ihr Vorbitd, wie denn auch die zeitweiligen Niederlagen der Götter samt der Sage von elniger Gottheiten Verschwinden und Suchen, Tod und Wiedergeburt ebenfalls ihre Quelle im Orient finden. 10 Hieran reihen sich denn endlieh auch die meist vor Erschaffung der Menschen gedachten Legenden einer urweltlichen grossen Pluth, 12 und nach deren Beendung die anfangs aus Steinen Baumen oder Erde, dann aber am liebsten aus göttlicher Zeugung, abgeleitete Entstehung des Menschengeschlechtspiles 100 2250 ph around the to gree to a

2." "Die "Weither" jungspreiche Vererfeitigt ist uns Angefreie Getreet gegeneten des gegenetes de

Garhard, Mythologie. ff.

- . 3, la der 'griechischen Theogonie' ist neben a) einzelnen 'arischen' Elementen (Uranos dem indischen Varung, der Titanenkampf dem Kampfe Indra's mit Vritra vergleichbar) ein b) überwiegend 'semitischer' Charakter durch viel Uebereinstimmung, theils mit der biblischen Genesis (Schw. 4, 175 ff. Braun Myth § 13), theils mit habylonisch-phonicischer Sage, nachweislich.
- 4. 'Semitisches bei Hesiad' kann a) in den Urwesen 'Chaos' und 'Eron' der Theogonie, in b) Hochstellung der 'Gaa', in c) der Person des 'Kronos', in d) Entmannung und schwimmendem 'Phallus' der Uranossage, woraus e) 'Aphrodite' hervorgeht, erkannt werden; ferner F) auch in der 'Fluthsage' (Anm. 10): woneben o) für die 'Zwalfzahl' der Titanen vielleicht kein naber liegendes Vorbild als die zwölf agyptischen Götter nachzuweisen bleibt.
  - 5. Die 'orphischen Urwesen' (§ 123. Loh. Agl. 465 ss.) weisen als a) 'Chrunos und Chaos' auf shnliebe indisch persische Urwesen, wie auf den habylonischen Belitan (Mar. 254 ff.), aber auch sof die Sgyptisch-phonicischen Urwesen zurück, die Roth (a. O. 250 ff.) ale Kneph Pacht Mentu end Neith mit des phinicischen Kolpiach und Bohn (m Pneums und Chaos) Pothos und Muth gleichsteilt, wobei Neith als Urschlamm (der auch semitisch: Mov. 134ff.) gedacht wird. Die b) Entzweiung' von Aether und Erebos steht dem persischen Dustisums von Ormand und Ahriman, dem indo-europäischen von Muspell und Nillicim, aber auch dem habylonischen von Bel und Mylitia (Mor. 269ff.) parallel; woneben doch auch die sechs Schöpfungstage der Genesis in sechs Schöpfungszeiten der persischen Sage wiederkehren.
- 6. Die 'orphische Schöpfungslehre' entspricht der indischen theils bei Vergleichung von a) 'Eros und Main' (Wattke 2, 281ff.), theils in dem b) als 'Welte' gedachten Erd- und Himmelszund, des nach agyptischer Verstellung sein dem Munde der Urgottheit (Roth 282 ff. Anm. 102) gekommen sein, nach einer andern den Osiris (Diod. 1, 27. Bunsen Aeg. 1, 494) hervorgebracht haben soll; die indische Sage lasst den Brahma oder Narayana (Stuhr 1, 73) daraus entstehn, oder vergleicht immit den goodheten Mund (Stuhr 1, 71) des Weitgesten Pumischa. Ber nach orphischer Dichtung daraus hervorgegangene c) 'Phanes' mit Stier- oder Schlongenbildung entspricht wiederum der Idee des Eros, die in reinerer Gestalt, als Werdelnst der ersten Schöpfung, in der gedachten mit Brohma verneihlten indischen Naia ausgedrückt ist. Die a) "Gewässer", über denen anch in der Genesis der schaffende Geist schwebt; dentet der indischie Mythos durch Fischbildung des Brohme (gefangen von Mannus, Grimar DM: 544; vel. die semitischen Dagon und Derketo L 6. 97) oder im schwimmenden Phallus an. . .
  - Sonstige Schöpfungesagen gelten der Weltentstehung aus einem a) 'Stierleib' (persisch Schw. 5, 233. Ein bisen Urthier auch slavisch), emem b) 'Riesenleib' (shaudinaxisch des Linit, dessen Zerstückelung, wie die des Zagrens und Uranos, schöpferisch wird), oder aus einem c) 'Weltbaum' (stansch).
  - 9. Als 'Epochen der Weltregierung' pflegt die Schöpfungsage zueret a) der Götter siegreichen kampf gegen die 'Riesen der L'ezeit' zu kennen; die indische (Indra gegen Vritra) und nordische (Vmir) Sage lantet hieriber der griechischen

#### PARALLELEN, GÖTTER- UND WELTENTSTEHUNG, \$ 1001 X. Y. 355

«mos Abalich. Das Lungs, Denet dieses Samples (§ 110.1) with dench der 9) Sages non zuseinliger Vinderdage der Güter (der Innån darch Vinirs, sie des Osiris und des Zeus durch Typhos; die nordische Freir ist drei Jahr lang Ségrishen: Schre (), 711(E) bereitgt; hiefelt wird Indra sogir tott gengt, vie «) auch die geterniche Sage von Freme Vernebrinden und Studere (Adonis Mor. 300; Jo. Kera Harmonis Europa) und naphers symbolisch ausgedrückten Abentenerre (\$47.4), insonderheits auch no Tod und Weitzgeburt (§ § 18, 4, 4F) mehrerer Güter, namestlich des Zeus (§ 221, 6) und Dionyso-Zagreus (§ 553, 3).

10. "Flindunge": § 639. Buttminn Myth. ), 182 ff. Grimm DM. 542 ff. (Sindut d.), grosse, Fluth, durch Regen; von Hannel oder nus Blut des Rieses Fluir). PWindskommen Urspeed der zischen Voller, Blut. Adal. 1853, S. 4f. 11. "Ursprung des Menchengeschlechts"; § 636, 1. Grimm DM. 529 ff.

(uns zwei Bünnen, èrrè deuck 538; oder aus Siein 451); seinen Dri. 529 n.
(uns zwei Bünnen, èrrè deuck 538; oder aus Siein 451); seine Vergingfichkeit ist in der indiseden-Sage enthallen, laut welcher Taine der Todesgott Bruder des ersten Menschen (Munu: Roth. DMG. 4, 130) ist.

... K. Der Götter Menschwerdung in sterblicher Hülle und darauf erfolgte Einmischung ins Menschenleben, durch Epiphanie Gunst und Ehe sowold als durch Kämpfe, ist aus der ältesten Dichtung arischer Völker vielbezeugt; \* sie ist von einer Heldensage begleitet, deren Hauptzüge das griechische Epos in Herakles und Achill wiederholt, aund wenn die schwächere Heldendichtung semitischer Völker denselben Löwenbezwinger Herakles welchlicher, den Eberjäger Adonis vollends verweichlicht und weichlich auch ienen Welterretter uns zeigt, der in eleusinischer und sonstiger Mystik seinen semitischen Urserung nicht wohl verteugnen kann, so spricht doch in ihr auch die nie oder selten verlengnete Abstammung des Menschengeschlechts aus Blut und Samen der Gottheit sich aus. 'Hiemit pflegt der Glaube an eine anflingliche Unschuldswelt im goldnen Zeitalter der Menschheit, und an den vom ersten Menschen durch Abweichting vom göttlichen Willen herbeigeführten Zustand der Schuld und Busse yerknüpft zu sein; man wusste aber auch von einem noch früheren Zeitalter gefallener Geister, dem vielleicht das Menschengeschlecht seinen Ursprung verdankte und ein auf der Schöpfung ruhender Cottesfluch folgte. Wie der selbstthätige Gottesdienst, hat auch die den Glauben abspiegelude Mythologie der Versöhnung der Gottheit als höchster Aufrabe sieh unterzogen: dem Schuldbewusstsein der biblischen Genesis und dem erfösenden Selbstonfer der Offenbarung entspricht, neben den Sühngebräuchen semitischer und auch griechischer Sitte, sowohl der ägyptische Todtendienst als auch das persische Mithrasopfer. Aegypten, das in Ausmalung der Urzeit des Menschengeschiechts den indogermanischen Völkern für uns nachsteht, obwohl auch dort apfangs die Götter und als deren Aussluss die Könige herschen, batte sich nm so mehr in mythischen Vorstellungen vom stätigen oder wandernden Leben der abgeschiedenen Seelen ergangen; bebeitfalls mit den Zuständen menschlicher Zukmift hatte jedoch auch die indische Dichtung in ihren Sagen von Indra's Himmel, die germanische in ihrem Walhalls und Niffheim samt der tiefsinnigen Lehre vom Weltuntergang, die griechische in der Vorstellung über Elysion Kronosinseln und Hades, sich beschäftigt, swonehen die mehr semitische als arische Ansicht eines, zumeist in dumofer Vernichtung zu denkenden. Höllenraums beträchtlich zurücktritt.

- Die Menschwerdung der Göster ündet, wie zu der Odyssee und sonstiger grechtscher Beronessey, ihr Vorhild in den Inekrentionen indischer Gotthotten, hauptsächlich des Vinden, der nich benomaligiert Berbotetigen mir Debesjohn gutetzt im indischen, Beruklase kriehte (Lesse, 1983. 2, 4649) rekunnt wirh.
- 2. Das 'indogramanische Ejast' deg indighen (Krijahan) pensischen (Basten) and germanischen (Cha Germ. 3. 4. 2. Irmist' Grüm Mb. 337; nostige Bilder ebb. 3136; 339) Bildning hat allerots seinet Heraltei aufzubreine; in indischen Schull auf der Stepfele gladte man Vehilder und Wöbergeisch der gischlichen Achtil zu erkennen. Dem Elipses und dessmir Jane Lenten varse germanische Altzie geweint (Lar. Germ. 3.). Kanteng sonnige Zug dieser stammierwanden Sagurkarien wird hie und de etynologisch, z. B. für die Kanten (Gründsberis) infliche: Einda Zuchef, 1,3152, bin die Fri den tröterber Peins- (gentratet vira Kümpfer wärt, von Citerton, erhol. 1,31), metr oder weiner der beiterengen den Angermen den nammen. 2.
- 4. 'Unschuld und Ablaff' der Benschbeit; wie Heslod in der Lehre von den Weltaltern (§ 1374. 636, 4) beide beriehtet, nind, in Besug auf die a) 'Un-

schuld, vierioder Pausitieres no truck des automischen Breibers (1212, 7.), ab end den p) derum gleibjert (Abdill), abskalpt estudischen Andreum ginder Greibers (1212, 7.), ab en sie vielleicht unde durch indische periniehe und germanische (Sche, 6, 331) Stare bezeigt. Der Gleiber an ein of yrante Schuller gefallener Gleiber, 'on denen des Mennehmagneichhehr indehmann sied in denen unter in die Schemmaderung ihre Erkläring abdes, gilt, für zegepriehe (filter 221, vol.) Gjenner p. Ein kirrauf Auf der Greibers (Schemen Welt inhaltender: Gotterfluch; hann sinnlich im Flich der, derm Gold involunt (Sche, 6, 303) und in ishalichen Ziege erknam verstellt.

5. Auf 'Persöhnung' der Gottheri ging a) dem Endziel der 'Olfenbarung' und dem b) Bestreben wielfacher 'Sühngebräuche' (§ 32) der c) ägyptische 'Fodtendienst' (auch indisch? Röth. 210. 219) und das d) persieche 'Mithras-

opler', (§ 1000, 3) voran.

7. "Todiendienst und Sechenlette" (nich 'a) im retiester Ausdehunig aus Accepten' (Rößt 176 ff. Ainenthes) bekinnt. Ans den b) 'Indischen' Vedit' wird Todiendienst der Abern (Wert; göttergeinst, Wike ff, 393) bezogt; nu sommligen Stechlichen sollen sultibilitende Gester, entstanden sein (die Rübber seinsch halt Zieler, f. 1972), mit am dem ersete desterhenen, Nonze der ersten Menschen Bruder (Roin DWG. 4, 130), var selbst der Nachtaber über erste Menschen Bruder (Roin DWG. 4, 130), var selbst der Nachtaber über eine Lieben, Tambar er Todergort, erst jeworden, durch welchen 'Er führts Himmari der Weg gubt. Urber- die 'e) frodbluche Seedniches ist von Jötrung unterts von Simrock (DW. 138 ff.) gebandelt worden; des d) 'griechischen' Jeuseits word oben (3.75) perkekt.

8. Der Regrif der 'Hölle' ist vorruspweise a) 'semitisch', wird aber 9) doch such am 'nichischer' Vorreitleng und zur 22 flach, mit Vergellich, mit verglessterfen spassenderter Art, gleich desen in Baute's Hölle, hereng (Wultke 2, 295). Das e) 'permanische' Niffelin', "aller Toekgelicht" in He Wohnstel (Tururig und freudenleer gelchet); Strafen und Qualen jedoch seichen dieser Vorstellung nicht verstellng nicht verstellnicht verstelle nicht verstellnicht verstellnicht

Z. ¹ Beim Abschhuss solcher, in einer betrichtlichen Ausdehung uns dargebotener, Parallelen bleibt unsre Ancrkennung
der griechischen Mythologie eher erhöht als geschmälert. ¹ In
ihren Mitteln und ihrem Gesichtskreis beschränkt, so dass sie
weder zur Ueberschwenglichkeit lägyptischer indischer persischer
germanischer oder zur Wildheit semitischer Kulte und Mythen,
noch auch zum Glauben an eine ewige und von jeher gegebene
Gottheit vordrang, 'erscheint sie, vom Reichthum der älteren Myhologieen vielfach betheiligt, in dem harmonischen, religiös zugleich und national durchgebildeten, Inbegriff hellenischer Götter
und Sagen ihnen allen weit überlegen, wie sie denn auch, vermöge
reicher und wöhgevordasete Quellen, wieh is eine andre une zuerteiber und wöhgevordasete Quellen, mehr als eine andre une zuerteiber und wöhgevordasete Quellen, mehr als eine andre une zuerteiber und weiten.

günglich ist. Begünstigt durch die klimatischen und nationalen Umstände ihres geschichtlichen Daseins, hatte sie in den Ideen und Bildungen ihres Götterglauhens, wie in den Gebräuchen ihres Götterdienstes, sich auf dem Standpunkt edelster Menschlichkeit sinnvoll entwickelt. Vom Naturdienst zur Vorstellung national und sittlich einwirkender göttlicher Personen gelangt, zeigt jener griechische Götterglaube in seinen kosmogonischen Vorstellungen ein gesundes Naturgefühl, im Personal seiner menschlich gedachten Gottheiten bei majestätischer Würde die Reize poetischer Anmuth, in den Sagen von Ursprung Fortgang und Zukunft des Menschenlebens eine von Gottesfurcht durchdrungene Weltanschauung und Lebensfrische, 'in seiner Gesamtheit den edelsten weltgeschichtlichen Ausdruck jenes seit Anfang der Dinge begründeten Sehnens der Kreatur, mit welchem die Völker des Alterthums, voll unbewussten aber für uns verständlichen Drangen, das erst im Christenthum offenbarte Reich Gottes begehrten. All the second the second of the first

dis.

for all employees to box

A through the selection of the control of the contr

# REGISTER\*).

Aha: D. d. Apollon 301, 34L Abanten 712, 3a. Abaris 323, 4a. 515, 1. Abarnes 862, 3. Abas 1) S. d. Lynkeus 712, 3a. 796, 4; 5. GA K, 4. - 2) S. 4. Melampus 662, 11. GA B, 1. - 3) S. d. Poseidon 243, 1n. - 4) Kentaur 666, 2s. Abdera D. d. Apollon 299, 2c. Abderes 931. 5. Abellio gallisch MP P, 46. Abcona 989, 46, 1 ..... Abertelaube MP F. 9c. Abia 841, 1s. Aborigines 935, 2. 940, 1. 994, 6. Airedos: B. d. Aphrodite 367, 36. -. Sogen 862, 1a. Acca Limentia 984, 8. 985, 2e. 995, 3:8c. -Achilla 320, 5.

Achier 61. 185, 1. 649, 1. 651. 656, 2.

674. Dienste 70, 3; 4. 181, 1. 4. Aphrodits 360, 1. 384, 10. 4. Applrodits 360, 1. 384, 10. 4. Applrodits 360, 1. 384, 10. 4. Applrodits 360, 1. 384, 18. 4. Applrodits 360, 1. 384, 18. 4. Applrodits 360, 1. 4. Proxide 353, 9. 4. Appl. 4. 197, 2. Appl. 4. 197, 2. Appl. 4. 197, 2. Appl. 4. 197, 3. Appl. 4. Appl. 4

Achdes S. d. Xulhos (S. d. Posedon 652, 36.) 647, 3. 651, 1. 769, 2. 891, 1. 64 M. K. 4. Azatopáytes 612, 3d.

Acharni: D. d. Apollon 302, 4a. d. Atherna 248, 8d; 5. d. Dionysos 442, 46.

Achates 858, 2b; 5b.

Achelous 137, 2. 523, 4. 542. 558, 8. 653, 4a. 816, 6. 846, 2. 849, 3. 855, 1. GA Q, 2.

\*) Diese lingister ist nach den Ziffern der Paragraphen und liere Unitentationingen products und wird in dieser Weise sech für verdisiente Nachtägen und Excurse des gegenstelligen Berches gültig lichten. In der Schreibung der hijftlichten der Schreibung der hijftlichten der Schreibung der hijftlichten der Schreibung der worden. Die persönlichen Sigmunnsen unterscheiden sich von den übrigen durch Carrischein. — als Abkürrungen aus S. von J. T. Sir \*Vohn' und \*Vorgruppen durch Carrischein — das Abkürrungen auf S. von J. T. Sir \*Vohn' und \*Vorgruppen durch Carrischein — das Abkürrungen auf S. von J. Sir \*Vohn' und \*Vorgruppen durch Carrischein — das Abkürrungen aus S. von J. Sir \*Vohn' und \*Vorgruppen durch Promotigenten Abhartische und St. von J. Sir \*Vohn' und \*Vorgruppen der Vorgruppen d

GA M. 2.

527, 2,

Acheron 190, 3, Acctes 171, 4, 690, 696-698, 823, 2. Achilleus 268, 26. 326, 3d. 579, 2. 629, 2, 668, 7, 674, 3; 4, 813, 4, Argā: D. d. Nereus 526, 2. d. Poseidon 867, 1. 875, 1. 877, 4; 5; 7. 878. 887, 6. 888-891. 892, 1. 893, 2. 894, 5; 7. 893, 6. 896, 4. 897ff. 933, Acgaon (Briercos) 107, 3, 523, 2a. 3. GA S, 26. MP P, 11. Y, 2. -Vorbilder im Orient MP Y. 2. Achtzahl von Gottheiten MP B. 4. Acvin indisch MP T. 8a. Adanos 127, 2. Adeana 989, 46. Adikia 395, 8, 1 16 = 1 .010 Adities indisch MP H, 6. . . . . . Adler symbolisch 41, 8. für Joppiter 4 965, 1. für Zeus 195, 3; 4c. 202, 2. Admeta 228, 1r. 800, 5; Admetas 327, 2a. 627c. 673, 4. 678, J. 21 3. 926, 2: GA A, 20; b. Adaire 377 . 1c. 2d. 378, 2a. 386. # 4:15. Adonis 383, 1a. 384, 1. 385. 386. 473, 2. 501, 7. 863, 3. GA H. etruskisch 939, 8. phonicisch MP 0, 11. 8, 3a. '. T. 3c. J. 26; 3. synisch MP L. 6. Adramelech habylonisch MP M, 2: Adranos 496, 1. 557, 3c. Adrasteia: D. d. Apolion 306, Sa. Adrasteia 141, 6.145, 152, 2, 211, 3a. 335, 66. 591, 1. Adrastos 1) S. d. Herakles 322, 4. -, 2) S. d. Talace 145, 1. 217, 30. 745, 3. 746, 3. 748, 1. 750, 3. 778, 4. 802, 4. 803, 2. 831, 4. 851, 2. GA B, 3. K, 6. N, 2e; 1. Aès 682, 1. 689, 4. 690, 1. 696ff. ^ Anahiden 859, 4c. 869, 1, 875, 879.

786, 7:875. 878, 2. 887, 4. GA S. 1.

895, 4.

Aens s. Ains.

Aedos 615. 6.

Acdon GA E, 1a. G, 2.

534, 1. 823, 3. GA M, 3. Acgestos 858, 54. 943, 6. Aegeus 1) S. d. Ocolykos GA G, 1. --2) S. d. Pandion (S. d. Poseidon 243, 1a.) 233, 1c. 302, 1r. 463, 3b. 627, 3, 719, 4, 752, 3c, 768, 3, 769, 1, 770, 771, 5, 773, 3; 4, 778, 1, 788, 2. GA H. Acgiale 830, 1. Acainlein 853, 6. GA O. 36. Arginleus 1) S. d. Admstos 748, 1. -. -2) S. d. Inachos 792, 1: 830, 1.: GA K, 1...N, 20. Aegulen 750, 3; 4. Aegikoreis 752, 3d. 769. 3. . . . Aegimios 675, 26, 916, 2. 926, 2. Aegina: Dienste 70, 1. d. Aphrodite 364, 4q. d. Apollon 297, 2, 303, 46, d. Artemis 334, 36. d. Demeter 410, 48. d. Dionysos 442, 5c. d. Heknte 566, 6. d. Hera 216, Se. 224, 1s. d. Poseidon 233, 5. 239, 2. 240, 4f, 6, Theia 128, 3. 154, 6. d. Zeus 193, 9. 199, 3, --Sagen 699, 5. 859, 4c. 875. Aegina 543, 26. v Poseidon 248, 26. .Zeus 210, 1; 2. 240, 26. 825, 1. 875, 1. 878, 3. GA S, 1. Acgion: D. d. Aphrodite 364, 106, d. · Demeter 411, Sa. d. Hera 217, 3c. d. - Poscidon 233, 9e. d. Soteria 614, 1. 887, 3 - 7. 888 ff. 893, 1. 894, 4. . d. Zeus 196, 4. 203, 4: 211, 26. Acgipan 498, 5. Acakoe 208, 6. 579, 4. 668, 5. 674, 3. Acgirs: B.d. Aphrodite 364, 40d. d. Artemis 333, 6a.d. Eros 490, 3. d. Hermes 272, 6c. d. Tyche 597, 4. Aegis symb. für Athena 263, 1. für Hera 222, 2c. für Zeus 202, 1.

232, 3g. 233, 9b. 236, 2a. d. Triton

Acgistans 871, 6. 873. 874, 4. 903, 1 : . 2. GA R. : Megle 1) T. d. Asklepios 516, 4. - 2) T.

. d. Zeus 476, 2 b. - 3) o Theseus 780. 4.

Aculeis 762, 2: . . . . .

Acgon 647, 3. : .. Aegypten: Mythologie MP C-G. Rff. Achtzahl der Gottheiten MP S. 4. Drei-

zahl derselben MP S, 35; c. Urwesen MP X, 5a. D. d. Aphredite 360, 4a.

368, 65. 370, 1. d. Apollen 307, 7. d. Artemis 337, 1a. d. Athena 252, 2d. d. Dionyses 439, 5f, 446, 1e. d.

. Hermes 270, 2d. - Einflüsse 51.95. 5c. 181, J. 190, 10. 641, 1. - Kunst

MP V. 4e.

Acgyptos 646, 1. 794, 4. 795, 2: 4. \* 884, 1. GA K, 3; 4.

Acques Gh N. 2a. Aello 520, 1.

Aemilii 996, 8a. . . Acmon 647, 2.

Aenea: D. d. Anhrodite 361. 3a. + 

Aeneiaden 141, 8. 144, 4. 359, 8. 366, .º 1d. 861, 1. 912ff.

Apreine 323, 2i. 359, 4. 361, 3a. 364, . 8n. 382 s. 384, 2n; 4. 379, 7. 636,

-1c. 663, 810, 2, 853, 7, 855, 2n; 3; 1. 858, 26. 881, 4. 887, 6. 892, 3.

896, 2. 898ff. 911 - 913. 914, 1. 940, 3. 941, 1; 3. 943, 1; 6. 944, 6. 945. 947, 2. 951, 6. 961, 3. 966, 7. 994, 6. 995, 2. 996, 10e. GA F, 15.

Acneus GA D. 1. Aenianen 674, 5.

Asnosi D. d. Apellon 209, 26. - Sagen 663. 1.

Acoler 61, 6. 62. 181, 1. 652. 653. 653, 4. 656, 3. 705, 2-6. Dienste 79, 2. : d.-Aphrodité 360, 3: d. Apollon 306,

5. d. Athena 245, 5 e. d. Dibaysos 439. 2. 444, 44 de Hermes 270, Sr.

d. Poseidon 231, 3. 235, 1a. d. Zetts 189, 3. -- Sagen 815 ff. 819 ff. 834ff.

861, 2.

Acolin 846, 3. GA Q, 2. # 404 Acolos 1) S. d. Hellen 651, 1. 652, 653 842, 1. 855, 4. 906, 2. GA 4. 1:

3. C. - 2) S. d. Poseidon 516, 2; 3. 652, 1; 3. 909, 2.

Acon 481d.

Acquitos 1) S. d. Elatos 784, 3: 812, 3. - 2) S. d. Hippothoes 233, 7n. 817.

4. - 3) S. d. kresphontes 840, 2; 3. GA F, 22.

Aequer 936, 1. " 9 7.55 Aeguttas 595, 8. 989, be.

Aërope 1) T. d. Katreus whereas 874. 3. 872, 1. GA R. v Pleisthenes 729,

4. GA F. - 2) T. d. Kepheus w Ares 354, 2f.

Aéropos 657, 4n.

Acen 589, 2...

Aesakos symbi, für Aubrödile 274, 84. Actakos GA T. 3a. Aeranios GA G. 1.

Accer atraskisch 937, 6: Acechyles 90, 3, 93, 6, Auffassens des

Zens 201. 3. Aceculanus 989, 4c.

Aesculapine 955, 5. 967, 10, 997, 7. Accon 653, 1. 673, 28, 684, 1 : 2, 686,

.. 36. 700, 1; 2a. GA A, 2a. C. Acternitias 590, 3. . . .

Aethalides 275, 6d. 282, 1c. 681, 2e. Acther 103, 2. 115, L. 125. MP X, 56. Aethiopen 184, 2. 634, 2n. 635, D. d. Dionysos 446, 2c.

Arthites S. d. Aroles (S. d. Zenn GA O. ·· 1.) 653; 3c. 824, 3. · · ·

Acthra T. d. Pittheus o Aegens 476, 26. # 770 . 5. 781 , 2. GA M. o Peseidon 233, 1c. 242, 3c. 267, 2n. 269, 26. 788, 2. GA R. Dienst 128, 3/

Asthyla 657; Bis. 125, 25 27 25.1 3

dethase 1) T. d. Alkyoneus 641, 4. - Aginuros 1) T. d. Aktios 753, 5m. -2) T. d. Poseiden 243, In. & Apollon 321, 1; 3a; 4. GA E, 1a. Actna: D. d. Hephistos 390; 5m. -- Sagen 650, 3f. Agraulos. Aetna 395, 2a. Actailos 166, 2, 496, 2, Actolien: Dienste 74; 3. des Apollon 2 ct: 4. 307, 1. der Artemis 330, 7. 332, 8. der Demeter 411, 9. des Blomysis 1440, 3c. der Kursten 170, 3. - Sogen Actolos 670, 2c. 842, 5. 843, 1. 844, 1. 816. GA Q, 1; 2. letos 228, 1d. Anamede 242, 3, 506, 3, 844, 3, GA 0.1. Agumedes S. d. Stymphales (S. d. Apollon 321, 3c. S. d. Erginos 704. GA C. S. d. Klymenos 702, 6. 703, 1d; 4:). 238, 7a; c. 515, 7. 640, 6a; 784, 2. 812, 3. 817, 3. 818, 36.

Agamemnon S. d. Atreus (S. d. Plei sthenes GA F.) 187, 2, 729, 4, 790, 3, 805, 4, 881; 5; 873, 874, 887, 1, 888, 7, 892, 1, 893, 2, 894, 7, 896, 2. 897 ff. 902, 2. 903. GA N, 2, 6. P, 2. R. .fgapenor 817, 2. 859, 16. GA-L, 2. .Igasthenes 845, 16. GA Q. 1 .... Agathe Tyche 156, 2. 29 5, 4a. . . . Agathodismon 155, 3. 156. 159, 3. 180, 2. 505, 2-6. 555, 1. MP P, 71-1. Agane 463, 8a. 737, 5. GA 6, 1; 2. Audistie 149, 36, 882, 4n, Agelnos 931, 4. GA V. 3f. Agenor 1) S. d. Issot 790 , 3. 791, 7. 1: 792, 4. GA K, 1, 3c; 2c. -2) S.d. · Pleuron GA O. 2. - 3) S. d. Poscidon 243, 1st GA F. G, J. K, 3: -( 4) S. d. Triopas 670, 3u; Se. GA K, 4:1: 3; 26. - phonicisch.733, 1. 1 Aglata 379, 26. 381, 18. 395, 3c. 1 -1

2) T. d. Kekrops 755, 1; 3. 756, 3. 757. 766, 26. v Ares 735, 4. GA H. oHermes 282, 1a; 4a. - Vgl. Aglibolus syrisch MP N, 2. Agni indisch MP H 7. 8, 3a; 4. T, Agon-606, 2. . . . . Agomia 971, 10.

Agra: D. d. Artemis 331, 3. d. Demeter 409, 2c. d. Poseiden 233, 1d. Agrantes 1) T. d. Aktäes 753, 5a. o Kekrops 755; 1. GA H. -- 2) T. d. Kekrops 168, 2.269, 18. a Ares 267, 2d. 354. 1d. -- Vgl. Aglsuros. -

Aypraria 143, 2a. 453, 4a. 454, 4. Aypeoren 411, tet. 453, 4d. 454, 4. 4. Agrics 1) S. d. Ares 846, 4. 817, 1; 3. 849, 1. 852, 1. - 2) S. d. Odyasetts 910, 5. 911, 2. - 3) S. d. Portheen GA Q, 2. - 4) Kentatir 668, 2il. - 1 Agron 859, 2a. Aquiens 320, 5, 323, 4n. 503, 5. ... Ahriman persisch MP K, 3; 10; 11: 8, 4 2. X, 56. . Ains 1) S. d. Oileus 710, 3a. 879, 2. 893, 4. 891, 4. 901, 6. 902, 2. 905, 2. 916, 2. - 2) S. d. Telamon 879,

2-4.887, 6.894, 4; 5.896, 2.899, 5. 910, 2. GA D, S. J. S, 3a. Alodeine 453, 1. 454, 4: Aluon 452, 2a. 453, 2. . . . Ajus Lecutius 321, 2. 987, 2a.... Akademos 782, 2a.

Akakallis 321, 1. 323, 2f. Akakesion: D. d. Aphrodite 364, 8c. d. Hermes 272, 3e. d. Poseidon 233, 763 Akakos 272, 3e. Akalle 728, 3. GA F.

Akemes 1) S. d. Antener 882, 4. - 2) S. d. Theseus 162, 2. 779, 4, 780, 1. 

Akarina e Zurana

Akarnan 662, 86. 802, 3. 816, 6. 855, 3. GA H. 2. Akarnanien: Dienste 74, 5, d. Aphrodite 361, 2, d. Apollon 307, 2, d. Artemis 336, 1a. Aknasos 653, 1. 681, 2n. 700, 3. 876, 2: 3. 877. 6. GA A. 5. Akerior 506, 2a. Akestoriden 261, 1e. Akhters persisch NP K, 10. Akmon 145, 1. 164, 4. 166, 2. 169, 2. Akriin 216, 2; 6a. Akrophnion: D. d. Dionysos 441, 3d. Akragas: B. d. Athena 251, 2a. d. Demeter 414, 2. d. Zeus 196, 8. 207; 5b. Akratos 464. 2. Akria: D. d.: Athena 249, 7c. d. Gottermutter \$40. A. Akrisios 249, 4n. 709, 4a. 794, 3. 796, 5. 797, 1; 2: 798, 8. 801, 1. 806, 1. att off and GA K. 4. P. 1. Aktāa 752, 3n. Aktiin 322, 1c. 323; 2k. 345, 3e. 558, 2. 737, 4: GA D, 1: 6, 1: Aktitos 752, 2c. 753, 5a. Aktion: D. d. Aphrodite 361, 2a. d. Apollon 307, 2m . . .4ktor 1) S. d. Azeus GA C. -- 2) S. d. Deion 653, 3a. - 3) S. d. Hippasos 681, 25, - 4) S. d. Myrmidon 683, 46. 876, 2. - 5) S. d. Phorbes 163, 1, 670, 4d, GA D, 1, O, 1, Aktoriden 163, 1. 844, 4. 845, 2. . . Alagonia: D. d. Dionysos 443, 6c. Alaia 249, 56. Alasa: D. d. Apollen 307, 4c.: . . Alala 603, 2. Alalkomena in Bootien: D. d. Athena 247.1. d. Zeus 192, 6. Alalkomena in Ithaka: D. d. Athena 251, Alalkomena in Thessalien; B. d. Athona 246, 2 e.

Alalkanenene 639, 3. ft . relaziroch

Aleater 685; 3; Albat: D. d. Venta 286, 2n. 977, 2. d. Venus 983, 2. Albuson 476, 1. 550, 5. 975, 7. 988, 7 4. Alea: D. d. Dioayson 443, 56. Alektor 1) S. d. Epelus 671, 4d. GA Q, 1. - 2) S. d. Magnes GA .4, 28. Alemona 989, 36. Altest 812, 4. 813, 1. 818, 3. GA. L. 2:3. . Aletes 829, 1. GA M. F, 3c, p. ... Alethein 325, 3c. 613, 5. .. Alenaden 931. 4. Alexandrein: D. d. Poseidon 236; 24. Alexandreia Treas: D. d. Aphrodite 367, 2. d. Nervilinos 526, 6; Alexandros 885, 3. s. Paris. Algerenor 162, 2. 485, 5. 596, 2a. 519, 1 5. 833, 1. Atacheres 931, 3, 10 1111 Algen 602, 3. Aliphera: D. d. Athena 249, 5e. d. Zeus Alistro 242, 4. Atitta 370, 2d. Alkitos 1) S. d. Androgeos GA P. -2) S. d. Perseus 799; 2; 3; GA M. 5. -- 3) Name d. Herakles 915, 4. 1.5 Alkathoos 1) S. d. Pelope 302, 5a. 787, 21 3. GA J: R. - 2) 8. d. Portinon GA 0 2. Alxerda: 161. 3. Alkestis 678, 2; 3. 700, 26. 6A M, 20th . 128 26; 5. Alkidameia 282, 3h. 4 3-75 - 13 Alkidike GA A. 5. Alkinoos 698, 6. 909, 2. Alkinne T. d. Ares 267, 24, 355, 14; 2d. 755 4. . Hallirrothies GA M. u Metion 767, 1. GA H. u Possidon 242, 38. werest & 1 1 sections to d.

Atkmäon 662, 7; 8. 748, 1-3. 882, . 3. 804, 3. 805, 1. 815, 2. 816. GA B. 1: 2.

Alhuene 112, 4. 799, 3. v Amphitryoa GA K, 5. e Rhsdamanthys 721, 5; 8. o Zeus 269, 3. 210, 1; 4. 856, 3. 915, 4. 4. 916. 1. 922. 1.

Alkon 168, 2, 506, 2c.

Alkyone 1) T. d. Acolos o kera 663, 4c. .1 - 2) T. d. Atlas 88 4, 3. w Heriens 714, 5. u Orion 714, 5. u Poteidon 240, 2a, 242, 3c, 112, 2, 714, 5, 6A E. 1a. O. v Zetas 240, 2a.

Alkyoneus 130, 4, 639, 3, 926, 1; Almtops 688, 3.

Monden (Aloiden) 162, 3 163, 2. 242, 4. 356, 2. 670, 3. 712, 2. 859, 36. vgl. Ephialtes. Otos. . . . . . Macus 1) 8, d. Helios 823, 2. GA.M.

2. N. 1. - 2) S. d. Poseidon 242. 36. 243, 2. 618, 2a. 653, 4d. 670, 3. GA E. 3.

Alope v Hippatheon 432, 2d; 6a. v Po-1-heidon 242, 3m- 784, 3. 4 . 1 2-1 Alopeke: D. d. Aphrodite 363, 2da Alpheios 187, 10. 543, 3d. 858, 5e:1. Alphesibos T. d. Bizs (T. d. Phegous . 816, 5.) w Alkmaon 662, 7a. GA-B.

c. 2; 3. uDianysas 461, 3e. . - : Althin v Ares 354, 1c; 2d. v Diogrsos 3-461, 3c. o Geneus 847, 1, 848 & 3c. 849, 1. 850, 3; 4. 6A Q. 3q: 5.:

Althumenes 1) S. d. Katrons 729, 3. 859, 1c. - 2) S. d. Sthenelos GA F. Mithepos 243, 16; 2.

Altor 989, 4d. Alzion 843, 2.

Algattes 384, 1. Aluxeus GA P. 2, 3. . . . . . 

Amaltheia 211, 34. . . . Amamassos: D. d. Apolion 365, 11b.

Amarynkens 844, 4, GA D. L. K. Amarynthos: D. d. Artemis 230, 56. Amsthus: D. d. Aphrodite 365, 36. Ametones 387, 3, 460, 2d. 861, 3r.

861-867. MP & 5, und Argonmeten 695, 4. und Bellerophontes 827, 3. .2. and Herakles 925, 2. and Theseus 774, 

Ambarvales dii sammifisch 936, 9.31 Ambarralia 969, 3.; Ambos symbolisch 160, 2, für Hera 222,

.: 7. für Poseidon 238, 5t. 1. 4 . 4 Ambrakia D. d. Apollon 269, 3n; &. 299, 1; d. Artemis 330, 1, d. Athena . . . 251, 4. d. Dione 138, 3, 139, 1, 361,

1. d. Zeus 192, &d. - Sagen 855, 3. Ambrosia MP T, 12c. . . m. 14. Ambryssos: B. d. Artemis 330, 86.

Ameise symbolisch 41, 5. Amenthes agyptisch MP T, 9. Y, 7at Amerikanisches MP (), 1.

Amicitia 611, 1. 19.5.1 Amisos: Sagen 863, 26. Ammon 181, 1.191. 446, 16. vgl. Zehs

agyptisch MP C, 4; Z. E, I. römisch Ammoniter MP. N. 6.

Amaisos: D. d. Apollon 325, 2c. d. Ellei-dmnf agsplisch MP E, 3. Mmor 489, 1. 5 - 17

Amorgos: B. d. Aphrodite 366, 2d. d. Dionysos 484, 16.

Ampelas 463, 1d. Amphiarms 323, 3c; 4c. 515, 1, 377. 3. 642, 2. 662, 7. 681, 3f. 745, 5: 8. 746. 3. 748, 1. 283, 3a. 802, 8: 4. 803, 3. 804. 816, 1. 851, 2. GA to the state of the state of

Amphidamas 681, 4e, 6A L. 2. Margropouse 292, 66. Amphidromas 503, 2c. 614, 6. Amphigenein: B. d. Apollon 304; 3d.

325, 2c. 25 124 Amphiklein: D. d. Didnyana 441,/46.)

Amohiktuon \$42\ 20. 363, 36, 650. 61 752, 2c. 753, 1: 4: 758, 3: GA H. Amphilochos 1) S. d. Alkmion 662, 80. 816, 4. GA R, 2. - 2) S. d. Amphid-" rates 864, 3,-GA R. 1, 47 and fire

Amphilogiii 602, 3: 615, 5, 10000 Amphimachos 1) S. d. Kteatos GA O. 1. - 2) S. d. Polyzénés 845, 9; 3.

.U GAOD, 11 The Constrant I (I won but Amphinome 684; 1/ 5 T 10 9 Amphion 1) S. d. Hyperasios 681 ( 2e:

" 4g. 2 2) 8 d. leses 739, 1/- 3) 8. d. Zeus 162, 2. 326, 36. 640, 66. 641, 1, 706, 1c, 714, 6, 716, 5, 739 1742 821, 1 GA E 1m G, 2; -4) Kentaur 666, 24. J , 24 d anue 100

Amphipolis: D. d. Astemis 330, 2c. 144 Amphissa: D. d. Athena 247, 66, -

Sagen 710, 2; whenth & G ; mant Amphissos 675; 1a. dangen achust. Amphithea Gh B; 3% mathron yionb. Amphitrite 234, 56; 66, 240, 4a, 2411 3, 242, 36, 294, 1, 523, 35, 636, 1, 540, 1, 5446, " 473 . . F. . . . . . A

Amphiruan 747, 2-4; 799, 3, 806. 3, 856, 3, 922, 1, GA K, 5, Amphora symb. für die Dioskuren 48 L.

1. für Hestin 290, 36. Amphateres 662, 85, GA B. 21 000A Amritt indisch MP T. 1277 LC >58 Amichisopiendo porsisch MP-R, 4: 17.

Ann indisch MP T, 18: "The P to" Amulius 996, 8a. Amin agyptisch MP S, 3b. T, 14: 2a. Amykla: D. d. Aphrodife 364 Fei di

Dionysos 443, 6b, " . bed m.hayend.co. Amyklas 812, 1: 835, 4. GA P. 4. Amykas' 1) S. d. Poseidon'242, 1. 243, 2. 694, 2. -- 2) Kenfant 666, 2d.

Amigmone 233 . 4d/ 242 . 35, 796 . 4. 797/10 GA K/41 9 11 11 9 Amoutor 926, 21 . Serged Sanbalal.

Amyros 681, 2c. 27 . 7 . . 600 pl

Amgificon 662; 2; 4: 846, 3. GA A. \* 26/18. to 3 / 11 , 15 14/18 Anadein 615, 6.

Avariovin 369; 1d. Anagyros 782, 2c. 12 41 Aunt Ayanakunrigua 207, 55. 423, 3c.

Anakes 161, 5, 465, 1, day on the Anaphe: D. d. Aphrodite 366; 4 d. d. Apolion 305, 3r. d. Artemis 334, 3c.

- Sagen 699, 5, 4 1 1000 and 1000. Anatherppe 321, 1, F 118 Actions Anne 137, 2, 34 all to the territy

Annaibin 1) T. d. Atreus GA R. S. 16. - 2) T. d. Bins GA' A. S. - 31 Trub. Kraticus GA A, 5. Anavitas 837, 3. 47 h - 1 5

Anaxiroe GA O. 1. 20 .6484 Ancharia etruskisch 939, 7, .... Anchinoe GA K, 3. . 1.4 . . . . . Auchios 666, 2h. W ... ...

Anchises 144, 4, 3826, 384, 20, 640, 2. 810, 2. 818, 34, 838, 24, 911, 2, 912, 1; 2. 913, 1: 943, 1: 6. GA \* 7. 16: 147 . EVE 2 . ME TOTAL Anchisia: D. d. Arteniis 333, 2de 150

Anchuros 862, 4e. 1 Aucilia 350, 2n. 968, 9. 969, 8. Ancali, auculas 990, 3, 1 Aucus Martins 996, 4; ?-

Andneht MP F, 9a. siegreich MP F, 19. Andania: D. d. Demeter 411, 2miral. Sagen 839, 1. 841, 16; 2.4 redige. Andes 127; 200 tel . h il sergent

Andramon 1) S. d. Rorones GA D. 3. Q, 3a. - 2) S. d. Oxylos 675, 14,-1. Andreus 702, 2, 703, 16: 2n, GA A. 3. i C. D. 1. 188 W | 121 - my 66 Androdomas 830, 3, GA N, 20. Androgeos 124. 3. 316, 6: 640; 4: 723,

1. 728, 1. 771, 2-1, 776, 1. GA F. Androgynismus MP F. 35. Androktasiä 602, 3. 8 8 F 151705

Andronneho 878, 4: 991, 9. 994, 2. u Hektor 887, 5, GA T. 36, u Helenos Andromeda 798, 7, 799, 1. GA K. 5. Andres: D. d. Athena 250, 5c. d. Dionysos 444, 2c. Anemone symb. für Adonis 386, 2. . . . Angelia 282, 4a. 519, 3. Angelos 519, 3. Augeronia 960, 4. 985, 1c. Augitia marsisch 978, 9h. ... . Aniketos 931, 3. Anies 321, 36, 323, 2d. \$58, 2, 859, ABA Are de la st. Anklins 1) S. d. Lykurges 681, 4e; åc; c. 695, 2, 814, 1; 3, 817, 2, 64-L. 2. - 2) S. d. Poseidon 243, 15; e. 860, 24. Anna-Perenna 987, 3a; 4. Antilos 137, 2. 240, 4s. 243, 2. 863, 4, 925, 9, 927, 5, ; 4 Antasos GA M. and the contract of the Aufenor 862, 1st. 863, 5. 882, 4. 884, -7. 687, 1; 892, 3, 901, 7. . . Anterns 382, 3, 428, 1i, 494, 2, 616, 2. Antevarta 988, 5. Anthenden 234, 16. 239, 1. Anthedon: B. d. Alonden 163, 2, d. Diopysos 441, 5, d. Glaukos 529, 3, -> Sagen 707, 1, 712, 2, Antheir 788, 1... Authers 762, 2. Anthels: D. d. Demeter 407, 4c. Anthemos: D. d. Aphrodite 364, 36. Anthos 712, 2. . . . Authes 243, 16; 2 Ar 3e og ópra 225, 1. Avasarnora 424, 26, 442, 24, 454, 3a: 74. / 1: -5 Anthrubia 211, 36. . . Autigone T. 'd. Eurytion 876, 3. 878, Antiklein 345, 6 f. Charles have Appedious 377, 10. . . Contracted.

Antikyrn : D. d. Poseidon 232, 3r.i. ... Autilochos GA A, 5. Antimoche Gh L. 2. Antimochos 666, 2f. Antiochein: D. d. Aphrodite 368, 56. d. Demeter 413, 5, d. Gán 135, 3, ... Antiochoe GA F., 3c, p. Antion GA D. 1. Antiope 1) (Amazone) o Thesens 780, 2. - 2) T. d. Nykteus (T. d., Lykes . 6A G. 2.) 716, 2-1. 739. u Epopeus CA E: 3. w Phokes 708, 2. w Poseidon 242, 3cm Zeus 210, 4. 714, 6. GA

E. 18: (6.2.). 17 at 120 Antiphates 662, 6, 802, 3, GA.B, 1. Antiponas 747, 46. Antium: D. d. Fortma 168, 3. 597, 6. 

Antron: D. d. Demeter 407, 4c. . . . Anubis ägyptisch 273, 4st, 998, 8, and Annur: D. d. June 218, 94. Acos: D. d. Eos 474, 2.

Apameis: D. d. Poseidon 234, 36. .... Απατούρια 262, 1; 4. 452, 66. Apomosyne GA P. Apesas : D. d. Zeus 196, 1e. "

Apfel symbolisch 39, 4. für Aphrodite 374, 2d. 375, 26. für Demeter 420, 2d, für firis 601 , 3. für Hern 222, 5. für Herakles 920, 4. für Nemesis 592, 1. - Aepfel der Hesperiden 225, 24, 477, 3. #24, 7. . . . . Apfelbaum symbolisch 39, 2.

Aphareiden 484, 6. Apharens 1) S. d. Perieres 653, 3h. 838, 2, 839, 1; 4; 8;1, 2; GA,P, 2, - 2) Kentaur, 646, 2 f. Apheidas 1) S. d. Arkas 812, 2; 4-818,

3. GA L. 2. - 2) Kentaur 666, 2d. Aphidna: Sagen 783, 12 mer. . . Aphrodisias: B. d. Aphrodite 364; 7f. 368, 3a. 377, 2a. APRIODITE 358-388. Absterming

2.14 ip Bettellung va. sadem Getthehre 41417 28. 1443, 3. 1491, 1. 151, 7. 6127, 5. 187, 0. 207, 5. a. 273, 3. 240, 67, 264, 3. 27, 3. 247, 3. 27, 3. 24, 6. 334, 1. a. 248, 2. 334, 1. a. 248, 2. 348, 1. a. 248, 2. 348, 2. 349, 3. 499, 2. 374, 2. 374, 2. 374, 3. 374, 3. 374, 2. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3. 374, 3.

699, 4, 619, 4, MP T, 35, za Heroen 692, 2, 723, 1, 732, 5, 734, 6, 764, 5, 7, 776, 3, 789, 2, 833, 65, 881, 2, 885, 5, 7, 886, 1; 2, 896, 2; 3, 897, 2, 911, 2; 3, 913, 1, 921, 7. Beinomen: Zdizeo; 365, 6e, 372, 6, dizecci 330, 8, 341, 1, 3, 344

384; 6a. 388; 2a. 374; 4. 377; 3a. . Agina 372; 6. Agināng 384; 3b. Agināng 384; 3. . Agina 382; 3. 372; 3b. 610; 2. Agina 366; 1a; 4a. Agongin 370; 2a. Adopairin 388; 2c. Aginains 388; 5c. Aginains 386; 365; Agina 371; 3. Aginā 388; 1a.

Busines 369, 2a. Baulis 369, 2b.
Palyrain 371, 6. Perérena 372,
5 d.

Δίκτυννα 364, 10π. Δεώνη 359, 4 — 7. 367, 1. 372: 374: 378, 1. 379, 1π. Δολόφρων 372, 6. Δωψίτις 368, 3ει 371, 1c.

"Fygue 365, 3c. 371.4: Enactory 165, 4c. Nichgam 367, 4c. 372, 5n., fp 3ks. 372, 51. 1. Ekzediur 372, 7. Nivakia 371, 6. T. Nivakia 372, 6. T. Nivakia 372, 6. T. Nivakia 372, 6. T. Nivakia 369, 373, 1n. Evrope 373, 4n. Evrope 373, 4n. Evrope 373, 4n. Evrope 373, 4n. Start 164, 6. T. Nivakia 369, 4n. 372, 4n. Evrope 373, 4n. Evrope 373, 4n. Start 164, 6. T. Nivakia 368, 3c. 371, 1c. 6. T. Nivakia 372, 3d. Nivakia 368, 3c. 371, 1c. 6. T. Nivakia 372, 3d. Nivakia 368, 3c. 371, 1c. 6. T. Nivakia 372, 3d. Nivakia 372, 3

Ζείδωρος 372, 3a. Ζειρήν 373, 1c. Ζηρινθία 361, 3c. 369, 1b. 373, 1c. 553, 7.

"Họa 364, 6c. 372, 54. Innia 372, 36. Innolueia 363,

P valdova 372, 16. Kaldangqua 372, 7. Kaldanyo 269, 2 an. 372, 6. Kaurten 367, 1. 388, 46. 378, 1 a. Kaurten 367, 1. 388, 46. 378, 1 a. Kaurten 364, 46. 378, 6. 372, 3a. 379, 4d. Keypoig 384, 2c. P ν χύποις 372, 3a. Kauften 368, α. Καυραμα 567, 372, 3a. γ. Kardan 368, α. Καυραμα 570, 2a. κ. Καυραμα 570, 2a. κ. Κανραγτευτα 365, 1. Καθιάς 364, 26: 336, 1. καθιάς 364, 26: 336, 1. καθιάς 364, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: 336, 26: Andry voje 344; 84. Anpie 363, Adenva 363, 34. 374, 1n. Arfanite; 365, 3c. Arjusvia 364, 4c. 371, 6. Advanva 368, 4c. 374, 1c. Amerikanjorite 372, 7. Melanvic 362, 2c. 364, 24; 38: 8b. 372, 3c. 373, 1c. 379, 1b. Melite; 373, 1c. Magazires 364, 5f. Anjusvice; 364, 7b. 372, 3c. Mijarejata 371, 2b. Moguzires 364, 66, 373, 1c.

Ning 368, 3n. 371, 4. Ninggoos 364, 3c. 368, 3n. 371, 4. Ninggo 364, 4r. 372, 54.

Ξένη 368, 2f; 6b. 372, 6.
Ολυμπά: 183; 3. 361, 6d. 368,
4π. 372.1c. 379, 1π. Οὐφανία 207,
5π. 358, 3. 359, 3. 362, 1. 363, 1π.
361. 366, 2d; 3. 370, 2π; 3e. 371.

- Μείνδημος 362, 1. 363, 18. 364, 9. 367, 46. 371, 1ε. 372, 1ε! 4ε. 6. 776, 3. Ηποίργοςος 363, 4ε. Ηποιεφείκοϋ 361, 5ε. 373, 1ε. Ηποιεφείκοϋ 361, 5ε. 373, 1ε. Ηποιεφείκοϋ 361, 5ε. 373, 1ε. Εποιεφείκοϋ 363, 4ε. Τέγοτα 363, 4ε. 1. Εξεργά 372, 6. Ηραϊεφείκου 363, 4ε. 372, 3ε. Σποιεφείκου 366, 16. 373, 1ε. Σεροιεφείκου 365, 16. 373, 1ε. Σεροιεφείκου 366, 16. 373, 16. Σεροιεφείκου 366, 16. 373, 16. Σεροιεφείκου 366, 16. 373, 16.

τεία 368, 3α. 371, 4. Συμμαχία 364, 8b. 371, 4. Σωτειρα 367, 5b. Τυμβωρύχος 364, 3g. 373, 1c.

Φεραίφασα 361, 5α. 373, 1c. Φίλα 363, 2f. Φελομμειδής 371, 3. 372, 7. Φελομμηδής 371, 3. Χουσή 372, 7.

Aphros 316, 3a.

Aphros 388, 26.

Aphros 388, 26.

Apin skythisch NP P; 2.

Apin skythisch NP P; 2.

Apin 1) S. 2. Indon 322, 4. 844, 1.

192, 3. 2. 350, 2. Ga K, 1.

3) S. 4.

Apin GA N, 2a.

Apin 4) S. 4.

Apin 5) S. 5.

Apin 6) S. 2.

Apin 6) S. 2.

Apin 6) S. 3.

- 997, 3; 4. Intonsus 313, 36. Lupercus 312, 4a. Palatinus 307, 2a. APOLLON 296-327. Abstammung 296, 2. 318, 1. (S. d. Hephästes 267, 36. 396, 1m. 397, 1a. S. d. Seilenos 319, 2d. 325, 1c. S. d. Zeus 106, 5. 112, 4. 208, 2. 296, 2. 319, 1. 325, 1.) Namen 296, 1. Ursprung 181, 1. 296, 3-5. 297. MP R, 7. V, 2. pelasgisch 132. 134, 3; 6. 136, 3. 139, 1. Wesen 113, 3. 308-311. 430, 2. 515, 1. Bildung 313. Symbole 312 (Bock 316, 7a. Delphin 313, 1a. Dreifuss 313, 16. Eber 316, 7c. Esel 306, 76. 308, 7a. 316, 7c. Lamm 310, 1c. Maus 306, 76. Phallus 308, 7a. Pyramide 302, 5b. Rind 310, 1c. Ross 310, 1c. Schwan 313, 1n. Ziege 310,

1c. 316, 7n.). Dienste und Feste 297

-320. 325-327. 640, 1. 822, 3.

APOLLO rómisch 953, 2. 953, 3; 4. 962,

4. 967, 4-9. 972, 7. 973, 4. 981, 3. 982, 6. 983, 11. 984, 4. 991, 7.

Gellebte 321. Kinder 321. In Beziehung zu ahdern Gottheiten 149, 1. 151, 6. 165, 2: 170, 3. 171, 2; 7. 172, 2; 8. 187, 9; 10. 226, 3a. 240, 3a. 244, 1d. 256, 1-4: 263, 4m. 281, 3 293, 5m; 6, 301, 2r. 302, 5. 308, 2. 319. 327, 1; 2d. 344, 1d. 379, 3n. 394, 26. 402, 6. 403, 96, 429, 1c. 455, 3m. 471, 2. 493, 1. 499, 2. 510, 1. 512, 513, 2. 530, 2. 546, 4. 550, 1; 3. 552, 4. 554, 2. 562, 4. 365, 1. 587, 4. 590, 3. 593, 1. 602, 1. 633, 2. zu Hereco 322. 684, 6. 694, 46: 695, 3. 713. 3. 717, 5. 748, 3. 731, 1; 3. 732, 5. 764, 5. 775, 2. 777, 3. 794, 3. 838, 4. 866, 4. 875, 3. 881, 2. 882, -1. 896, 3. 899, 4. 903, 3; 4. 904. 4. 920, 5. 921, 2; 6. 928, 1. 930, 6. Beinsment Ayrirup 310, 7a Ayros

310, 3b, Avonioc 302, 5a, 308, 6d. 310, 1a. Aypevs 299, 3d. 305, 3a. 308, 6d. 310, 1a. Ayorvrác 310, 14. '4yvier's 296, 3n. 299, 1. 302. 3a; 4a. 303, 1b. 304; 4c. 308, 6b. 309, 16, 310, 66, 313, 2n, 319, 1. Aceyeverne 305. 11a. Alylano 673, 426. Alyling 305; 3c. 308. 3a. Απερσεπόμης 313, 3π. Απέσιος 304. 5b. 310, 8. Axpetras 304, 1c. Axrios 290 . 3d; 306, 8a, 307, 2a, 309, 1a, 310, 16. 315, 1c. Alaioc 308, 6a. Aleginanog 302, 3c, 304, 4f, 310, 8. Alioc 307, 3a. 308, 3f. Auacovios a. 304, 2d, 308, 5a, Auvalaioc 296, 3c. 304, 1a. Aug ovaroc 299, 3f. - Anorponaibs 311, 1d. Apyroras 304, 3a. 309, 2a. Apiareios 296,

1α; 7α.
 Γαλάξιος 301, 1α; 2ε: 310, 1ε.
 Γυνναπαίος? 305, 10 αι Γρυνείος
 306, 5α. 308, 3ε. 326, 1ε. Γυπαιτός

312, 6c.

Augrynfoes 302, 3e. Augusties, 303, 2b. Augusties, 303, 2b. Augusties, 303, 2b. Augusties, 315, 3b. Aislyfroe 41, 2e. 246, 3a. 257, 2, 304, 6, 302, 1c. 303, 4b. 305, 2, 309, 3b. 316, 6e. 312, 7b. 314, 3b. 318, 2a. 776, 3b. Aigusties, 305, 3b. Augusties, 305, 3b. Augusties, 305, 3b. Augusties, 305, 3b. 306, 3b. 308, 3b. Augusties, 303, 4b. 308, 310, 6b. Augusties, 303, 4b. 308, 300, Augusties, 316, 310, Augusties, 316, Augusties, 316, 310, Augusti

Έβδομαῖος 308, 5 b. 312, 3 m. Επατηβόλος 308, 3b. Έπατομβαῖος 308, 3b. Έπατομβαῖος 302, 3c. Έπατος 305, 10c. 308, 3b. Έμβαῖος 309, 3b. 694, 4b. Έμβαῖος 309, 4b. 694, 4b. Έμβαῖος 309, Gerhard, Mythologic II.

14. Επιβαιτήσιο 303, 4c. Ένεικούφιός 304, 4 f. 310, 8. Επιεκομαίος 307; 7d. 310, 6b. Επιεκομαίος 307; 7d. 310, 6b. Επιρήδιος 305, 11 a. 310, 1c. Έρφαιος 305, 10a. Έρφιος 305, 11δ. Έρφοδηδιος 305, 11a. 308, 3c. Έρφαιοβούς 302, 3c. Έρφος 308, 3a.

Ζηρίνθιός 299, 26. Ζωστήριος 302, 4k. Ζωτεάτας 303, 2c. Ζωτελιστής 303, 5π.

Θεάμους 303, 4c. 318, 3c. Θεός Γείος 304, 5c. 333, 6b. Θεόμιος 301, 3n. 308, 3c. Θεόμιος 301, 1n. Θεός 318, 3c. Θεόμιος 308, 3d. Θεόμιος 308, 3d. Θεόμιος 306, 7c. Θεόμειος 306, 6b. Θεόμειος 306, 7c. Θεόμειος 306, 6b. Θεόμειος 306, 7a. 317, 2b.

'Iarponarie 310, 8. 'Ikieûs 306,

Kasaioc 307, 8a. Kupivoc 302, 56. 312, 96. Kupveroc 296, 3d. 297, 16. 300, 1a. 301, 2c. 303, 1c; 3b. 304, 16; 36; & 305, 36, 306, 7d. 308, 6c, 310, 1a; 7a, 312, 9b. 318, 4b. 325, 1b. Kaprias (sic) 304, 2c. Karnifarne 299 , 3 h. 309, 2a 315, 4. Kepeáras 304, 4g. 305, 6c. 312, 9b. Killaioc 308, 7a. 312, 9d. Klapros 303, 5a. Kopudos 304, 3a. 312 8a. Konvy3oc 304, 3a. 310. 3a: 8. Kovoldroc 310, 3a. Kovooτρόφος 310 . 3n. Κύντιος 302, 4e. 310, 1a. Körðtog 305, 5b. Körtog 308, 3e. 312; 3f. Kouicios 307, 7d. 310, 76,--

11 Λαρισηνός 306, 4d. Λαιφαίος 307, 1. Λεοχηνόςικο 310, 6n. Λιτι ανίας 302, 41. 397, 2b. 314, 3b. 316, 4n. Ληγαΐος 319, 2b. Λίθήσιος 304, 2b. Λοίμιος 305, 11a. τοξιάς 308, 42. 314, 2n. Αναπίος 306, 7n. Λύκτιος 206, 3b. 302, 2b. 302, 1z; 2α; 3n. 306, 2. 307, 5b. 308, 1. 311, 1b. 312, 4n. 317/3c. Auxi05 304, 1c. 306, 7a. Auxontóvos 312, 4 a. Auxoupyos 312, 4a. Auxmetis 300, 26. 301, 4a. 311, 1c. 312, 4.

Malearns 303, 4d. 304, 1d. Ma-26erc 305, 10a. Μαρμάριος 301, 4d. Meravelevioc 302, 3e: 4b. Moioavérne 308, 46, 311, 26,

Ναπαΐος 305, 10π. Νηοσσόος 694, 4b. Nouros 296, 2; 3d. 297, 1a. 305, 3a. 308, 6c. 310, 1a; c. Zay36c 308, 3a. 313, 3a.

'Oyzaiárne 304, 4 d. 'Oyzaioc 304, 4d. Olxfrag 304, 1b. Olmaris 303, 4b, 310, 6b. "Opioc 303, 4n. 308, 6b, 311, 1s. 'Opyreús 304, 2f. Outros 305, 56; 11a. 310, 2; 8.

Hayasirns 297, 1a. Haidy 310, 2; 8. Παρνόπιος 302, 3d. Παρράgroc 296, 2; 3d. 304, 4a. 312, 9e. Πασπάριος 306, 8e. Πάτριος έξηγητής 311, 26. Hατρώος 302, 1c. 310, 6a. 319. 1. 752. 2d. Hlazaviarios 303, 4c. Holuvios 305, 8n. 310, 1c. Holios 301, 26. Holizousos 312, 5c. Hoinnaios 308, 7s. 319, 2e. Προδρομεύς 302, 5 π.. Προόψιος 302, 4c. 309, 1b. 319, 1. Hoonvlatos 308, 6 b. Hoomariques 302, 5c. 310, 6a. Hoograrne 310, 6a. Hooging &z Aios 311, 26, 319, 1. Hu Satús 303, 26; 1a; e. 304, 1d. Húbros 302, 5a. 303, 3c. 305, 9a. 307. 3a. Hú9wy 318. 2a.

Σαλγανεύς 301, 4ε. Σαρπηδόνιος 306, 2a. Σαυροπτόνος 312, 6a. 317, 2d. Σελινούντιος 301, 4a. Σπιαστής 304, 2f. Zurvarus 305, 3n; 10b; 11a. 306, 76. 312, 6e. 317, 2d. Σπερμογόνος 308, 3d. Σπηλαίτης 310, 8. Znódroc 301, 2d. 317, 2c. Erennating 310, 6c.

Telegoúsios 301, 1c. Telefrios 305, 11a. Temerlens 307, 4b. Teτράχεις 313, 26. Τράγιος 305, 8α. Τριόπιος 306, 6. Yaziy3:05 307, 3f. 312, 8d.

Ylárne 297, 1a. 299, 3c. 305, 116. 306, 4n. 310, 1n; 8. 315, 16. Yuntτιος 302, 4c. Υπερβόρειος 307, 3a. Φαναίος 305, 96. Φελήσιος 306, 4b. 310, 2. 40ipog 308, 1. 310, 3b. Dullaioc 299, 3g. Duties 312, 4c.

Χαλάζιος 309, 2α. Χρυσάωρ 308: 3a; 4d. 312, 1a; 5c. Xovgozóunc 313, 3a. "Ωριος 303, 4π. 308, 3d; 4b. 311,

1a. 'Doing 308, 3d. Apollogia in Akarnanien: D. d. Apollon

307, 2c. Apollonia in Böstien: D. des Apollon

301. 3c. Apollonia in Illyrien: D. d. Helios 469, 3. Apollonia in Kreta: D. d. Apollon 305, 1c. Apsaros: Sagen 698, 2.

Apsyrtos 690, 3a. 697, 5. 698, 2; 4. Apulu etruskisch 939, 3; 6. Aquilicium 199, 8, 204, 3, Aquilini 996, 10e. Arabien: Mythologie MP N, 1, D. d.

Aphrodite 370, 2d. d. Dionysos 446, 26. Arachne 266, 4c. 269, 3c. Arachneion: D. d. Hera 216, 8c.

Arados: D. d. Aphrodite 368, 5d. Arüthyren 461, 3b. Aruntas 862, 2a. Aras 432, 4a.

Aretos 510. 5. Archandros GA K. 4. Archemoros 745, 7. vgl. Opholi Architeles GA K, 4. Arculus 989, 4c.

Ardales 396, 2c.

Arden: D. d. Danse 807 . 26. d. Vegus 983, 2; 11.

Areis o Apollon 321. 1. u Miletos 368. 24.

Arrive 1) S. d. Bias 681, 44. -- 2) Kentaur 666, 2f. Arene: D. d. Demeter 411, 2m. - Sagen

839, 1, 841, 28. Arene GA P. 2.

Areopag 348, 26.

ARES 347 - 357. Abstammung 112,

4. 208, 2. 226, 4. 228, 15. 230, 1. 347, 4. Namen 347. Ursprung 181, 1. 348, 1. MP R, 8. pelasgisch 134, 6. thrakisch MP P, 1c. Wesen 349. MP-

N. 1. Bildung 350, 1. Symbole 350, 2: 3, 251 (Eber 356, 36, Stympha-

·liden 356, 3c. Widder 348, 46.). Dienste und Feste 348. 351. 356, 2. Mythos 356. 357. Geliebte 267, 2d.

354. Kinder 355. in Beziehung zu andern Gottheiten

187, 9. 240, 3d. 256, 4. 263, 5d. 267, 2d. 281, 1. 319, 36. 348, 3-7. 352. 353. 356, 2; 4. 357, 1. 379, 24. 394, 2c. 398, 3. 455, 46, 493, 1.

360, 4. 387, 3. 588, 5. 602, 1. 605, 1. 609, 4, 825, 2. zu Heroen 707, 1.

:732, 2. 735, 3; 6. 867, 2. 853, 6. 866, 4, 921, 4, Beinamen: Atthalog 349, Sa. 1120-

mpossallog 349, 5a. Ardesigortas 349, 5a. 'Aqveros 348, 56. 349, 46. Венятов 349. 3. Врогодогуюс 349, 5a.

Prymixo30/pmg 318, 5a.

Attiogerpor 350 , 2d. Angelrug 348, 46. Aufrorog 350, 26. Afζωνος 350, 26.

Evvidsoc 347, 3, 349, 5a, 684, 4. Onnestic 348, 46; 7d. 349, 46. Hoos 349, 3a. Hounes 349, 5a. · "Innios 348, 66. 349, 4a. 350, 2d.

352, 8, 353, 14. Maryoutyos 349, 5a. Multoos 349, 2a. Mianpóros 349, 3a. Musi-

zuoc 349, 2a; 5a.

Targeounkings 349, 5a.

Arestor 647, 4b. 806, 2b. GA K, 1, 36. Arete ('Apera) T. d. Zeus 153, 1. 615, 4. Arete (Apfirn) T. d. Rhezenor 698, 6.

Arethusa 546, 6. 858, 5c. u Alpheios 543, 3d. u Poseidon 243, 1a.

Aretias: Sagen 693, 5. Aretos GA B. 3.

Argadeis 752, 3d. 769, 3. Argales 836, 1. GA P, 1.

Arge 320, 5. v Zeas 210, 1. Argeer 951, 3. 954, 1. 956, 6. 957, 2.

960, 2. 992, 2. Argeis 1) T. d. Adrastos v Polyneikes GAG, 1 .- 2) T. d. Autesion v Aristodemos GA G, 1. F, 2.

Argentinus 989, 4c; 7.

Arges 107, 2. Argo 215, 1; 2. 232, 2f; 4. 684, 5. 686. 3c. 699, 2. 700, 7.

Argofabrt 677, 3; 5. 679, 2. 680, 1. 681ff. 863, 1: 2.

Argonauten 218, 26. 232, 2f.

Argos: Dienste 70, 4-6. d. Amphiaraos 577, 3. 662, 6n. d. Aphrodite 364, 3. d. Apollon 296, 3n. 303, 2. d. Ares 348, 3. d. Artemis 207, 6d. 332, 1. d. Athena 207, 6 d. 245, 3. 246, 5. 249, 4. d. Demeter 410, 1-4. d. Dionysos 443, 2; 3. d. Eileithyia 151. 2. d. Hades 434, 2a. d. Hekate 566, 6. d. Helios 469, 4. d. Hera 214, 3. 216, 1-8. 220, 2. 224, 1b. 240, 3a. d. Herakles 917, 1, d. Hermes 272, 2. d. Horen 561, 3. d. Kephissos 543, 3a. d. Poseidon 231, 3. 233, 4. d. Zeus 196, 1. 199, 3. 203, 1; 2s. 207, 6d. - Sagen 681, 4h. 790 ff.

Argos 1) (Panoptes) S. d. Agenor (S. d. Zeus GA K, 1, 3; 2.) 220, 5. 222, 1. 283, 2a. 482, 1a. 791, 5. 792, 1; 3. 793, 2-4. GA K, 2a. - 2) S. d. Phrixos 640, 3. 647, 46. 681, 3a. 684,

5. 689, 2. GA A, 24.

Argyra: -D. d. Aphrodite 364, 10e-Ariadne T. d. Minos 723, 1, 728, 3, 767. 5. GA F. v Dionysos 461, 16, 859, 36,

. o Theseus 776, 3. 780, 6. Apredresa 153, 64.

Arimaspen 320, 5.

Arion 1) (lesbisch) 324, 2f. - 2) S. d. Poseidon (Ross) 232, 3d. 233, 1c: 7c. 240, 4c. 242, 2n. 243, 3; 4a. 355, 1i. 431, 1c. 746, 3. 818, 5d. . . . . Arisbe: D. d. Aphrodite 367; 34, -

Sagen 862, 1a.

Ariabe GA T. 3a.

Aristãos 319, 3f. 321, 1; 36. 323, 2e. 324, 1. 463, 3c. \$04, 3, 554, 3. 558, 2. 669, 2. 672, 2. 707, 26. 859, 4a. GA D. 1. G. 1.

Aristens 323, in. Aristodemos 837, 4. 932, 6; 8. GA

V. 2. Aristomachos 932, 6. GA K, 6. F, 2. Arkadien 59, 5. Dienste, 72. d. Aphrodite 364, 8. d. Apollon, 304, 4. d. Artemis-333, 1-3. d. Athena 249, 5. d. Atlas 128, 3. d. Duktylen 169, 3. d. Demeter 411, 3-6. d. Dionysos 443, 5. d. Eurynome 124, 3, d. Helios 469, 4, d. Hera 216, 9. d. Herakles 917, 5. d. Hermes 272, 3. d. Pan 497, 2. d. Poseidon 233, 7. d. Rhea 129, 1.-142, 2. d. Zens 189, 5. 191, 5. 195, 1 -4.

- Sagen 681, 4e, 808 ff. Arkes S. d. Zeus (S. d. Apollon 304, 4. S. d. Parrasies GA L, 1; 2.) 304, 4. 808, 3. 809, 5. 810, 4. 811. 812, 1. 815, 1. 817, 3. 818, 1→3. Arkeisius 906. 2.

Arktus 666, 2c.

Armenien: Mythologie MP L. P. 1u. R fl. Arne: D. d. Athena 247, 4c. d. Poseidon 231, 26. 232, 26; 34, 233, 74. -Sagen 679, 1. 705.

Arne v Aeson 684, 1. v Poseiden 232,

: 26. 235, 1a. 238, 2; 6. 242, 2d. 652; 3; 4. 679, 1. Arrephoren 261, 4a.

Arsinge 1) T. d. Lenkippos 671, 1. 839, 3. u Asklepios 51 0, 3. u Apollon 321, 4. GA P. 2. - 2) T. d. Phegeus wAlkman 662, 74, 816, 5.

ARTEMIS 328-346. Abstammung: T. d. Dionysos 345, 1d. T. d. Lykaon 345. 1e. T. d. Upis 328, 2c. 345, 16: T. d. Zeus 208, 2: 328, 2. (von Demeter 344, 1 f. 345, 1a. von Lete 106, 5. 112, 4. 345, 1c. 346. von Persephone 345, 1a.). Ursprung 181, 1, 328, 3. 329. 646, 2. MP R, S. F, 3. nordasiatisch MP T, 7d. pelusgisch 132. 134, 4. thrakisch MP P, 1c. Namen 328, 1. Wesen 113, 3. 338. 339. 430, 2. MP L, 5. Bildung 341. Symbole 349. (Bar 341,:1c. Biene 335, 1d. Eber 335, 1d. Fisch 335, 1d. 341, 1c. Hirsch 341, 1c. 342, 4c; Lowe 335, .1d. Modius 341, 1d. Phalius 332, 4n. 341, 16, Stab 341, 1e. Stein 841, 1e. Stier 342, 46. Ziege 331, 1c; 3: 342, 4d.). Dienste und Feste 330 -337. 342. 343. 811. Mythos 334, 1e. 335, 14: 2e. 345, 346, Geliebte 345, 3: 8, Kinder 345, 9.

in Beziehung zu andern Gottheiten 141, 7. 145, 2. 151, 7. 154, 4. 167, 5. 227, 2c. 240, 4h. 263, 4, 264, 4b. 281, 66. 293, 26. 294, 2. 334, 1d. 335, 14; 66. 338, 3q. 344. 380, 2q: c. 429, 36. 456, 1c. 475, 1, 493, 3, 499, 3. 546, 4. 554, 5. 562, 4. 587. 2. 593 , 2. 600 , 2, 602 , 2. 600 , 4. 610, 4. zn Apolion 187, 9. 319, 4f. 329, 4; 5. 330, 9. 331, 6. 332, 36; 5. 333, 6b, 334, 4. 339, 340, 4, 344, 1d; 3s. 346, 5. zu Heroen 187, 10. 715, 5. 728, 2. 737, 4. 777, 5. 789, 2. 812, 4. 814, 3. 847, 2. 849, 3; 4. 897. 6. 921. 6.

Beinamen: Ayyakor 336, 35, 338, 3b. Ayopale 333, 4b. 338, 6g. 339, 20. Aypatu 338, 2c. Ayporton 331, 3; 86. 333, 46; 6n. 338, 2c; 6f. Ayutais Infoxonos 338, 64. Alyavela 332, 5b. 334, 1b. 340, 1g. Al-3οπία 330, 5 m. Alreviis 332, 8a. 'Axpla 332, 1a. 338, 26. 'Azenta 1 :338, 4f. Algerala 333, 4a; d. 338, .. 4c. 344, 1c. Algerovan 333, 4n. Αλφειωνία 333, 4π. Αμπρυνθία 330, 5b. Aumpopia 330. 56. 331. 7d. Avaires 329, 2c. 335, 5m. Anayyopéna 333, 3f. 338, 3b. Agiara 381, 1e, 'Apigreβούλη 331, 5, 334, 3c. 338, 1c. 'Agynyane 339, 26. Agrentsia 332, 6d. 338, 6g. Agre-. enri 385, 66. Mquia 329, 2a. 334, 16; 36. 338, 2c.

. Bonsnyn \$35, 5a. Boulain 331, b. Bonsporta 329, 1.

Inicázo 338, 6h.

Acirio 335, 3n. Acyviii 332,
6c. 339, 2f. 340, 4b. Acyviii 333,
1b. Aikqivia 339, 3b. 338, 2f.
Acquirii 332, 6f. Acrivva 328,
2a. 332, 6c. 334, 1b. Aixivvaia
330, 8b. Alloyzo 340, 3c.

Explarationia 340, bc. 'Elasypidica 334, dc. 'Elasya' 333, dc. 'Elasya' 335, dc. 'Elasya' 338, dc. 'Elasya' 329, dc. 'Elasya' 338, dc. 'Elasya' 329, dc. 'Elasya' 338, dc. '

Ήγεμότη 330, 1. 332, 5 f, 333, 3c. 338, 6k. 339, 3c. Ήλεία 332, 8k. 333, 4d. 338, 4b. Ήμέσα 338, 3b. Ήμεσησία 333, 3i. 338, 7c.

Θερμία 334, 4c.

'Ιέρεια 333, 3g. 'Ιπαρία 331, 3d.
338, 6i. 'Ιμβρασία 334, 3π. Τοχέαιρα 340, 3d. 'Ιππά 240, 4h. 'Ιπποσόα
340, 1f. 'Ισσωρία 332, 5c; 6c. 'Ιφιγένεια 329, 2c. 332, 2c. 338, 16.
345, 'Γα.

Addition 331, ic. 338, 2c. 338, 2c. 338, 2c. 338, 2d. 348, 3d. 348

Μεγιστώ 338, 16. Μεμόησία 334, δε. Μουνυχία 329, 1. 330, 2α. 331, 2. 335, 3ε. Μυσία 332, 6g. 335, 6α. Νεμιδία 333, 6d. Νηληίς 329, 3δ. Νίση 338, 6k.

Olvoārc 333, 2n. Oqeidiz 335, 5n. Oqeidiz 329, 1. 332, 2n. 335, 5n. Oqeidiz 329, 1. 332, 4n. 333, 5c. 338, 3n. Oqroyia 329, 2c. 332, 4n. 335, 6c. 338, 3n. Oqroyia 329, 2b. 338, 5h. Oddar 329, 3n. 332, 3n; 5f. Oddar 328, 2n. 332, 2n. 345, 7b.

Παιδοτρόφος 332, 8c. Παρθένος 334, 8c. Πατροία 382, 36. 338, 6h. 344, 1c. Πειθώ 332, 1b. 838, 1d; 6d. 339, 3c. Higmala 337, 26. Hig- Asen: D. 4. Poseidon 233, 7g. yala 329, 26. Hepoun 329, 2c. Hoλυθοία 338, 5a. Πολυθύσανος 341, 1d. Holoustor 341, 16. Horaula 336, 36. 338, 3c. Hoonvlata 331, 8a. 338, 6g. Hooning 330, 5b. Hooστατηρία 338, 6 g. Πρωτοθρονία 335. 1c. Husta 329, 3. Huperia 333, 6c.

Zunnndovin 335, 76. 339, 2f. Enpweln 332, 38. 338, 4e. Eelnagógos 331 , Te. Elfulla delq46 330, 96. 339, 2e. Exeudires 333, 3d. Expôter 334, 3e. Erpoquite 335, 3c. Ereogia 338, 6d. Ervuga-. 1la 333, 3k. Zureign 331, 86. 322, 2a:66. 333, 3d; 66.334, 3e. 338, 6k. .288 Taupen 329, 2c. 330, 4. Tauponolog 329, 1: 330, 2c; 46. 331, 16. 331. 3a. 338, 7a. 866, 3. Tavpu 330, 46. Tueskla 335, 5a. Toralepia 329, 1. 333, 5a.

Yuvia 333, 2d. 338, 6d. 339, 2d. Penzelitie 332, ia. 336, 2a. 339, 3d. spendy 330, 2a. 332, 1c; 3b. Priolaunados 340, 5a. Pelouelpal 333, 4d. 338, 6c. Dudyépos 338, 3a. 340, 3a.

Xnaras 334, 3a. Xrreivy 331, 4. 335, 3d. 338, 66. Xquenkararos 340, 56.

Apreuloin 342, 1. Artemision in Arkadien: D. d. Artemis 383, 24.

Artemision in Sicilien: D. d. Artemis 336, 3a. Artimpasa skythisch MP P, 2.

Arneris Sgyptisch MP D, 4. Arura 756, 2. Arvales 919, 3. 968, 8. 969, 1; 6.

Asbolos 662, 2d; f; h. Aschera istuelitisch MP N, 7. 0, 8. sy-

risch MP N. 4.

Asenmahl germanisch MP T, 12c. Asien: Einflüsse 52, 1. 133, 2. 181, 1. 359, 2-1. 725, 3.

Asie 5446. Asios 862, 46.

Asinet Sagen 841, 3c. Arkalabos 432, 1i. Askalaphos 1) S. d. Acheron 431, 3d.

- 2) S. d. Ares 355, 1c. 681, 3n. 703. 1d: 4. GA C. Askalon: D. d. Aphrodite 368, 5d.

Askalos 535, 1. Ashanios 1) S. d. Aencins 384, 2a.

· 535, 1. 911, 5. 912, 2. 996, 8. -2) S. d. Hippotion 862, 2a. Asklepinden 507, 2. 839, 3. GA D, 2.

Asklepios 507 - 511. S. d. Apollon (S. d. Ischys GA D, 2.) 151, 6. 319, 4g. 321, 36. 324, 1. 430, 2. 681, 26. GA P. 2. Dienste 833, 1. in Beziehung an andern Gottbeiten 379, 4d. 428, 1h.

998, 4. zu Heroen 704, 5. 715, 8. ... 789, 4. dexeiler 452, 2m

Askra: D. d. Alosden 163, 2. d. Zeos 192, 7. Asopos 243, 1a. 543, 26; 36. 825, 1.

875, 1. GA 8, 1. Aspalie (dutility (?) inalpyn) 830, 2 h.

Aspendos: B. d. Aphrodite 368, 46. Asphodelos symb. für Dionysos 450, 2d. - für Köra 420. ie. Assarakos 911, 2. GA 7, 16.

Assesos: D. d. Athena 250, 4d. Asser assyrisch MP L, 2.

Assyrien: Mythologie MP L. Rff. D. d. Aphrodite 360, 4c. 370, 2a. d. Apollon 307. 8a; d. Artemis 337, 1e. d. Athena 252, 2a. - Einflüsse 52, 2. 53. 75.

2. 181, 1. Astakos: D. d. Poseidon 234, 26. Astakos 234, 26, 863, 16.

Asteroth israelitisch MP N. 7. Astarte assyrisch MP L, 2. phonicisch 218, 10c, 358, 2d. 370, 36. 415 b. MP O. 9; 10. T. 36; 5d. Asterie 106, 5. 321, 3c.

Asterier 634, 4e.

Asterion: D. d. Hera 225, 24. Asterion 1) S. d. Kometes 681, 26; e. - 2) S. d. Minos 725, 3. 728, 4.

776, 2. Asterios 1) S. d. Anax 758, 4 .. - 2)

S. d. Hyperasios 681, 2e; 4g. :- 3) S. d. Tektaphos 720, 3.

Asterodia 690, 3a.

Asterope 1) T. d. Kebren GA T. 3a. -2) T. d. Okeanos 210, 1. Astrabakos 345, 46. 501, 3. 837, 5.

Astrila 572, 2.

Astrilos 106, 4. 475, 2. Astydameia 1) T. d. Amyator . He-

rakles GA F. 3c, J. - 2) T. d. Kretheus v Akastos 700, 3. 876, 3. 877, 6. Astykrateia GA B, 1.

Astylos 666, 2h.

Astynome GA K, 6. Astyoche 1) T. d. Aktor w Ares 354, 16; 2c. GA C. - 2) T. d. Laomedon GA

T. 2a. - 3) T. d. Phylas o Herakles . GA F, 3c, n. - 4) T. d. Simocis "Erichthonies GA T, 16. ..

Astypalaa: D. d. Artemis 334, 3c. Astypulan 242, 4.

Ameren indisch MP S, 2c. Y, 7b. Atalante 1) T. d. lasos 345, 6a. 681, 4e. 814, 4-9. 850, 2; 3. 854, 3. o Ares 354, 1e. 355, 1e. o Meilanion GA L .. 2. o Melengros 745, 4. - 2) T. d. Schöneus 814, 4. GA A, 3.

Ate 103, 3. 208, 5. 602, 3. 605, 1.

Athamantisches Land 701, 3. Athamas 638, 3. 653, 1; 20. 681, 1. . 683. 686, 16. 687, 4. 701. 703, 1a. 824, 1. 872, 1. GA A, 1; 3, C. D. 1.

G, 1.

Atheismus MP &. 1. Athen; D. d. Acheloos 542, 4. d. Acdos

615, 6. d. Alkon 506, 2c. d. Anadeia 615, 6. d. Anakes 165, 1. d. Aphrodite 363, 1. d. Apollon 296, 3a. 297, 2. 302, 1-3. 318, 3. d. Ares 348, 2. d. Artemis 331. d. Athena 245, 1; 5. 248. d. Boress 516, 3. d. Chariten 563, 3. d. Demeter 409, 2. d. Bionysos 442, 2; 3. d. Eileithyia 151, 2. d. > Eirene 612, 2. d. Enyo 604, 2. d. Eros 490, 2. d. Gan 135, 3, 207, 1. d. Göttermutter 140, 4. d. Hades 434, 1d. d. Hebe 559, 3. d. Hekate 566, 5. d. Helios 469, 4. d. Hephästos 390, 2. d. Hera 214, 3. 215, 6. d. Hermophroditos 502, 4. d. Hermes 271, 5. d. Hestia 287, 2 c. d. Horen 561 . 3. d. Hygieia 512, 3. d. Kerkopen 164, 6. d. Kronos 129, 3. d. Kybele 146, 3; 4. d. Nike 608, 2. d. Nymphen 545, 3; d. Pau 497, 2. d. Poteidon 233, 1a-c. 240, 3d. d. Prometheus

496, 2. d. Rhen 142, 2, 144, 1. d. Thanschwestern 168, 2. d. Zeus 207, · 1; 6. d. Zwölfgötter 187, 4. - Sagen 650, 3d. 752 ft. Vgl. Attika. ATHENA 245-269. Abstammung 265.

(T. d. Hephästos 265, 2g. T. d. Itonos . 265, 2e, T. d. Ogyges 247, 1, 253, 3g. 265, 2c. T. d. Pallas 265, 1e) 2f. . T. d. Poseidon 247, 1. 253, 3g. 265, 26. T. d. Triton 263, 2d. T. d. Zeus 112, 4. 208, 4. 245, 2. 249, 5c; 86. 265 .. 2a.) Namen 245 , 1. Ursprung 181, 1. 245, MP R, 7. F, 3. pelas-Risch 132. 134, 4. samothrakisch 175, 3. 177, 2. 180, 2. Wesen 113; 3. 253-256, 266, 267, 1, 430, 2, 512, - 1. 515. 1. Bildung 247, 5c. 248, 8c. 249, 9. 258. Symbole 257, 260. (Blitz 253 . 36. Eule 248 , Se. Kribe 249 ..

8d. Mond 253, 3d. Olive 250, 6, Phal-

lus 252, 26. 253, 5d. Schlange 248.

3c. ). Dienste und Feste 246 - 252. 209. Mythos 265, 266, 818, 4r, Gd 6 bebte 267. Kinder 267, 3.

in Beziehung zu andern Gottheiten 141, 7. 149, 1. 151, 7. 154, 4. 168, . 2, 4. 172, 2. 187, 9: 10. 227, 34: 4. 240, 4e; 5. 245, 5. 247, 2; 3; 4d. 248, 2; 3e. 249, 26; 4a; 6. 250, 6 --- 8. 256. 263 -- 266. 281. 6g. 293. . 26. 294, 2; 3. 319, 4d. 344, 14; 3c. 380, 2n; 6. 395, 2n; 403, 9e. 428, 1 2g. 429, 3n. 437, 26: 456, 16: 484, J 4. 496, 2; 4. 510, 2. 352, 4. 554; 1. · 569, 2, 585, 2. 587, 4. 588, 4. 595, 5. 599, 4. 680, 2. 802, 1. 684, 4. 4 609, 3. 615, 4. 633, 2. 754, 4. 2H Heroen 268. 269. 684, 5; 6: 692, 5. 694, 3. 789, 4; 6. 735, 2; 4. 756, 2. .: 768. 177, 4. 794, 3. 798, 10. 612, 4. . 825, 5. 826, 4. 828, 4. 847, 2. 851. -852, 2; 5n. 885, 7. 890, 3. 896, 2. - 503, 4. 907, 5. 908, 1; 4. 909, 7. 991, 1, 929, 4, 936, 6.

Beimmen: Ayakein 255, 36. "Aylaupos 248, 86. Ayepain 249, . 6e. 254, 4 f. Hypaules 248, 8a. 'Aypique 248, 8a. 234, 5a. 'Ayporton 248, 8e. Andar 255, 1a. Alartic - 248, 10. Albein 248, 10. 253, 3g. 2541 58. Angla 249 . 4m 253, 3h. Antala 248, 8c; 9. Alakrousynic 227, 4. 247, 1. 253, 2c. Aleilnout-- Ma 255, 3a. Alda 249, 36; 6c. 253, 2c. Aluk 246, 48. 255, 3a. Augov-Ma 249; 6e. 254, 4c. Avenuing 249, 8a. 253, 3f. Apiénoros 249, бе. 254, 4 п. Алаговоја 249, 36. 254; 3e; 76. Aganer Stag 247, 5f. Mosfa 247, 5c. 248, 8d. 249, 7f. . 273, 2c. 255; 3a. Apynytrig 248, : Sr. Mola 249, 7a. 258, 9a. Arpu-. 1 turn 255, 3a, Agala 251, 36. :

Bonpula 247, Se. 254, Sa. Bou-: 80kin 247, 5e. 255, 1n. Boudela 246, 2ef 3n. 248, 8n. 254, 5a. Howknia 254, 4c. 1 31 , it sh Terering 248, Se. Tegopiter 248.

76. Flavzenie 230, 3 c. 253, 26; 3 g. Γοργοφόνος 266, 3. Γοργοί 248, 66. 250, 7; 10. 253, 4n. 266, 3. Горубліс 253, †. 266, 3. Гоуива 250, 10. Aparaulog 249, 6e.

Ellavía 245, 4, 251, 3c, 253, 26, 1: 'Expante 250, 96. 'Ellevia 245, 4. 1 246, 26. 349, 6d. Blingle 245, 4. 253, 26. Elleires 245, 4. 246, 26. 248, 86. 249, 1a. 233, 25. Boxtlados 255, 1a. Enemporing 250, 5c. 254, 3a. 'Epyany 247, 5d. 248, 2; 3d. 249, 5f; 6b; 9a; e. 253, 1; 2. 254, 1; 6. 'Equalmolig 254, 3a. Zwornold. 247, 5a; 66. 248, 8e: 9.

- 1 Tadovin 250, 90. Thing 250, 3a. \* 253, 26. Innie 248, 4; 6a; 8d. 249, 56; 9c. 250, 36. 253, 3g. 255, 2a. 348, 6b. 'Innolaire 249, 7d. Travia 232, 2 c. 240, 4. 246, 3t. 1.J Kanavsla249, 4c. Kenpany 248,

8c. Ackendela 249; 7e. 254; 2. · Kessala 249, 3c. 263, 2c. Kludov-20¢ 248, 8c. 254, 3s. Kolombela 249, 2d. Kopestle 250; Sc. Kopla 249, 5c. 253, 5b. Kopt quela 249, 86. 253, 3h. Kpasia 251, 5. Kon-.: verla 247, 6 a. 253, 34. 255, 3a. E Kubaria 249, 9c. Kunapidala 249, . 7c. Kuppneric 250, 11d.

Aapronia 249, 9f. Aagpla 248. 8c. 255, 36. Agiric 254, 5a. Agurla 248, Sc. Arreia 234, 16. 250, 6. Aoyyaris 247, 5f.

Mayapola 250, Hc. Marno 249, 96. 253, 2a. 254, 7u. Mayaviris 1 249; 5 f. 253, 2a. 254, 6. Missof 250, 86. 728, 1. 730, 9.

Ναρχαία 249, 9d. 263, 2c. Νεδουσία 249, 8c. Νίχη 248, 8c; 10. 255, 3c.

. Zevía 249, 6e.

"Ογκα, 'Ογκαία 247, 2. 252, 2b. 253, 3g. 'Ομολωίς 247, 5π. 'Οξυὐτρκής 249, 4b. 253, 2b. 'Οπτιλέτις 249, 6c. 253, 2b. 'Οργάτη 254, 1. 'Οργάς 254, 1. 'Οφθαλμάτις 249, 6c. 253, 2b.

Hatwyla 248, 8d. 253, 2e. Halλάς 245, 1, 253, 1. Παλληνίς 245. 3. 248, 66. Hayarıç 249, 6e. 254, 6c. Havayails 249, 10 a. Hayla 249, 4c. Hagela 249, 7f. Haggeyos 248, 4. 253, 56. 255, 1. Holing 245, 2. 246, 2d. 248, 2; 3a. 249, 3a. 250, 4; 8. 251, 5. 253, 2a. 254, 3a. 258, 2; 3. Holianc 249, 56; f. 254. 3a. Προμαγόρμα 249, 3e. 254, 3b; 5b. Hoomayos 248, 8c. 255, 3a. Hoovala 247, 3. 263, 4a. Hoovaoc 247, 5a. 281, 6a. Πρόνοια 153, 2. 247, 3. 248, 8b. 250, 5a. 254, 4d. 596, 1. Hulala 254, 3a. Hulalua-20c 254, 3a. Hukairıç 254, 3a.

Σαἶτις 249, 4f. 252, 2d. Σαλμωνία 256, 8b. Σάλπιγς 249, 4d. 235, 1a. Σθενιάς 249, 3a. 255, 3a. Σκιφάς 248, 4; 7. 253. 4a. 254, 5a. Σκικάς 248, 4; 7. 253. 4a. 254, 5a. Σκικάς 248, 8c; 9. Σταθμία 254, 4a. Σώτειρα 248, 8c.

Tangoβόλος 230, 5c. Tangondλος 230, 5c. Talgresia 247, 36. 230,
16. 234, 6a. 111, 16. Tiθgesiry
248, 86; 9. 253, 2c. Tgersala 249,
3a. Tgersala 249,
3a. Tgersala 253, 3a. Tgersala 253,
3a. Tgersala 253, 3d. Tgersala 253,
3a. Tgersala 253, 3a. Tgersala 249,
Tgersala 249, 5c; d; c. 253, 3a; g.
Tgersala 249, 5c; d; c. 253, 3a; g.
Tgersala 240, 36. 250, 9c. 253, 3a.
866, 3.

866, 3. 'Yyleia 248, 8d. 253, 2e. 512, 2. Ynexxavorola 261, 2d. Флеурава 245, 3. Фрагрва 248, 8e. 254, 3b.

Χαλινίτις 249, 16. 255, 2α. Χαλκίοιχος 249, 6α. 866, 3. Χρυσέα 250, 1. Χρύση s. Chryse.

250, 1. Χούση s. Chryse. 'Ωλερία 250, 8b. Athenãon 246, 2e.

'Αθήναια 262, 2. 395, 2α.

Αθήναια 262, 2. 395, 2α. Athenaïs 752, 3δ.

Athmoneis: D. d. Aphrodite 363, 2a. d. Artemis 331, 7d.

Athor agyptisch 370, 1. MP D, 2. E, 3. T. 5.

Athos: D. d. Aphrodite 361, 3b. d. Zeus 192, 8a. — Sagen 650, 3e. 663, 1. Atlantiden 714, 1. 808, 4. 809, 2.

Atlantiden 714, 1. 808, 4. 809, 2. 834ff. Atlas S. d. lapetos (S. d. Uranos 834,

106, 6. 114, 5. 115. 125, 2. 164,
 184, 2. 480, 2. 637, 5. 640, 3.
 924, 7. GA E, Ia. O. Dienste 128, 3.
 Atam Sgyptisch MP D, 2. E, 1. T, 2c.
 Atrax 667, 1. GA D. 1.

Atreus 805, 3. 871. 872, 1. 873, 1. GA R.

Atriden 894, 4.

Atthis 395, 1. 753, 2; 3. 756, 2.

GA H.

Atthis: Binnets 69, 752, 3; 4, 4 Appro-

Attika: Pienste 69, 752, 3; 4. d. Aplrodite 363. d. Apollon 302. d. Artenin 331. d. Asklepios 507, 5. d. Attenn 7248. 754, 69. d. Demater 407, 3. 409. d. Diosgos 439, 1d. 442. d. Gio 754, 65. d. Herra 215, 6. d. Herraltes 916, 6. d. Poseidon 233, 1. d. Prometheus 128, 3. d. Zens 193, 3. 204, 3. 754, 6a. — Sagen 752 ff. — Vgl. Atten.

Attis 148, 3; 5. 149, 3a. 172, 3. 862, 4a.

Attus Navius 996, 5. Atyllos 466, 2b. Atymnios 728, 4. Atymnos 485, 4a. Auge 267, 2f. 269, 2c. 476, 2b. 813, 1; 3. 931, 2; 3. GA L, 2. V, 3e, a; y. Augeins S. d. Eleios (S. d. Phorbas 670, 4d, GA D. 1. Q. 1.) 681, 26; 4d. 696, 1. 819, 4. 844, 3. 845, 1. 917, 4. 925, 9. 926, 5. GA Q, 1. Augures 949, 3. Aulis: D. d. Artemis 330, 56. Aulon 556, 5. 558, 3c. Aura 519, 1a. o Dionysos 461, 3a. o kephalos 764, 7. 765, 6. Aurora 474, 1. 975, 7. Aurunci 936, 1. Ausones 936, 1. Autesion 749, 3. GA G, 1. Autochthe 770, 4. Autolaos 812, 1. Autolykos 1) S. d. Deïmachos 323, 3h. 681, 56. - 2) S. d. Hermes 282, 4c. 557, 3c. 863, 2a. 910, 1. Automate GA K. 4. Autonoe 1) T. d. Kadmos 463, 6a, 737, 4. GA G, 1. - 2) T. d. Peireus GA L. 3. F. 3e, 8. Auxesia 410, 46. 412, 1a. Avatàras indisch MP J, 6. Aventinus 972, 8. 987, 26. 994, 7. Aventinus mons 952, 2. 955, 2. 987, 26. Averruncus 989, 66. Awakhters persisch MP K, 10. Axieros 159, 6. 166, 2. 177, 4. 180, 4. Axiokersa 159, 4; 5. 166, 2. 177, 4. 180, 2. 281, 5c. Axiokersos 159, 5. 166, 2. 177, 4. Azael israelitisch MP N, 7. Asau 812, 2. 818, 1. 844, 1. GA L, 2. Azar babylonisch MP M, 2. Azaras indisch MP T. 8a. Azeus GA C. Azoros 681, 2e.

Bant arabisch MP N, 1. babylonisch MP M, 2. israelitisch MP N, 7. phū-

nicisch MP O, 7. semitisch MP S, 3a. V, 3a. syrisch 197, 4a; 8. MP N. 3: 4. Baaltis assyrisch MP L, 2, babylonisch MP M, 3. semitisch MP V, 3a. syrisch MP N. 3. Babylon; Mythologie MP L, 1. M. Rf. D. d. Aphrodite 370, 2c. Bacchanalia 454. 7d. Bacchen 465, 3, 466, 3, Bacchis GA M. Bacchos 438, 26. Bacchus etruskisch 939, 5. römisch 955, 5, 972, 7, Bär symbolisch 40, 3. für Artemis 340, 16. 341, 1c. 342, 4c. für Rhen 143, 2. Bütulen MP V. 1c. israelitisch MP N, 8. V. 1. Vgl. Stein. Bakch - s. Bacch -Bakis 323, 4f. 550, 4. Baldr germanisch MP P, 6. Balearen: D. d. Kabiren 166, 5. Ball symb. für Dionysos 450, 4d. Bargyliä: D. d. Artemis 335, 56. Basileja 208, 5. 595, 1. Bassa: D. d. Apollon 304, 4f. Bassaros 438, 3f. Bateia 1) w Ochalos GA P. 2. - 2) T. d. Teukros o Dardsnos 881, 3. GA T, 1 6. Battos GA E. 2. Baubo 432, 5b. Baum symbolisch MP V, 1; 56; 7. für Juppiter 965, 1. Behryker: Sagen 694, 2, 695, 1.

Beil symb. für Apollon 312, 1c. für Zeus 202, 1. Bel babylonisch 915, 2. MP L, 2. M,

Becher symb. für Herakles 920, 4. für

Begoe etruskisch 550, 5. 939, 9.

Begriffsgottheiten MP T, 8b.

Hercules 972, 5. Becken symb, für Hestia 290, 36. 2. V, 5c. semitisch MP S, 2d. T, 2c.

Belenus gallisch MP P. 4b. Belisana gallisch MP P, 4b. Belitan arabisch MP N. 1. chaldsisch

MP M, 2. X, 5a. Bellerophontes S. d. Glaukos (S. d.

Poseidon 243, 1a; 3. 826, 1.) 249, 16. 268, 36. 511, 3. 627, 2. 640, 3. 653, 1, 824, 1, 826-828, 861, 66, 867, 1. GA M.

Belleros 826, 3. Bellona 604, 1. 969, 7c. 973, 9. Belos 791, 8. 792, 2. 794, 4. GA K, 3. Bendis 144, 3, 145, 3, 330, 3,

Benthesikyme 241, 3. 785, 2. Berchtes germanisch MP P, 7. Berekyntos: P. d. Adrasteia 145, 1. d.

Kybele 146, 3, Beroe 235. 2b. 863, 3.

Berytos: D. d. Poseidon 235, 26. -Sagen 863, 3. Beschneidung isruelitisch MP N. 8. V.

Beutel symb. für Hermes 277, 2e.

Bia 107, 2. 607, 2. Binner 666, 2d. Bias 681, 4h. 802, 1; 3; 4. 803, 3.

821, 2, GA A, 2n. B, 3, K, 6. Biene symbolisch 41, 5. für Artemis 335,

1d. 340, 1/. für Demeter 420, 1e-für Zeus 202, 2;-5. Biennos: D. d. Zeus 194, 3.

Binde symb, für Leukothen 537, 6. Birne symb. für Hera 222, 5. Bisaltes 688, in.

Riston 355, 1a. 658, 2. Bistonis 354, 1a. Bithynis 242, 1.

Bithynien: D. d. Aphrodite 367, 3. d. Apollon 306, 9a. d. Demeter 413, 3. d. Dionysos 441, 56. d. Hades 434, 36.

d. Zens 197, 1. - Sagen 863, 1b. Bithynos 197, 1.

Bithya 355, 1h.

Blitz symb. für Athena 253, 36. 263, 1. filr Dionysos 450, 4d. für Herakles 920, 5. für Juppiter 965, 1. für Zeus-

202, 1.

Blüthe symbolisch 503, 3 e. für die Horen 562, 1.

Blumen symb. für Apollon 312, 8d. für die Chariten 564, 2. für Hera 222; 4. 223, 2. für Kora 420, 48. für Zeus 202, 2,

Bock symbolisch 40, 6, für Aphrodite 374, 16. für Apolion 312, 9c. 316, 7c. für Dionysos 450, 1b. für Hermes 277, 1e: für Pan 498, 6.

Böä: D. d. Aphrodite 364, 7f. d. Artemis 332, 64.

Βοηδρόμια 315, 1d.

Böotien 654. Dienste 67, 4, 68. d. Aphrodite 362, 1; 2. d. Apollon 300. 301 .d. Ares 348, 1. d. Artemis 330, 6. d. Asklepios 507, 4. d. Athena 247. d. Demeter 408. d. Binnysos 441, 1-3. d. Eros 124, 1. 490, 1; 2, d. Phussgötter 543, 2. d. Hades 434, 1c. d. Hera 215, 3-6, d. Herakles 916, 5; 6. d. Hermes 271, 3. d. Leukothes 537, 3. d. Mnsen 551, 5. d. Poseidon 232, 3. d. Praxidike 153, 1. 168, 3. d. Zeus 192, 7. 203, 26. - Segen 677ff. 681, 3, 701ff. 711ff. - Sangerschule 101, 1a. 183, 4. 400, 3-5.

Böotos 242, 2d. 243, 1a. 652, 4. 705, 2. Bogen symb. für Aphrodite 340, 3e. für Apollon 312, 1d. für Artemis 34ft, 3e.

für Eros 492, 1. für Hera 222, 2e. für Juppiter 965, 1. Bohne symb. für Demeter 420, 2f. für Dionysos 450, 2d.

Bohn phonicisch MP X, 5a.

Boline 321, 1; 4.

Bonn Ben etruskisch 939, 6. latinisch -942, 6. römisch 156, 1. 175, 3. 429,

Buddhismus MP S, 1. Büssungen MP V, 6b; 10a.

4. 505, 6. 955, 6. 956, 6. 958, 7. Buddha indisch MP H, 4. 966, 3. 970, 7. 974, 76, 975, 976; 5. 977, 7; 11. 979, 8. 981, 4. Bonus Deus 156, 1. -Bonus Eventus 432, 1g. Borenden s. Kalais, Zetes. Borens 516, 4, 707, 3, 762, 1, 763, 1; 2. 758, 2. GA H. Bormos 322, 4. 543, 7. 863, 18. Bores GA P. 2. S. 2a. Borsippe: D. d, Apollon 337, 1c. d. Artemis 337, 1c. Bosporos: D. d. Boreas 516, 4... Botton 657, 3a. Brahma indisch MP H, 4; 9. S, 3a. X, Brahmanaspati indisch MP T, 8b. Branchos 306, 46. 322, 4. 323, 4d. 515, 1. 642, 3c. 861, 3c. Brasia: D. d. Athena 249, 7g. d. Dionysos 443, 6f. d. Poseidon 233, 8 c. Brauron: D. d. Artemis 331, 1, 342, 1, Βραυρώνια 331, 16. 454, 3c. Brinchos 466, 26. Briercos s. Aegion. Bribaspati indisch MP S, 4. Brimo s. Demeter. Hekate. Brimos 419, 2c. Briseis 878, 4. 898, 5. 899, 4. Britomartis 334, 1a. 337, 1a. 345, 6c. 728. 1. Brizo 570, 2. Bromos 662, 24. Brontes 107, 2. Broteas 874. 1. GA R. Bruttien: D. d. Ares 348, 8a. d. Thetis 538, 4. Bryseä: D. d. Dionysos 443, 6c. Bubastis 337, 1a. Bubona 984, 66, 989, 4d. Bubrostis 536, 1. Bachshaum symbolisch für Aphrodite 374, 2e.

Bukoliun GA T. 26. Bunes 282, 36. GA M, 2. . Buphagos 345, 3d. Bougória 193, 3a; 56. 638, 3. Besorthmon: D. d. Athena 249, 3c. Bara: D. d. Aphrodite 864; 10c. d. Dionysos 443, 8 d. d. Gas 135, 3. d. Herakles 917, 6. d. Poseidon 233, Busiris 242, 4, 863, 4. Bateden 261, 1a. Butes 1) S. d. Boress 460, 2c. -- 2) S. d. Pandion (S. d. Teleon 681 . 5 a.) 239, 1. 240, 4e. 244, 26. 243, 36. 263, 3a. 3826. 384, 2c. 640, 2; 4. 759, 6. 762, 1. 763, 1; 4. 858, 56. 859, 35. GA H. Buthroton 361, 1. Busyge 703, 3. Buzygen 158, 3. 248, 5. 261, 16. 640. 4. Buzuges 259, 46. Bublis 368, 2s. Byblos: D. d. Aphrodite 368, 5d. -Sagen 863, 3. Byzantion: D. d. Aphrodite 367, 46. d. Artemis 335, 6c. d. Athena 250, 96. d. Gan 135, 3. d. Hera 218, 5 b. d. Poseidon 233, 2. 234, 2d. Cace 970, 5. 987, 26. Cacus 926, 1. 952, 2. 970, 5. 972, 9 987, 25, 994, 6. Caduceus s. Heroldstab. Caecilii 996, 10f. Cacculus 396, 1c. 943, 2. 944, 8. 959, 3. 996, 10f. Caelius mons 954, 1.

Cire: D. d. Eileithyia 151, 2, d. Silvanus

971, 5.

Caesares 997. 1. Cajeta 944, 10. Camasene 962, 6. Cameliae virgines 982, 6. Camenen 546, 6. 987, 4; 6-8. Camillae 949. 3. Camilli 949, 3. 990, 3. 996, 9. Campanien: D. d. Dionysos 445 b. Candelifera 989, 36. Capitolium s. Kapitol. Capua: D. d. Aphrodite 369, 2c. Carda 988, 94. Carden 989, 4a. Carmenta latinisch 942, 6. römisch. Chariten 563. 565. T. d. Diogysos 379. .282, 16. 951, 6. 973, 4. 977, 11. 988, 1-5, 994, 3, Carna 962. 6. 981. 3; 4. 987, 2c. 988, Carthago: Mythologie MP 0, 5, D. d. Aphrodite 370, 3c. Castrum Minervae: D. d. Minerva 251, 3 d. Catins Pater 989, 56. Cautopates 1000, 1. Cerealia 424, 2a. Ceres römisch 405, 16. 955, 5. 956, 5. 957, 4. 972, 7. 973, 4. 974, 4; 74. 976. 985, 5. 997, 4-6, 999, 6. sabinisch 967, 7. Cerfii dii umbrisch 936, 8. Ceridwen keltisch MP P. 4n. T. 5c. Cernoboh slavisch MP P, 3. Charon 301, 1e. 321, 1. 705, 6. Charoneia: D. d. Leukothee 537, 3, d. Zens 211, 2c. - Sagen 705, 6. Chaldier: Mythologie MP M, 5. Rff. Sabaïsmus T, 6c. Chalis 464, 2. Chalkedon: D. d. Aphrodite 367, 4n. d. Apollon 306, 9a. d. Zeus 197, 1. --Sagen 682, 2, Xúlzeia 393, 26; 3, 395, 2a. Chalkiope T. d. Acetes & Phrisos 688, 1c. 690, 2; 3c. T. d. Eurypylos w He-

rakles V, 3c, y. T. d. Rhexenor v Acgeus 770, 4. Chelkis: D. d. Apollon 301, 4c. d. Athena 247, 6c. Chalkodon 860, 16. Chalkodontiaden 712, 3c. 761, 2. 860, Cham israelitisch MP R. 2. Chaos 102, 103, 1, 110, 3, 113, 2, 137, 1. MP X, 4a; 5a. Charikle 269, 2g. 668, 6. Charis 379, 26. 381, 1a. 395, 2c. 565, 6. 16. T. d. Zeus 112, 4. 208, 3. pelasgisch 132. samothrakisch 160, -6. Wesen 113, 3. 168, 2. 554, 4. 558, 5. Dienst 366, 1 f. in Beziehnng zu andern Gottheiten 151, 7. 187, 10. 229, 4. 281, 7c. 319, 5a. 381, 1a. 429, 5a. 456, 2g. 493, 6, 499, 3. 562, 6. 590, 3. Χαριτήσια 564. 4. Charme 210, 1. Charon 576, 2 - 6, 578, 6, etruskisch 394, 14, 939, 2; 8, 973, 6. Charops 659, 2. Charybdis 541, 3. 698, 5. 909, 3. Cheiron 504, 3. 511, 2. 538, 3. 638, 5, 666, 3c. 668, 2-7, 674, 2, 684, 2. 876, 4. 877, 1; 5. 888, 3. 891, 1. 922, 3, Chelydorea: B. d. Hermes 272, 3c. Chemmis: D. des Perseus 807, 2 a. 863, 4. Chersonesos (tanrischer): Sagen 682, 1 a. Cherub israelitisch MP N, 8. . . Chimära 40, 9. 105, 6. 827, 2. Chinesen MP O. 2b. Chione 1) T. d. Boreas o Eumolpos 763,

3c. v Poseidon 242, 36, 661, 3, 785.

2. GA H. - 2) T. d. Dadalion 345,

6e. u Apolion 321, 3d. 702, 2.

Chies: Dienste 76, 5. d. Apollon 305, 96. d. Athena 250, 5 d. d. Dienysos 444, 1f. d. Poseidon 234, 6r. d. Zeus 197, 4a. - Sagen 648, 2d. 715, 3; 7, 860, 24, Chies S. d. Apollon (S. d. Poseidon 234, 6c.) 321, 1. Chiron s. Cheiron. Chitone: D. d. Artemis 331, 4. Chloris 1) 984, 7. . Zephyros 516, 5. - 2) T. d. Amphion o Neleus 821, 1. GA A, 5. E, 1a. 6, 2. Xoal 781, 5. Choros 466, 3a. Chona ägyptisch 915, 2. MP E .- 2. S. 36. T. 7a. Choreia 466, 3b. Chorokomos 466, 2c. Cheros 466, 2c. Chromis 666, 2c. Chrones 123, 2. 481d. MP X; 5a. Chrysnor 105, 5. 242, 26. 243, 2. 585, 3. 862, 5a. Chryse: D. d. Apollon 306, 7. Sagen 692, 5. 3. 249, 5a. 251, 1. 264, 46. 269, 2a. 344, 14. 481, 1. Chryse 1) T. d. Halmos 702, 1. v Ares -354, 16; 2c. 702, 3. GA C. - 2) T. d. Palas & Bardanos 880, 2-6. 881, 3. GA T, 1a. Chryseis 228, 1c. 898, 5. 899, 4. Chryses 1) S. d. Agamemnen 343, 8d. - 2) S. d. Ardys 314, 6a. 327, 4. 899, 4. - 3) S. d. Poseidon 243, 1a. 792, 1; 4. 703, 16; c. GA C. Chrysippos 742, 3. 871, 2. GA R. Chrysogeneia 1) T. d. Holmos 702, 1. - 2) T. d. Porphyrion 243, 1a. GA C. Chrysorthe GA N, 2c. Chrysos 208, 5. Chrusothemis S. d. Kormanor 318, 3a.

324, 2d. 641, 6d.

Chrysothemis T. d. Agamemnon 874, 3.

Chthonia 1) T. d. Butes 759, 6. -- 2) T. d. Erechtheus 762. 763, 1. w Butes 763, 4, GA H. - 3) T. d. Phoronous 410, 3a. X36ria 410, 3c. 424, 16; 36. Chthonios 1) S. d. Poseidon 243, 2. - 2) Kentaur 666, 2b. - 3) Sparte zu Theben 738, 3. GA G, 2. Chthonophyle T. d. Sikyon GA N, 2e. o Dionysos 461, 36. o Hermes 831, 2. Cicade symb. 41, 5. für Apollon 312, 86. Cincula 989, 3c. Circe latinisch 942, 6. Circeji: D. d. Athena 251, 3n. Cista symbolisch 43, 5. für Agathodémon 157, 4. für Demeter 420, 3c. für Dionysos 450, 3d. 453, 6a. für die Kabiren 166, 2; 6. Clementia 615, 7. 989, 3c. ( litumous 987, 3a. Colleting 987. 2. Commotine 987, 10b. Concordia 381, 3a. 610, 2. 611, 1. 984, 1. 989, 5c; 8. Chryse (Athena) 150, 1. 154, 4. 245, Consentes dii etruskisch 937, 6. 939, 1. 937, 6. 960, 7. Conserentes 989, 3n. Consivin 974; 2. Consivii 960, 7. Consus 231, 1. 235, 1e. 951, 6. 956, 9. 960, 1; 6. 964, 4. 966, 1. 967, 24. 973, 5; 6. 989, 56; 7. 994, 5. Cornelèi 996, 10c. Corniscae 981, 56. 988, 86. . Cumá : D. d. Aparodite 369, 2c. d. Apollon 367, 3g. d. Glankos 329, 3. d. Hades 434, 3c. d. Sihyllen 549, 8-Cuning 989, 36. Cupenci 949, 3. Cupido 489, 1. 616, 2. Cupra etruskisch 218, 9c. 222, 6, 227, 3. 938, 3. 939, 6. Carialpriester 949, 3.

Curintis 996, 3.

Currietius 961, 6.
Currietie sabinisch 936, 7.
Cybele 951, 6. 935, 6. 956, 5. 974,
9f. 975, 2; 7. 976, 4. 997, 8. 999,
6. 1000, 6. vgl. Kybele.

Cypresse symbolisch 39, 2. für Aphrodite 374, 2e. für Apollon 312, 8f. für Hades 436, 1d. für Kybele 147, 2. verehrt MP F, 1b.

Dädale 265, 2n.

Bidalos S. d. Metion (S. d. Eupelamos GA H.) 640, 6c. 723, 2; 4. 730, 1; 6. 766, 4d. 767. Dacira 566, 1.

Dümon Agathos s. Agathodamon. Dagon phönicisch MP O, 7. X, 6d. Autdula 225, 1

Daktylen 141, 3. 143, 3. 145, 1. 148, 1. 160, 6. 167, 5. 169. 170, 2. 640, 5. 920, 5. 944, 8. 
Damaskos 273, 2. 282, 3a.

Damia 410, 46, 412, 1a, 975, 7.

Damithates 432, 4d:

Damnameneus 145, 1. 166, 2. 169, 2.

Damophon GA M.

Danne T. d. Akrisios 797, 798, 7. 807, 26. eZeus 210, 1; 4. GA K, 4; 5. —

o Pilumnus 944, 7.

Danaiden 496, 3b. 419, 1s. 579, 3.

795, 796.

Banais 170, 2.

Banais 193, 4a. 732, 1. 790, 3. 791, 8. 792, 2. 793, 6. 794 fl. 859, 1c. GA K, 3, 4.

Daphne in Attika: D. d. Demeter 409, 15.

1 b. Daphne in Syrien: D. d. Aphrodite 368, 5 b.

Daphne T. d. Ladon (T. d. Peneios 543, 1 a.) 300, 3a. 543, 3c. uApollon

1 n.) 300, 3n. 543, 3e. uApollon 321, 4. 325, 3c. uLeukippes 818, 5e. Daphaephorien 314, 1. 315, 2n. 316, 9b. 318, 2b; 3n.

Daphnis 1) S. d. Hermes 282, 25. 558, 2. 858, 5c. — 2) Kentaur 666, 2h. Dardaner: Dienste 181, 1, d. Hestin 286.

d. Zeus 189, 4. — Sagen 655, 2.
 880 ff.
 Dardania: Sagen 880, 6.

Derdanos: D. d. Aphrodite 367, 2.

Dardanos 162, 2. 177, 2. 639, 2n.

-719, 4. 731, 4. 808, 2. 810, 2. 834,
2. 860, 5. 880, 881, 3. GA O, T, 1.

Daskylas 862, 26; 56.

Daulis: D. d. Athena 247, 66. — Sagen

707, 3. 708, 1a.

Dannos 557, 2b. 858, 3k. 944, 7. 
Dea Dia 974, 8d. 975, 7. 981, 4. vgl.

Dia.

Decima 989, 36.

Deinneira T. d. Oenous (T. d. Dionysos 462, c.) 850, 7. w Herakles 848; 3. 849, 3. 851, 2. 923, 5. 931, 2; 3. GA Q, 3a. F, 1b. Deidameia 878, 4. GA S, 2b.

Deinameta 578, 4, GA 8, 26.
Deikon GA F, 1a.
Deimas 880, 4, GA T, 1a.
Deimas 355, 2c. 382, 3, 602, 1, 663, 1.

Berinn 533, 14. 362, 5. 002, 1. 003, 1. Decion 633, 1. 36. 670, 2. 764, 3. 835, 4. 906, 2. Decions 321, 1. Decione 321, 1. Decipholae 884, 2. Decipholae 884, 2. Decipholae 884, 2. Decipholae 881, 2. GA Q, 36.

Beiras: D. d. Athena 249, 46.
Anta 314, 1; 3.
Belion in Böstien: D. d. Apollon 301,
1 g.
Delion in Lakonien: D. d. Apollon 304,

2 e. Belos: Dienste 76, 3. d. Aphrodite 366, 4n. d. Apollon 297, 1c. 298, 3. 305, 4—7. 316, 9d. 318, 3c; 6. 325, 2n.

d. Artemis 334, 4s. d. Athena 247, 3. 250, 5a. d. Dionysos 444, 26. d. Eileithyia 151, 2. d. Koos 128, 3. d. Phobe 128, 3. d. Poseidon 234, 5a. d. Sibyllen 549, 7. - Sagen 859, 3a. Delphi: D. d. Aphrodite 362, 3. d. Apollon 300, 2-7. 318, 2; 36. d. Artemis 330, 96. d. Athena 247, 3. d. Delphi 164, 2. d. Demeter 408, 4. d. Dionysos 441, 4a, d. Gáz 135, 3, d. Hestia 287, 26. d. Köos 128, 3. d. Neoptolemos 904, 4. d. Pan 497, 2. d. Phobe 128, 3. d. Poseidon 232, 3e. 233, 5. d. Rhea 142, 2. d. Sibyllen 549, 5. d. Themis 153, 3. 594, 2. d. Zeus 192, 7e. - Sagen 709, 2 - 5.

Delphi 164, 2.

Belphin symbolisch 41, 2. für Aphrodite 374, 1d. für Apollon 312, 75. 313, 1a. für Artemis 340, 4d. für Bionysos 450, 1h. für Leukothed 337, 6. für Possidon 238, 3a.

Δελφίνια 314, 1. 316, 3.

Delphos S. d. Apollon 321, 1. 709, 26.
S. d. Poseidon 243, 1a. 709, 2a.
Delphyne 300, 2a. 318, 2a. 326, 15.

DEMETER 405 — 432. Abstammung.
109, 2.112, 137, 5. 405, 234,
3.1 Namen 405, 1. Ursprung 181; 1.
405, 3; 4. 406. pelusgisch 132. 134,
4. 136, 4. Ween 416. 417. 556, 1.
NP R, 4. Bildung 421; 1. Symbolt
240, 1-3 (Schlang 409; 1.6). Dienste
und Feste 407 — 415. 422 — 426. 522
Njihoo 409, 19, 431. 422. Gelichte
419, 2. 431, 1. Kinder 419, 2. 431,

in Beaiehung zu nedern Gottheiten 112, 3, 144, 3, 149, 1, 169, 4, 171, 7, 187, 9, 207, 2, 208, 2, 227, 2a, 233, 7c; c, 236, 4, 238, 6, 240, 4c, 242, 2a, 264, 2a, 281, 5d, 293, 2a, 319, 4c, 344, 1f, 380, 1d, 406, 1c; d; 4, 409, 1f, 410, 35, 411, 4a, 428, 484, 4, 493, 4, 499, 3, 546, 4, 555, 1; 5, 567, 5, 586, 4, 590, 505, 41, 5, 567, 5, 586, 4, 590, 505, 4, 509, 4, 604, 4, 612, 3, NP T, 5c. in: eleminisches Verrill, 4, 403, 9d, 409, 1f, 410, 3; 5, 411, 26, 415, 4n, 420, 5, 456, 2c. in Brithung an Kome 1868, 4, 175, 5, 1873, 3, 408, 16, 409, 2c; c, 410, 4; 6c. 411, 56, 441, c; 2, 3, 431. In High 15, 546, 2732, 4; 6, 530, 3, 847, 2, 809, 5, 290, 5, 291, 7.

Reinmen: Ayrif 417, 5. Afyola 416, 2n. Azerofa 416, 2b: Aloric 416, 2b. Aurile 410, 4n. Aurile 420, 416, 2n. Augustvovis 406, 1n. 407, 4c. 417, 1c. Arryadsion 416, 2c. Aversia 416, 2c. Aversia 416, 2c. Aversia 416, 3c. 408, 1e. 409, 2b. 416, 3. Agreps 416, 3.

Teg voula 409, 26.

Απαιρα 417, 3α: ½ν Εξια 411, 6α: Εξινστρία 411, 16; 3; 4α: Εξίγησρες 416, 2α; 3. Εντέυσκές 412, 3α: Εννησία 414, α. Ερντές 411, 4α: 416, 3. Γρενίρα 408, 3ά: 417, 36: 4. Έρρυσγρες 406, 4α: 408, 4. Ερνσιβίη 416, 2α. Εστισύχες 417, 1ε. Εντέδεσμος 416, 2α. Εξερίση 408, 3δ. 416, 1δ. Εξίχος 409, 27, 416, 2ε.

Θερμησία 410, 4α. 416, 2α. Θεσμία 411, 3. 417, 1α. Θεσμοφόρος 240, 4c. 406, 1f; 3δ. 408, 1δ. 409, 2b; 3δ. 410, 1α; 4α. 412, 3c. 417, 1α. 975, 3.

Ιμαλίς 416, 2ο. Ιουλώ 416, 2α. Καβειρία 166, 3. 167, 5. 168, 2. 177, 5. 408, 1d. 417, 3δ. Καρποφόρος 416, 2c. Κιδαρία 411, 3. ἐν Κορυδεῦτι 411, 6δ. Κουροτρόφος 412, 3d. 417, 2c.

Αίβυσσα 410, 1d. Αουσία 411, 4a. 416, 3.

Malogópos 409, 3c. 416, 2c; d.

420, 16. Μεγάλαρτος 408, 3d. 416, 26. Μεγαλόμαζος 408, 3d. Μελαινα 411, tc. 416, 3. 417, 4. Μυαία 410, 1c. 411, 8b. Ξαινη 416, 2a. Ειμηφόρος 408,

3e. 420, 3a.

'Ομολωία 406,1 a. 408, 1 a. 417, 1 c. Παιδοθαλής 417, 2 c. Παμπανώ

416, 2d. Παναχαία 406, 1a, 411, 8a. 417, 1c. Πελαογίς 405, 3a. 410, 1b; 7. Ποτηφιοιρόρος 416, 2d. Προηφοσία 409, 2g. Προστασία

Προηφοσία 409, 2 g. Προστασία 410, 3. 416, 2c. Πρόσυμπα 410, 2. 417, 4. Πυλαία 406, 1π. 407, 4c. 417, 1c.

Σιτώ 416, 2b. Σπερμία 416, 2a. Στιρίτις 468, 4. Σωρίτις 416, 2a. Σώτειρα 417, 1b.

Φλοία 416, 2ε. Φοινικόπεζα 416, 2 α.

Χαλκόκροτος 423, 36; 4 b. Χαμύνη 406, 1f. 411, 7a. 416, 1b. Χθονία 410, 3a. 411, 1a. 416, 1b. Χλόη 409, 2f. 416, 2c. Χφυσάοφος 420, 3a.

Δημήτρειοι 417, 4. Δημήτρια 424, 3α. Demo 432, 5α. Demodike 686, 2α. Demodike 366, 2ε. Demonike 354, 2b. 846, 4. GA (

Demonike 354, 2b. 846, 4. GA Q, 2. Bewophon 1) S. d. Aeleos 431, 4r. 432, 2f. — 2) S. d. Theseus 162, 2. 649, 4. 779, 4. 780, 1. 781, 789, 1. 860, 1b.

Dersa: D. d. Apollon 299, 2c.

Derindes 460, 4b.

Derketo babylonisch MP L., 6. T., 5c.

X, 6d.

Derrion: B. d. Artemis 332, 6f.

Despinn 233, 7s; i. 240, 4c. 411, 5;
76. 418, 2a. 431, 1c.

Deskation 1) S. d. Bovas 162, 2. --

3) S. d. Hyperasios 681, 4g. - 3) S. d. Gerbard, Multologie, H.

Minos 729, 1; 5. 771, 6. GA F: — 4) S. d. Prouetheus 117, 5. 119, 1. 187, 2a. 193, 6. 636, 1a. 639, 1. 647, 2. 650. 674, 6. 709, 1a. 710, 1. GA A, 1. H. Q, 2, 1.

1. GA A, 1. H. Q, 2, 1. Deukalionische Fluth 636, 5a. 639. 649, 3. MP A, 3.

Beus Fidius 953, 2; 3, 937, 2, 966, 1. Deverra 989, 4a.

Devas indisch MP S, 2c. Y, 7b. persisch MP K, 11.

Bin 1) T. d. Defoneus ulxion 670, 2.

Bin 1) T. d. Dejoneus elxion 670, 2.

GA D, 2. o Zeus 210, 1. — 2) T. d.

Zeus 139, 3. 228, 3. 359, 2. — Vgl.

Dea Dia.

Asaβarijota 255, 1a. Diadem symb. für. Bionysos 450, 3e.

Dinkris 752, 3a.

Dinllage 613, 1.

BIANA 328, 1. 952, 2. 955, 2. 956, 8. 967, 8. 973, 4. 974, 10d. 982. 997, 4. Priapina 341, 1b. vgl. Artemis. Dius 752, 3a.

Ainan 193, 4; 5n. 203, 2n. Diantos 639, 3.

Didymi: D. d. Poseidon 233, 3. Digitier 169, 3. 944, 8. Junolia 193, 3a; 5b. Dike 561, 6. 588, 4. 595:

Diktios 211, 5. Diktynna 194, 3.

Biktyand 194, 3.
Biktyandon: B. d. Artemis 334, 1n.

Biktya 1) Sr. d. Magnes 653, 3d. 673, 2n. 797, 2. — 2) S. d. Poseidon 243, 2. — 3) Kentaur 666, 2e.

Dindymon: D. d. Kybele 146, 3. Biogeneta 432, 5a. Bioktes 784, 1.

Diome: D. d. Hernkles 916, 6. Diomede GA P, 1.

Biomedes 1) S. d. Ares 355, 1a; 2a. 658, 2. 925, 7. 926, 3. — 2) S. d. Tydeus (S. d. Athena 267, 3a.) 249, 4b. 251, 3b. 263, 5d. 268, 2c. 384,

4. 624, 3a. 748, 2. 781, 2. 789, 4. 803, 5. 805, 2; 841, 3, 847, 3, 852 - -854. 893. 3. 894. 4. 896. 2. 899. 5. 500. 8. 902. 2. GA Q. 36. - 1

Diomeia: D. d. Apollo# 302, 4b: Atoutia 193. 7.

Dione 1) 127, 2; 5, 138, 1, 141, 6. 1 144, 3. 168, 2. 181, 1. 191, 4. 208, 2. 210, 1. 214, 1. 213, 1. 358, 4. 544 c. 550, 5. 983, 3. vgl. Gáz. -2) T. d. Atlas 870, 1. 4 4 . .

Jiorveia 444, 16, 454, 2a; c. DIONYSOS 438-466. Abstaining

112, 4, 208, 4, 211, 6, 438, 3, 458, 1; 2. GA G, 1, Namen 438, 1. Ursprung 181, 1. 439. MP N, 1: R-X. pelasgisch 132. 135, 3; 6. stmothrakisch 177. 5. thrakisch MP P. tr. Wesen 430, 2. 447-449, 457, 566, 1. mystisch 158, 1: 191,7: orphisch 127, 6. Bildung 451. Symbole 450. Dienste und Feste 140-446. 451-454. 829, 2. Mythos 130, 4. 443, 36; 6f. 458-460, 579, 8, 659, 2, Geliebte 453, 461, hinder 462. Gefolge 464-466.

in Beziehung zu andern Gottheiten 141. 5, 144. 2, 149, 12: 36, 159. 2, 167, 5, 168, 4, 187, 18, 206, 5, 226, 36, 240, 36, 263, 2c, 281; ie. 319, 2n. 344, 1n. 345, 1d, 379, 14, 388, 3. 394, 14. 397, 4. 163, 9. 428, 16. 429, 46. 430, 1. 438, 4: 454, 3; 7. 455-457. 471, 2. 493, 1; 499, 2. 500, 5. 503, 6. 510, 1. 514, 2. 330, 3. 533, 5. 337, 3. 538, 5; 6. 546, 4. 552, 4, 562, 4, 563, 2, 569, 1, 572, 6. 599, 4. 612, 3. int eleusmischen Verein 178, 4; 5, 419, 1, 437, 16, in Beziehung zu Heroen 463. 701 . 2. 714, 4e. 730, 8. 732, 6. 737, 41 5. .777, 2. 798, 10. 847, 2. 866, 4. 867, - 1; 2. 920, 5. 921; 7. 928, 1. - - 5 Beinamen: ABooxoung 451, 2c.

30205 441, 3r. 453, 4b. Alolout-10% 450, 3e. Alelouopper 451. 1. Alavurire 113, 8a. 447, 6c. 6A B. 4c. Azonto; 417, 3. Azonτοψόρος 443, 5e. 447; 3. Arbrios - 447, 48. Apares 443, 8c. 457, 3f-Aybres 442, 4c. Arrivey's 457, 5. "Acieng 418, 5d. Anmounio: 452, 66. Aoris 319. 26, 443, 8c. 447. - 4n. 457, 3f. Aparro 37kvs 451, 4b. Bashzing 117, 14. Bazysing \$13, 4. 449, 1. 457, 2c. Bazzed; 414. -2a. 457, 2c. Battageres 451. 36. 437, 3c. Bouverne 450, 14. Booxé-'90% 451, 4c. Hor; 451. 4c. Borowio; -144; 3a; & 447; 1a; 2b. Borasis

"Arniwroc417, 2b. 449, 7d. Alyo-

" Augulites 147, 14, 451, 26, 457, - Ze. Arrenizne 447. 4c. ArbupweiBos 147, 1b. . lezhoot 450 , 1a. Alunreso 458, 2. / Huongoc 131, 1. Aovaloc 448, 1.

451. 36. 457. 3r. Boomie; 447, 16.

46.

Topymen's 111, 1d. Peris 151.

Eleagioting 447, 6 b. Eleast peus 442, 3a; in. 419, 7e. Elevot-9105 447, 1r. Elsvotrios 457, 2c. Eroorne 444, 1d. 451, 46. Entere-2105 431, 4a. KorBons 447, 1b. Et-Bouler's 457. A. Féros 447, 16. Edorgating 451, 2c. Equatrop 417, . 20 .

Zaypeve 138, 2d; 3a. 417, 26. 157, 3d; 4. 459, 3a. vgl. Zogreus. Hkvytis 444, 1d.

**Моївивос** 447 г. 1 b. 444, 13. larpouartis 449, 7d. Tofaxyos

417. 16. Tandatruc 419. 8. Addustoc 411, 3a. 457, 2c. Karemainer 451, 28. Keneroguis 431, 46. Arypros 454, 1d. 448, 1. · Kingos 442; 46. Kolbstirus 443 6n. 451, 4n. Kgjano; 443, 2n. Augμίτης 417, 6e. Jauning 443, Se. 149, 3a. Ja-

- q 602105 449.7d. ... devaumrizas 443. 76, Anyerios 138, 3f. 442, 3a. 447, 3. 457, 3d. ..fixviros 450, 3d. 451. 5. 459 ; 3. Ameraige 457, 2g. fr - Murais 443, 6a. 417, 2c. 149, 36. deuxoverne 449. 36. Justipuos 438. 2s. Avales 138. 2e. 147. 1c. 449, 7e. Jegioc 136, 2c. 441, 36. 443, 4. 447, 1c. 449, 7c. 8, 457, 2c

Marronevos 138, 4. 447, 16. 449, 1. Martis 448, I. Macking 414, 2a. 446, 1c. 419, 8. 457; 2c. Melaray is 443, 3c. 447, 1c. 451. . 3a. Alskauperne 142, 4b. 417, 6b. · Menures 113, 8c. 457, 3f. Alnpoppay ne 138, 2. Miorne 413, 30. 449, 1. .

Augre210c 113, 5a, 119, 2... Ougaziro: 117. 3. Oasmairac 147, 2n. Operator 147, 2n., Opeorne 117, 2a, 'Oppos 151, ib.

- Harogos 142, 3b, 147, 6e. 157, 2c. Hepzierus 151, ia Heoviedoing \$17, \$a. Heating 443, 5d. \$47. Se. Hokovaties 447. 16; 3. Holanos 431, 46. Hobaumpos 413. 36.. Πουτούγης 447, 3. Πύρπολος 149, 3a. Hwywritng 151, 26.

Σαβάζιος 457, 6. Σαώτης 443, 3d. Stayching 117. 3. Syxing 113. Oa. 117, 4c. 450, 16. 24 margs \$19.76. Sarige 149, 7c.

Tavpénopues 151, ir. Faiges (150, In. Taugunos 450, In. TE . Aug 451, 26. Telyoves 449, 4. Toreris 419, 4. Torquis 419, 1. . Yyung \$47, 6a. 449, 7d. "Yas 140, 1. 449, 36.

Dalify 454, 3a. Privac 457, 5.

Dikannov 447, 2c. Phemy 447, 1n; 3. Phueus 447, 1a.

... Xalic 447, 3. Xapidorne 449. 8. A Sérios à 17, 5a. Xopayès aospay . 419. 2. Napreos 447, 16. Xpvao-. : xopy 451, 2c. . . . .

Tranditrop 449: 76. 4 Chat 443, 66, 151, 46,

'Ωμηστής 149, 7d. 153, ta.....

Diores GA Q. 1. Divskuren 151, 6. 160, 6, 161, 4, 165. . 1. 175, 6. 263, 56, 379, 5a, 428, 14.

· 429, 4g. 482, 2, 483, 484, 610, 4, , 627, 2, 739, 6, 877, 6, 886, 3, 921, 3. vgl. hastor., Polydeukes. - etruskisch 939, 8. phonicisch MP R. 9.

romisch 991. 8. Dipsakos 688, 14. . .

Dird 586, 1. Dirke 463, 6a. u Lykos 716, 6; 7, 739, 

Dirphys: D. d. Hera 215, 56. Dis 133, 2d. 955, 6, 973, 2-7, 985, 4

Discordin 691. 1. Diskus symbolisch 43, 3. MP F. 7. F. 3d. für Apollon 312, 3f. ..

Dithyrambos des Dionysus 452, 34. Dithyrambos 166, 2r.

Bodona; D. d. Acheloes 542, i. d. Aphrodite 361, 1. d. Apolbon 296, 3c. 299, 1. d. Athena 245, 3. 246, 2. d. Demeter 407, 3. d. Dione 138, 1; 5. 158, 3. 168, 2. 191, 4. d. Dionysos 440. I. d. Gás 135, 3. 207, 1. d. Hera 215. d. Hestia 286, Lr. d. Nymphen 545. 3. d. Zeus 134 . 1; 3. 189, 5. 190. 203, 1, 207, 1. - Orakel 133, 2, -Linftüsse auf Athen 193, 1:

Doliche: D. d. Artemis 334, 3c. 

Doloper 674, 4. 681, 2d. Domiducus 989, 3d; 7.

Danitius 989, 3d. Donar germanisch MP-P, a. Doridas GA M.

Dorier 64, 65, 1, 181, 1, 651, 6, 657,

Dyna 994, 7.

16. 875, 2. B. d. Aphrodite 360, 2. Dysantes 419, 66: 419, 2d. 432, 2c. d. Apollon 297, 3, d. Athena 245, 5d. Bysnomia 602, 3. 613; 3. d. Demeter 405, 3d. d. Dionysos 439, Eber symbolisch 40, 3. für Adonis 386, 3c. d. Hephästos 389, 2c. d. Hera 214, 2. für Apolion 312, 9c. 316, 7c. für 3. d. Zeus 189, 3. 193, 7. - Sagen 915 ff. Artemis 340, 1c. für Diomedes 853, 3. für Herakles 920, 3. für Poseidon Doricus 251. 5. 238, 5. 239, 3. ffir Zeus 202, 4. 265, Dorion 641, 2. Dorippe 651, 1. 3. - kalydonischer Eber 814. 849, 4. 850, 1-3; - Vel. Schwein. Dorfs 105, 2. 514 c. o Neceus 526, 6. Echelos 782, 2d. Doros S. d. Apollon (S. d. Hellen 651, 1. GA A, 1. S. d. Xuthes 769, 2. GA Echemos 817, 1. 932, 5. GA P. 2. H.) 297, 3. 321, 1. 323, 2a. Echepolis GA J. Dorsanes 915, 2. Echetles 576, 6. 783, 2d. Echidaa 105, 5; 6. Dorylas 666, 2f. Dotion: B. d. Demeter 407, 4st. Echinaden: Sugen 855, 1. Echion 1) S. d. Hermes 681, 2c; 5d; Dotis 669, 2d. 6c. - 2) Sparte 737, 5, GA G, 1; 2. Doto 540, 5. Echioniden 732. 3. Drache zu Athen 157, 1. zu Delphi 137, 2, 157, 1, 640, 1, in holchis 137, 2, Echo 282, 2c. 521, 1. 516, 6. ofan 356, 3a. 697, 4. zn Rhodos 640, 1. 509, 2. zu Thehen 157, 1. 348, 2. 355, 14. Edom MP N, 6. , 356, 3n. 640, 1. 735, 3. - Vgl. Edula 989, 36. Ection 177, 1: 517, 3c. Schlange. Drachenzähne 697, 2. Efeu symbolisch 39, 2. 44, 5. für Aphro-Dreifuss symbolisch 43, 5. für Apollon dite 374, 2 e. 375, 2c. für Apollon . 312, 5k. für Alhena 257, 6b. für Dio-312, 5i. 313, 16. für Dionysos 450, ia. für Herakles 920, 5. für Thomis nysos 450, 2 b. für Herakles 920, 4. 153. 3. für Kybele 148, 3. Dreizack symb. ffir Nerens 526, 4. für Egeria sabinisch 936, 7. 987, 8. 988, Poscidon 238, 4. 1; 6. 996, 2. Dreizahl von Gottheiten MP S. 3. Ehn agyptisch MP T, 36. Apreidores 161, 3. Ei des-Brahma, Narayana, Osiris, or-Dryaden 345, 4. phisch MP X. 8b. . Eiche symbolisch 39, 2. für Demeter Drunles 666, 25. 420, 2i. für Hekate 368, 1. für Hera Dryope 675, 1a. 710, 2. Dryoper 675, 1. 710, 2. 222, 5. für Zeus 202, 2. - zu Do-Dryops 272, 5b. 841, 3. dona 190, 5; 7. - verehrt MP F. 16. Dechemschid 915, 2. Eid MP V. 96. Pnatismus MP S, 2, T, 56. Eidechse symbolisch für Apollon 312, 6a; 8c. Dupon 666, 2q. Eidomene 662, 6. GA A, 2a. B, 1. Dusares arabisch 348, 96. MP N, 1. Dyme: D. d. Athena 249, 10c. . Eidothea 533, 6. 541, f.

Eidyta s. Idyia.

Elteol: D. d. Demeter 416, 5a. Elletifyja 136, 4. 144, 3. 139, 1. 151, 171, 7. 183, 3. 194, 7. 218, 1. 236, 2. 264, 5a. 344, 14. 428, 2c. 429, 4. 576, 1. 493, 2. 503, 2a. 588, 3. 589, 1. 594, 5. 610, 4. 975, 7. MP T. 36, 5t. Hers.

Rioneus GA A, 26.

Eirene 1) 294, 46, 456, 2f, 561, 6. 612. — 2) T. d. Poseidon 243, 5. Eiresione symb. für Apollon 312, 8 e.

314, 1. Eisvõgel symbolisch 41, 3. Ekeckeiria 613, 1.

Et chaldäisch NP M, 2, S, 2d, Elagabal syrisch MP N, 2.

Einra T. d. Orchomenos 228, 3. v Zens 210, 2. 713, 36. GA E, 2.

Elateiat D. d. Athena 247, 6a.

Elateiat D. d. Arkas 812, 2; 3. 817,
3 818, 2 64 7, 2; 2

3. 818, 2. GA L, 2; 3. - 2) S. d. Elatos GA L, 3. - 3) Lapithe 669, 2d; c. GA D, 3.

Elea s. Velia. Eleins 1) 856, 3. — 2) S. d. Amphi-

machos 845, 3. GA Q, 1. — 3) S. d. Poseidon 233, 8c. 844, 2. GA Q, 1. Elektra 1) T. d. Agamemnon 874, 3, 903, 2. o Pylades GA R. — 2) T. d.

903, 2. o Pylades GA R. — 2) T. d. Atlas (Plejude) 486, 7. 834, 3. o Kadmos 734, 6. o Zetis 210, 1. 734, 6. 880, 2. GA O. T. 1. — 3) T. d. Okea-

' nos 105, 3. 476, 25: 544 a. Elektris: Sagen 698, 3a. Elektryon 799, 2; 3. 806, 3. 856, 2.

GA K, 5. Eleos 615, 7.

Eleus: B. d. Protesilaus 577, 4. -

Sagen 679, 26. \*

Klephenor 781, 1. 860, 16.

Eleusin 281, 8a. 282, 3a. 432, 26.

Fleusin 281, 8a. 282, 3a. 432, 2c. 784, 1a. 'Elevolvia 423, 3c. 424, 2c; 4. 425.

126. 454, 76.

Eleasis; D. d. Apollon 305, 4c. d. Artomia 331, 8 m. d. Aaklejon 507, 5. d. Demoter 406, 46, 409, 1. 423, 976, 1. d. Dioryson 442, 1. d. Nades 434, 1r. d. Hickate 566, 5. d. Posteidon 293, 18. 409, 16. d. Triptelemes 504, — Mysterien 175, 5. 178, 4. 402, 4; 7. 423, 426, 567, 5. ys. J. Demoter, Dioryson, Jacobos, kora. — Sagar 784,

785.

Eleuther 321, 1, 463, 3a. GA E, 1a.

Eleuthera: D. d. Dioaysos 441, 24. —

Sagen 716, 3, 739, 3.

Eleutheria 588; 4. 614, 2. Eleutheria 588; 4. 614, 2.

Eleutherion: B. d. Hera 225, 2d. Eleutheria: D. d. Apollon 305, 1c. d. Zeus 194, 3.

Elfen germanisch MP P. 9.

Elis: Dienste 74, 1; 2. d. Amusus 191, 1. 198, 7. d. Aphrodito 364, 9. d. Apellon 304, 5. d. Ares 348, 6e, 2. d. Artenia 363, 3. d. Athena 269, d. Chastrien 563, 3. d. Deneter 111, 7. d. Dionyson 443, 7. d. Eros 490, 3. d. Pleneter 143, 3d; 7. d. Eros 490, 3. d. Pleneter 143, 3d; 7. d. Eros 150, 5. d. Portico 150, 6. d. Herines 150, 4. d. Herines 160, 4. d. Herines 160, 233, 8e, d. Selene 479, 2. d. Tycke 397, 4. d. Zeen 1911, 1. 198, 7. Saga 681, 146, 714, 2d. High, 11, 198, 7.

Elysion 184, 2, 578, 4, 624, 2, MP Y, 7, vgl. Louke. Emathian 1) 995, 2, — 2) S. d. Titho-

nos 473, 3. 927, 4. GA T, 2n. Emathos 657, 3n.

Emesa: D. d. Zens 198; 4. Empanda 989, 4n. Empusa 578, 6.

Encheleer 736, 3.

Elpis 614. 4.

Enders 668, 6. 875, 4. 878, 4. 64 S.

Endumion 345, 86; 9, 480, 2, 482, 14. 377, 2. 624, 3a. 640, 2. 653, 3e; 4r. . 842, 4; 5. 843, L. 884, 4. 6A Q, I. Enjantes 181 d. Poinces 543. 16. . . Enkelados 130, 1.266, 2, .... Enns: D. d. Apollon 307, 4c. d. Bemeter 414. 2c. 976. t. · · Emprehes 163. 2. Entmanning MP F, 6h; X. 3. Engalios 347x. Enuo 583. 1. 588. 4. 603. 3. 604. 866, 3, Eos 106, 3, 171, 3, 174, 475, MP T. 2d; 3b. o kephalos 764, 6; 7, 263. 6. 766, 1. GA H. o Orion 715, 5, o Trthonos GA T. 2a. Engnoi 614. 3. Epophos 791 , 8, 792 , 2, 793 , 6, 6A . K, 3. Epeier 654. a. 842 ff. Encios 1) S. d. Endymon 842, 5, 843, 1. 6A Q, 1 .- 2) S. d. Panopeus 251. 3c. 708, 4. 713, 5. 858, 1a. 893, 1. . 901. 1. Enciros; Dienste 67, 1. d. Apollon 299. 1. d. Hades 431, In. d. Hestia 286. 16. Energstus GA B. 2. Epeur etruskisch 939, 3. Lig four 342, 1. Enhesos: B. d. Aphrodite 268, 2c. d. . Apolion 306, 4d, d. Ares, 318, 7c, d. Artemis 335, 1 3, 342, 1, d. Demeter .413, 1. d. Dionysos 444, 4n, d. Hermes 271, 2. d. Kerkopen 161, 6. d. Kureten 171, 3, d. Palinuros 516, 6. d. Poseidon 234, 1. d. Zeus 197, 2q. - Sagen 861, 1c; d. Ephialtes 1) S. d. Alogus (S. d. Poseidon 243, 2.1 163, 2, 648, 4, 670, 4. 707, 1, GA E, 3, vgl. Alosden. - 2) . Gigant 228, 2c. 326, 2a, Ephyra in Epeiros; B. d. Bemeter 407,

469. 3. Ephyra 823, L. vgl., Korinth. Ephyra 855, 26. Bardaopen 423, 5d. Epidauros in Argolis: D. d. Akesios 506, 2a., d. Aphrodite 36 i., id. d. Apollon 303, id. d. Artemis 332, 26. d. As-. klepios 507, 6, d. Athena 349, 3c, d. Demeter 410, 46. d. Eros 490, 3. d. Hem 216 . 8 d. - Sagen 671 . 4. 833, 2, Enidauros in Lakanieu (y \_feungei); D. d. Approdite 364, 7a. Epidanros S. d. Apollon (S. d. Arge-GA K, 2a,) 303, id. Ladiorea 510, 1. Epidoles 572, 1; Epigonen geges Theken 7 i8, 805, L. Epikaste 1) T. d. Augeias . Apolion 321. 3c. o Herakles 6A, E, 3c, a, +- 2) T. d. halydon o Agenor GA Q. 2. - 3) T. d. kreon 7 i2. i. vgl. fokaşte. Epimedes 169, 2. Enimenides 205, 1, 316, 9c, 515, 1. Enemethens 106, 6, 114, 5, 438, 1. Epione 510, 3. 51 1, 16. Epiros s. Eperos. Enrazig at 412, 24. Lu(gama 409; 2e. Epothos GA L. 2. Epona 984, 6a. Epopeus S. d. Poscidou (S. d. Alcens GA M. 2, N. 1; 2d.) 653, 4d, 716, 5, 739, 2, 783, 2c, 830, 4, 831, 4. 832, 2. GA E, 3. Equiria 969, 5. Erato 64 L. 2. Endbeerstranch symb. Jur Hermes 272, Erdmichte MP T.. 5. Erebas 103, 1, 578, 4, MP X, 56. Firechthous 1) (Erechthous I) s. Erichthonios 2. - 2) (Erechtheus II) S.

3. des Hades 434, 1 a, des Helius

d. Pandion 239, 3, 244, 36, 671, 36, 752, 2c. 759, 6: 761ff; 768, 1. 785. 4; 5. GA H. Ercuthation 814: 2:

Erginos 653, 1, 681, 3#; 5c, 702, 6. 703, 1d; 2a; 3, 761, 2, 747, 4, 922, 6. 926, 5. GA C.

Eribotes 681, 24: 5a. Erichthonios 1) S. d. Dardanos 881, 4 911, 2. GA T, 16. - 2) (Breck-

thous D S. d. Hephastus (S. d. Athena 267, 3a.) 137, 2, 248, 3a, 268, 3c. 627 c. 752, 2n. 753, 3. 756 ff. 761, 1: 4. GA H.

Erladuvos 666, 2a. Erigone 463, 66.

Erikapãos 317, 3a. 113 34 4 4 2 5 Erinie ntarsisch 936, 9. Fringen 108, 4, 129, 5h. 554, 5, 565,

\*\* 1, 586, 587, 590, 3, 595, 7, 903, 4. Kriphyle 804, 2, 816, 1, GA K, 6, \* Eris 103, 3. 381, 3c. 538, 7. 575, 4

686, 2, 601, 602, 885, 7, 887, 6, Eros 120, 8, 121, 1, 158, 1, 403, 10a, 489 - 495. S. d. Ares 382, 3: S. d. Henhastos 396, In. S. d. Hermes 281. 7 a. S. d. Zens 379, 1a; 6: 389 a. Wesen 120, 8, kosmogonisch 192, 125.

1. 151, 2; 5. 135, 1. 177, 4; 3. 517; 3. MP X. 4a: 6a, orohisch 103, 10a. pelasgisch 132, 134, 3, samothrakisch 124, 1. 158, 1. Dienste 124. 1.

in Beziehung zu andern Gottheiten 281, 4d. 383, 16: 428, 16: 430, 1.

455; 5c. 464, 3n. 499. 2. 500. 6. 301, 7, 352, 4, 565, 1, 588, 3, 598, 2. 620, 1. zu Heroen 883; 5. 896, 3. Fros etruskisch 939, 8. phonicisch MP

X. 3... Eroten 194. 4-6. Ersephoren 261, Ad.

Erysichthau 1) S. d. Kekrops 305, 4c; 3a. 755, 2, GA H. - 2) S. d. Triopas 432, 3a. 670, 6. GA E. 3.

Erystheia : D. d. Apollon 305, 116. Erytheia: D. d. Apollon 299, 1. d. Hades 434, 1a; 4: 436, 1c. d. Helias 469, 3.

- Sagen 925, 3. Erythri: D. d. Artemis 335, 3c. d. Athena 250, 4n. d. Sibyflen 549, 6.

Erythrins GA A. 3. Eruthros GA C. 1 .

Ervy: D. d. Approdite 369, 1. Ergx 1) S. d. Butes 382 b. 858, 5 b. -

2) S. d. Poscidon 213, 1c. Eschenzweig symb, für Nemesis 592, 1,

Esel symbolisch 40, 6, für Apolton 306, 7b. 308, 7a. 312, 9d. 316, 7c. fm Artemis 340, 2a. für Dionykus 430, 1c. für Hestia 290, 25.

Escuffinus mons 953; 1. I seen 343.1a. 1 .

Etcobutaden 261. 1a. Etcakles 1) S. d. Andreus 365, 5, 702. 2. 763, 15; 2c, GA f. D. 1. - 2) S. d. Oedinets 735, 3, 716, 3, 748, 1,

750, 3 GA G. 1. Ktis: D. d. Aphrodite 364, 7f. Etrusker 81, 2, 934, 5, 935, 1, 937

"939. 957. 3. Dnaliamits MP S, 2g. D. d. Apollon 307, 56, d. Athena 252, 16. d. Demeter 111: 48. d. Dionysus 145 c. d. Hera 218, 9c. d. Tyche 597. 6 Eurednic 1) T. d. Poscidon 243, 16.

er Apollon 321, 3c. - 3) T. d. Stry mon GA A. 2. Enächme BA F. 2. Endmon GA D, 4d.

Enamerion 162, 2, 485, 5, 566, 2a. . . Euan: D. d. Diogysos (43, 69, Enandrus s. Evander. Eunnthes 462, a. 463, 1c. 659, 3c.

Enboa: Dienste 76, 5, d: Apollon 297; 1 a. 301, i. d. Artemis 330, 5, d. Athena 247, 6c. d. Dionesos 441, 5. d. Gjaukos 529, 3. d. Hera 215, 4d; 56. 229, 1a. d. Hermes 271, 3e. d.

Kureten 171, 3. d. Poseidon 232, 3f; g. d. Zeus 192, 7c. -- Sagen 670, ic. 681, 3e. 712, 3, 721, 6, 738, 4. 860, 1. Eubon 1) T. d. Asterion 216, 2; 6. -2) o Phorbas GA K, 26. Enbuleus 1) S. d. Dysaules 409, 1a. -2) S. d. lasion 419, 2c. - 3) S. d. Trochilos 432, 2h. - 4) S. d. Zeus 457, 36: 5. Euchenor GA B, 1. Endanemos 517, 36. Endorus 282; 3b. 284, 2. Enenos 1) S. d. Ares 355, 1g. 542, 8. . 846, 2; 4. 847, 3. GA Q, 2; 4. - 2) S. d. Isson GA A, 2a. Eueres 1) S. d. Herakles GA L. 3. V. 3e, β. - 3) S. d. Pierelnos 856, 3. Energetidas 662, 11.

Esia 166, 36. Ruippe 1) T. d. Cheiron 668, 6. - 2) T. d. Leuken 702, 2. GA A, 3. C. Enippos 1) S. d. Megarens GA J. - 2) S. d. Thesties GA Q.

Eule symbolisch 41, 4. für Athena 248,-Se. 257, 4a. für Helios 470, 2. Eumedes 268, 2e. Eumelos 678, 1. 861, 3a. GA A, 2a; b. Eumeniden 586, 1. vel. Erinven. Emmolpiden 409, 1d. 422, 2a. 426, 1. Eumolpos 84, 6; 9. 233, 1k. 243, 3. 324, 24, 401, 4, 405, 44, 409, 1, 432. 2g. 641. 661, 3. 761, 3. 763, 3c. 769, 3. 784, 1. 785. GA H.

Enneos 692, 4. Ennomia 561, 6. 363, 2. 613, 3. Ennostos 613, 2.

Enpalamos 767, 1. 768, 1. GA H. Kuphemos 242, 2e. 243, 1a. 681, 4b; 6e. 699, 3. 714, 3-6. 717, 859, Jel. 866, 6. GA D, 4b. E, 1n; b; 2.

Euplon 540, 5. . . . Eupolemeia 282, 1c.

Euripides 90, 3, 93, 6,

Europa 1) o Phoroneus GA K, 1b. -2) bootisch 211, 3c. 408, 3b. - 3) T. d. Agenor 154, 5. 191, 4. 481, 2, 711, 1a. 627, 5. 719, 3. 732, 1; 4. 734, 1-4. v Asterios 720, 3. v Zeus 210, 1. 325, 16. 720, 2. 725, 1. 728, 1. 733, 3. GA F. G, 1. - 4) T. d. Ti tyos o Poseidos 242, 2e; 3c, GA E, 2. Farops 830, 2. GA N, 2n.

Eurolas 835, 1. GA P. 1; 3. Euryale 1) o Poseidon 242, 36. - 2) , Gorgone 584, 2.

Enrynlos 1) S. d. Hippomedon 748, 2. - 2) S. d. Mekisteus 681, 3f. 748, 2. Eurybatos 164, 4.

Enrydamae 681, 2d. Eurydike 1) o Lykurgos GA A, 2a. -2) T. d. Adrastos? o lies GA T. 16. 3) T. d. Lakedamon v Akrisios GA

K, 4. P, 1. uryganeia 743, 2. Kurykyde T. d. Endymion 842, 5. o Poseidon 844, 2. GA Q. 1.

Euryleon GA G, 1. Kurymachos 713, 4, 751, 2. Eurymedon 1) Gigant 130, 3, 228, 2c.

- 2) Kabir 166, 2. Eurynome 1) arkadisch 124, 3. - 2) o Lykurgos GA L, 2. - 3) o Poseidon 243, 1a. - 4) oZeus 112, 4. 207, 2. 208, 3. 210, 1. 394, 3. 397, 2. 563, 2. - 5) T. d. Proteus 533, 6. Eurynomos 1) 576, 1. 578, 6. - 2)

S. d. Magnes GA A, 26. - 3) Kentaur 666, 2d.

Euryphaessa 154, 4... Eurypylos 1) S. d. Euamon 714, 4; 6. GA D, 4d. - 2) S. d. Hyperochas GA D, 4a. - 3) S. d. Kyrene GA D,

4c. - 4) S. d. Poseidon 243, 1c. GA D, 4b. E, 1b. - 5) S. d. Telephos 714, 4d. 900, 6. - 6) S. d. Thestion GA Q, 5.

Eurysakes 879, 4. GA S. 3a. Eurystheues GA G. 1. F. 2. Eurystheus 781, 6, 800, 2; 3; 5, 871, 3. 916, 1. 922, 2. 923, 3. GA K, 5. Euryte 1) o Porthaon GA Q, 2. - 2) 6 Poseidon 242, 3b.

Eurythemis GA Q. 5. Eurytion 1) 691, 2 d. 876, 2. - . 2)

Kentaur 666, 2d. 667, 3. Kurytos 1) S. d. Aktor (Poseidon) 162, 3. 163, 1. GA Q, 1. - 2) S. d. Hermes 681, 2e; 5d; 6c. - 3) S.'d. Iros 681, 2g. - 4) S. d. Melaneus 670,

26. 820, 2. 838, 2. 839, 2. 876, 2. 910, 1. 922, 3. 926, 4. 932, 4. - 5) Kentaur 666, 2d. Euthymia 466, 3b. 614, 5.

Euthymos 710, 36. Entresis: D. d. Apollon 301, 1f. - Sagen

706, 1c. Eva- vgl. Eva-

Evander 127, 2. 282, 3h. 810, 1a. 927, 3. 952, 2. 970, 8. 972, 9. 988, 2. 994.

Evenos s. Euenos. Eviculus samnitisch 936, 9

Fabii 931, 4. 972, 8. 996, 10d. Fackel symbolisch 43, 5. für Apollon 312, 5. für Artemis 340, 5a, für Athena 257, 1c. für Bellona 604, 5, für Demeter 420, 36. für Eileithyia 151, 4. für die Erinyen 587, 1. für Eros 492, 1. für Hekste 568, 1. für Hern 222, 2e. für Iacchos 420, 5, für die Mören 590, 2. für Pan 498, 6. für Plutos 503, 3m.

Fafuir nordisch MP P. 11. Falacer 971, 3.

Falerii; D. d. Jonus 961, 2. d. Juno 218, 9a. 224, 2c. d. Minerva 252, 1c. 978, 2,

Fama 521, 2. 609, 6. 989, 5d. Formus? 989, 3b.

Fascinum s. Phallus. Fasciuss 971, 1a. Pase symbolisch 43, 5, für Zeus 202, 3.

Fata scribuuda 989, 3b. Fatua 521, 2. 550, 5. Fatuellus 970. 6.

Fatuus 970. 6. Fausa 970, 7. 975, 7.

Faunalia 970, 6. Faunus 175, 3. 497, 1. 944, 3. 956

3, 966, 7. 969, 8. 970, 6; 7. 975, 1; 4; 9, 987, 8, 988, 7a, 994, 6.

Faustulus 995, 3. Febris 989, 66; 8.

Feige symbolisch 39, 4. für Dionysos 450, 2c; 46, für Hera 222, 5, für Juno 981, 1.

Felicitas 614, 5. 989, 6a; 8. Feutha etruskisch 939, 6, 970, 7. Feridus indisch u. persisch MP Y, 2.

Feronia etruskisch 938, 3. sahinisch 936, 7.

Ferula s. Feuerrohr. Pervers persisch MP K, 11. Fessonia 989, 6a. Petiales 949, 3.

Feuer symb, für Apollon 315, 3c. für Hestia 290, 1a. 292, 3. für die Penaten 991, 4.

Feuerrohr symb. für Dionysos 450, 36, Fenersaule MP F. 1c. Feuerverehrung persisch MP F, 1a. Fichte symbolisch 39, 2. für Herakles

920, 4. für Pan 498, 6., für Poseidon 238, 5c. für Zeus 202, 3. Fides 615, 4. 951, 6. 989, 5c; 8. Fidius s. Deus Fidius.

Finnen: Mythologie MP Q, 2c. Fisch symbolisch 41, 2, für Aphrodite 374, 1d. für Artemis 335, 1d. 340,

26. 341, 1c. für Basttis MP M, 3. für Poseidon 238, 3. für die Urgottheiten MP X. 6d. Fisii dii umbrisch 936, 8.

Flamines 202, 4. 949, 3. 965, 3. 996, 9. Füllhorn symbolisch 503, 3a; b. für den Flaminicae 949, 3. Fliege symb. für Zeus 202, 3; 5. Flote symb. für die Chariten 564, 2. für Dionysos 450, 3f. Flora romisch 381, 36, 516, 5, 554, 4. 558, 4. 984, 7; 8. 989, 4d. samujtisch 936, 9. Floralia 956, 5. Fluch im Golde MP Y, 4d. Flügelhut symb, für Hermes 277, 2d. Flügelschuhe symb, für Hermes 277, 2h. Flügelwagen symh. für Hephastos 392, 1a. für Triptolemos 432, 1f. Fluonia 219, 5. Flussgötter 542 ff. Finthsage MP A, 3. X, 9; 10. Fontinalia 987, 34. Fontus 962, 6. 987, 36; 5. Forculus 989, 4n. Fordicidis 974. 5. Fornscalis 970, 4. 989, 4a. Fornax 989, 4a. Fors-Fortuna 979, 3; 5; 7. Fortuna etruskisch 939, 7. latinisch 942, 7. romisch 168, 3. 178, 5. 597. 1. 955, 2, 966, 3, 974, 105, 977, 7; 11, 978, 2: 6, 979, 984, 4, 989, 3c. Fravashis persisch MP K, 11. Freia germsnisch MP P. 7. Freyr nordisch MP X, 95. Frigg-Freia germanisch MP P. Froho germanisch MP P, 6. Frosch symbolisch 41, 2. Fructisen 989, 4d. Früchte symh. für Demeter 420, 2g. für Hera 222, 4; 5. für die Horen 562, 1. für Poseidon 239, 4. Frühlicht, Gottheiten desselben MP T, 34. Fuchs symbolisch 40, 8. für Artemis 340, 2a, für Dionysos 450, 1g. - bassa-

rischer Fuchs zu Teumessos 711, 2 c.

747, 2.

Genins 993, 4. für Hades 436, 2d. für Helios 470, 2. für Herakles 920, 4. für Tyche 599, 1; 2. für Venus 983, 9. für Zeus 202, 2; 3. Furine 586, 1. Furina 985, 2a. Gabel symb. für Juppiter 965, 2. Gabii: D. d. Venus 983, 2 Gan 104 - 106. u Aether 115, 1. 125, 2. u Okeanos 125, 2. u Pontos 105, 1. 125, 1. o Tartaros 111, 1, o Uranos 106, 1. 108, 1. 125, 1. Ursprung 181, 1. pelasgisch (Ge-Dione) 134, 4; 6; 7. 135-141. 177, 4. 191, 4. Wesen 127, 2. 174, 1. kosmogonisch 101, 3. 102. 108, 1; 2. MP X, 4b. Dienste 126, 2. 300, 3a. Mythos 108, 1; 2. 109, 3, 110, 2, 111, 112, 1, 130, 3. 732, 3. Kovporpówos 137, 2. Ολυμπία 136, 2. 183, 3. 193, 6. in Beziehnng zn andern Gottheiten 144, 3. 146, 6. 151, 7. 227, 1. 237, 6, 240, 4a. 246, 2d. 264, 1a. 281, 5a. 294, 1. 300, 3b. 319, 4a. 428, 2a. 493, 2. 756, 2. Gaja 996, 5. Galateia 540, 4. Galaxaura 544 b. Falatea 314, 1. 313, 1a. Galene 523, 3. 540, 3. Galeos 321, 3c. 323, 4d. Gallen 148, 1. Gamos 616, 1. Gandharbas Indisch MP Y, 2. Gens symbolisch 41, 4. für Aphrodite 374, 1k. für Athena 257, 2c. für Hera 222, 5; 6. für Juno 981, 1. Ganymeda 410, 6c. 559, 2. Ganymedes 230, 3. 268, 5s. 503, 6d. 543, 7. 624, 3n. 728, 4. 882, 5.

Garamas 321, 2. Garanus 946, 3. 972, 2. 18.

Gargaron: D. d. Göttermatter 141. 4. d. Zens 197, 1. Gargettos 769, 2. Gartenmesser symb. für Silvanns 971, 7.

Gauanes 657, 4a. Gaza MP O. 4. Ge s. Gan.

Gebeleizis getisch MP P, 1c. Gehet als Gottheit indisch MP T, 86.

Gegania 996, 5. Geier symbolisch 41, 3. MP F. 7. für

Apollon 312, 6c. Geissel symb. für Bellona 604, 5. für

Dike 595, 6. für die Erlnyen 587, 1. für Nemesis 592, 2. Geist über den Wassern MP X, 6d.

Geister, gefallene MP Y, 4c. Gela: D. d. Apollon 307, 4c. d. Athena

251, 2. d. Demeter 414, 26. d. Sosipolis 614, 1. d. Triopas 676, 5.

Gelanor 791, 8. 792, 4. 795, 4. GA K, Geleontes 769, 3. vgt. Teleontes.

Gelos 466, 2c. 614, 6. Gemüse symb. für Demeter 420, 2c.

Genesis MP X, 3. Geneta samnitisch 936, 9. vgl. Mana-

Geneta. Genetyllides 363, 26.

Genten latinisch 943, 4. persisch MP T, 86. romisch 986, 2, 996, 1; 2, 991,

Genins etruskisch 939, 8. 943, 1. römisch 962, 5. 989, 96. 993, 1; 2.

Genius urbis 960, 4; 5. Gephyräer 732, 3, 750, 3; 1. Gerástos: D. d. Poseidon 232, 1; 3f.

239, 2. Geritatos 782, 26.

Gerane 230, 3. Gergis: D. d. Aphrodite 367, 2. d. Apol-

lon 306, 76. d. Sibyllen 549, 6. Germanen: Mythologie MP P, 5-11. Rff.

Göttertriaden MP S, 3d.

Geronteion: D. d. Hermes 272, 3d. 283, Geronthrä: D. d. Ares 348, 4c. Gerate symb. für Demeter 420, 26. Geryon (Geryones) 165, 5. 126, 3.

433, 3e. 435, 2e. 855, 2b. 925, 3. 972, 9,

Geschlechtsunterschiede MP F, 2. Giganten 108, 4. 112, 2. 125, 2. 130.

137, 1. 170, 4. 212, 2. 266, 2. 326, 2a. 398, 2. 460, 2a. 693, 2. MP Y. 4 c.

Gigon 382 d.

Glauke 1) o Upis 328, 2c. 345, 16. -2) T. d. Kreon o lason 760, 5; 6. GA

Glaukos 1) 460, 26. 523, 2; 5. 529. 530. 681, 3d. - 2) S. d. Hippolochos 824, 3. 826, 1. 827, 4. 861, 6. 899, 5. GA M. - 3) S. d. Minos 511, 3. 530, 7. 532, 4. 662, 10. 712, 2. 727. 728, 1. GA F. - 4) S. d. Sisyphos

653, 1. 681, 4a. GA A, 4. M. Glenos GA V, 16. Gold symbolisch 39, 1. für Apollon 315,

5c. für Zens 202, 3. Golgoi: D. d. Aphrodite 365, 3a.

Gordias 149, 3c. 862, 4n. Gordys: D. d. Demeter 413, 5. Gorgasos 516, 5. 839, 3. 841, 2.

Gorge 850, 7. GA Q, 3a. Gorgo 248, 4d. 266, 2. 269, 1a. 481, 

Gorgoneion symbolisch 42, 403, 4. für Athena 257, 4c.

Gorgonen 105, 5. 554, 5. 582, 3. 584. 798, 5. Gorgophone GA K, 5. P, 1.

Gergopis 686, 2a. Gortyn: D. d. Apollon 305, 16. d. Artemis 334, 1s. d. Zeus 194, 26. -

Sagen 721, 4. 833, 2. Gortys 1) S. d. Rhadamanthys 721, 4. - 2) S. d. Stymphalos 812, 3.

Götterbilder MP V. 4. Götterkind 175, 5, 178, 3, 180, 4, Götterlieblinge MP Y, 2c.

Göttermutter 159. 160, 5. 174, 1. 175, 3. 177, 3. 179, 4. 180, 2; 6. idāisch 140. 141ff. 149, 1. 150, 1. 169, 1; 3. 172, 4, 197, 1.

in Beziehung zu andern Gottheiten 215, 2, 226, 1, 227, 2a, 281, 56, 428, 28. 456, 2a. 499, 1. 546, 4.

römisch 966, 3. 974, 1. 981, 4. Gold, Fluch darin MP Y. 4d.

Gottesfluch MP Y, 4d. Gottheiten, deren Zahl MP S, 1-5. Wesen MP T, 1-10. im Leblosen MP V. 1. im Menschen 617 - 620. Be-

griffsgottheiten 989. MP T, 86. - besiegt MP X, 96. todt MP X, 96; c. wiedergeboren MP X, 9c. - Götterkämpfe MP T, 11. X, 9n. Götterkost MP T, 12b. Götterschmäuse MP T, 12c. Göttertrank MP T, 12b. Gütter-

wohnung MP T. 12a. Göttinnen nngezählt, ägyptisch MP V. 2. Grabovii dii umbrisch 936, 8.

Grās 712, 1. vgl. Tanagra, Graca 41, 4a, 105, 5, 554, 5, 582, 3,

583. 798, 4. Granate symbolisch 39, 3; 4. für Aphrodite 374, 2d. für Dionysos 450, 2c. für Hera 219, 6. 223, 3s. für Kora

420, 4c. für Kybele 147, 2. Granikos 543, 5.

Gras 894, 2.

Gration 345, 2a. Greif symbolisch 40, 9. MP K, 7. für Apollon 312, 5a. für Artemis 340, 4d. für Nemesis 592, 2.

Grinos GA G. 1. Gryneios 666, 2h.

Gürtel symbolisch 43, 4. für Aphrodite 374. 3a. Gup nordisch MP P. 10.

Guges 1) Hekatoncheir 107, 3. - 2) Hagno 211, 3b. .

S. d. Daskylos 384, 1. 642, 1. 731, 3. 862, 56, 901, 1.

Γυμνοπαίδια 315, 1d. 318, 4a; 6. Gyrtonc 669, 2b.

Gytheion: B. d. Aphrodite 364, 76, d. Apollon 304, 2c. d. Demeter 411, 16. d. Dionysos 443, 6d. d. Nereus 526, 2.

Hahicht symb, für Apollon 312, 66.

HADES 433-437. Abstaumung 109, 1. 112, 1. 434, 1. Namen 433. Pelasgisch 132, 134, 3, Wesen 435, 566, 1. Bildung 436, 3. Symbole 436, 1; 2. Dienste und Feste 434. 436, 4. Mythos 437, 3-6. 822, 3. Geliebte 437, 3. Kinder 437, 4.

in Beziehung zu andern Gottheiten 236, 5. 263, 26. 327, 2d. 394, 1d. 403, 9c. 428, 1d. 429, 1c. 437, 1; 2. 455, 26. 471, 2. 998, 4. zu Heroen 921, 6. 930, 7. -----

Beinamen: Aynolacos 433, 3c. Adauas 435, 26. Adauaaros 435, 26. Aduntos 433, 3a. Authores 435, 26.

Eußouleus 433, 3f. Zeypeis 433, 3d. Zebs elles 435, 1.

"Iq θιμος 435, 2π. Kluueros 433, 3c. 435, 2d; e. Κλυτόπωλος 436, 2 ε. Κρατερός 435, 2a.

Hay roling 435, 1. Heliopog 435, 2 n. Illoureus, 433, 2b. Illourwy 433, 2b. Hokudéyµwv 433, 3b. 435, 1. Holudérine 433, 36, 435, 1. Huλάρτης 435, 1.

Χρυσήνιος 436, 2ε. Hades (Ort) 578 ff. 624, 1. MP Y, 7. Himon 1) S. d. Alektor GA A, 2b. -2) S. d. Thons GA O. 3a.

Hamonia: D. d. Artemis 333, 3g. Bamos GA G, 1.

Habn symbolisch 41, 4, für Asklepios 508, 2. 509, 1. für Helios 470, 2. für Hermes 277, 2c. für Zeus 202, 2. Haindienst israelitisch MP N, 9.

Halbmond symb. für Hekate 568, 1. vgl. Mondsichel. Halin 170, 5, 476, 2d. v Poseidon 234,

4 c. Haliartos 702, 1. 703, 26. GA C.

Halikarnassos: D. d. Aphrodite 368, 36. d. Apollon 306, 6. d. Ares 348, 7c. d. Athena 250, 11s. d. Hermaphroditos 502, 4. d. Poseidon 233, 3. 234. 1b. d. Zeus 197, 2b. - Sagen 861.

ie. Halimus: D. d. Demeter 409, 24. Halirrothics 240, 3d. 243, 16; 3. 755, 4. GA H.

Halmos 1) S. d. Sisyphos 653, 1, 702, 1. 703, 1; 2n. GA C. M. - 2) S. d.

Thersandros GA A, 4. Alga 424, 1a; 3a. Hales: D. d. Alonden 163, 2. Alairea 249, 56.

Halsband symb, für Eileithvia 151, 4. für Harmonia 610, 3.

Hammer symb. für Hephästos 392, 2. für die Kabiren 167, 2. für den Weltbeweger 160, 2,

Haoma s. Hom. Harma: D. d. Amphiaraos 662, 6a.

Harmonia 1) T. d. Ares 150, 1. 152, 2. 153, 6. 177, 5. 348, 2m. 355, 2e. 362, 1. 381, 3a. 382, 3. 610. 732, 5, 734, 6, 736, 1; 2, 816, 1; 5; 7. GA G, 1. MP T, 86. -- 2) T. d. Dardanos 880, 5. GA T, 1a.

Harnisch symb, für Zeus 202, 1. Harpalykos 271, 3f. 282, 3c. Harpinna 354, 1f.

Harpokrates ägyptisch 915, 2. römisch 998, 8. 999, 7.

Harpyien 105, 3. 516, 3. 520. 664, 6. 694. 3. .

Harnspices 949, 3.

Hase symbolisch 40 . 8. für Aphrodite 374, 1f.

Hansler s. Lar.

Hebe 112, 4. 208, 2. 225, 3. 228, 16. 230 , 1. 410 , 6c. 456 , 2e. 554, 4. 558, 4. 559: 560. u Herakles 923, 7. 929, 4. 931, 1; 3. römisch 955, 5.

997, 4. Hebon 451, 4c. 457, 3e.

Hecate romisch 975, 7, 982, 86, Hedyönoz 466, 2b.

Ήγητήρια 262, 56. Hekabe T. d. Dymas (T. d. Risseus 659. · 3d.) 658, 2. 883, 3. GA T, 3b.

Hekate (Brimo) 106, 5. 136, 4. 141, 7. 144. 3. 145, 3. 150, 1. 151, 7. 154, 3, 167, 5, 430, 2, 481, 1, 366-569, 691, 2d. o Hermes 159, 4. 175, 3. 

in Beziehung zu andern Gottheiten-330, 3, 338, 3n. 344, 1g. 380, 2d. 429, 3c; e. 475, 1. 534, 5. 550, 5. 554, 5, 569.

Exaronsara 216, 5c . 8c. 225, 1. Hekatoncheiren 107, 1; 3. 110, 2; 3. 130, 5.

Hekntos 323, 4f. Hekter 884, 2; 3; 5. 889, 1. 892, 3; 895, 6. 896, 3. 898 ff. GA T, 36. ...

Hel germanisch MP Y. 8c. ... Helena T. d. Tyndarcos (T. d. Zeus 593, 3.) 387, 1. 476, 2f. 481, 2. 533, 5. 627, 5. 837, 1. 886. 894, 7. 898 ff. . u Achilleus 889, 5. 897, 2. u Menelaos 874, 2; 3; 5. 905, 1. GA P, 2. R. u Paris 884, 5. 887, 1. 895, 3. 896, 6. 897, 2. GA T, 36. . Theseus 774,

Helenos 323, 4 d. 642, 3e. 855, 2a. 884, 2. 909, 6, 914, 1.

4. 780. 3. . .

Helernus 987, 2c. Helinden 263, 5a. 471, 4. 472, Helike: D. d. Poseidon 233, 9a. 236, 2a. Helike 211, 3a. 230, 3. Helikon: D. d. Musen 551, 5. Helimos Kentaor 666, 2c. Hellos 106, 3. 127, 2. 172, 2. 177, 5. 469—473. GA M. N, 1. Dienste 128,

2. 469, 3—6. is Beziehung zu andern Gottheiten

240, 3c; 5. 244, 1d. 250, 8. 263, 5a. 267, 2c. 319, 3d. 379, 3d. 379, 3d. 379, 394, 2a. 493, 94. 455, 4a. 475, 2; 3. 475, 1. 479, 3; 5. 563, 2. 633, 2. 988, 4. MF 7, 3b; d. m Heroset 730, 8. 823, x; 5. 526, 4. 529, 2. 572, 1. 999, 4. 921, 3; 4. 930, 7. McIlic 683, 886, 1d. 688, 3. 791, 6. GA

A, 3.

Hellen S. d. Zens (S. d. Doukalian) 208,
6. 651, 1. GA A, 1.

Hellenen 57, 1. 84. 649. Hellespontor: Sagen 688. 693. Helloe 199, 2. Ellárica 253, 26. 262, 1. 688, 3. Hellotiz 249, 1a.

Helm symb. für Aphrodite 375, 1c. für Athena 257, 1f. für Hades 436, 2c. für Zeus 202, 1.

Helops 665, 2c.
Helos: D. d. Demeter 411, 2s.
Hemsters 103, 2-210, 1.474, 1.MP T, 3b.
Hemsthes 860, 4. 897, 7.
Heosphoros 553, 4c.

Hephdotias 752, 36,

MEPELESTOS 389 399. Abstamenumg 389, 2. 397, 1. (S. d. Zeus 208, 2. S. d. Hers 113, 1. 226, 4. 228, 15. 229, 1c.) Names 389, 1. Ursprung 389, 2; 3. MP £7. 1. R. p. 7. 4. Iesnisch 179, 3. 396, 1. pelasgisch 134, 6. Wreen 391. Bildung 392, 3; 4. Symbols 392, 1; 2. Diestat und Feste und Feste

390. 393. Mythos 397. Gefiebte 395. Kinder 396. in Beziehung zu andern Gottheiten 166, 3. 187, 5. 179, 4. 187, 9. 249, 3e. 248, 2. 256, 5. 263, 3e. 265, 1e; 2g. 267, 1e; 2b; 3b. 281, 4e. 283, 4e. 379, 2b. 390, 2. 391, 2e. 394. 395. 428, 1e. 455, 2e. 471, 2. 496, 2; 4. 538, 5. 565, 1. In Heroen 715, 7. 877, 2. 921, 3; 7.

Beinamen: Ayureus 392, 3a. Augryuners 392, 3a. Arak 391, 1a. Anthalos 391, 3b.

Έλωος 389, 1 d; 2c. Κλυτοτέχνης 391, 3b. Κυλλήνιος

392, 3a. Κυλλοποδίων 392, 3a. Παλαμάων 391, 3b. Πολύμητις 391, 3b.

Χαλκέύς 391, 3b. Ἡφαίστια 248, 3d.

HERA 214-230. Abstemming 109, 2. 112, 1. 214, 2. 218, 2c. 229, 1a. Namen 214, 1. Ursprung 181, 1. 214, 3. 215, 1. MPR, 8. pelasgisch 132. 134, 4. Wesen 219-221, 556, 1. Bildung 216, 2; 9b. 217, 2b. 223, 4. Symbole 222. 223. (Granatapfel 219, 6. Pfau 220, 5. Rind 40, 4 e. Sirene 215, 5a. 221, 2, Wolf 218, 6a.) Dienste u. Feste 215-218, 224, 225, 866, 3. Mythos 228-230. Goliebte 228, 1; 2. o Zeus 112, 4. 175, 3. 187, 9. 194, 7a. 197, 1; 36. 207, 3; 4. 208, 2. 211, 3e. 214, 2; 3. 215, 3; 4. 216, 7. 218, 1; 2d. 219. 220. 221. 225, 1; 2. 227, 1. 229, 1c; d; 2; 3. Kinder 228, babylonisch MP S, 3c.

in Berirbung zu undern Gottheiten 131, 1-141, 1-144, 3. 151, 7-168, 2. 170, 3. 171, 7. 187, 10. 213, 2. 219, 5. 6. 221, 3. 226, 227, 328, 240, 44; 3. 244, 14. 264, 18. 263, 24. 319, 45. 344, 17, 36. 360, 12. 359, 14. 327, 428, 27, 458, 16. 519, 2. 520, 3. 638, 7. 346, 4. 533, 7. 594, 4. 562, 4. 563, 2. 333, 2. zu Herren 217, 3a. 221, 3. 684, 3; 5, 6. 685, 2. 3. 691, 2; 3. 692, 3. 692, 3. 701, 1; 2. 713, 34. 731, 3. 885, 7. 899, 3. 921, 5. 922, 2.

Beinamen: Αlγοφάγος 222, 2 f. Ακφαία 216, 16, 217, 1, 219, 2α; 3. Αλέατθρος 217, 36, 220, 4, 221, 4. Αλέα 219, 5. Αμμανία 198, 7. 217, 2α. Ανγθαία 216, 16, 229, 1, 222, 4. Βασλίς 215, 36, 220, 1, 227, 2α.

Boupala 217, 1. 219, 3. Bouins 40, 4c. 220, 5. 223, 4c.

Γαμηλή 216, 4. 219, 24. 220, 2. 221, 2. Γαμήλιος 219, 26. Διοφύα 215, 56.

Ellelθυια 216, 1b; 4. 219, 26. 221, 3. 227, 1. Έλεία 214, 3. Εὔβοια 219, 2α. Εὐεργεσία 216, 4.

Zυγία 221, 2. Πνιόχη 215, 36. 220, 1.

Θεὶξινία 215, 6. 221, 2. 228, 1. 'Ιμβρασία 218, 2 d. 'Ιπνουσία 218, 2e. 'Ιπνοῦτις 218, 2e. 'Ιππία 217, 2c. 219, 5. 220, 4. 233, 8e. 240, 4d.

Kidaipwrla 215, 46.

Αακεδαιμονία 216, 1α. Αακινία 218, 7. Αεύχη 216, 4. Αευχώλεγος 220, 5. 223, 4c.

Νυμφευομένη 215, 46, 219, 26. 220, 2. 'Ολυμπία 220, 1. Όπλοσμία 217,

'Οἰνμπία 220, 1. Όπὶοσμία 217, 2c. 218, 7b. 220, 4. 222, 2b. Οὐρανία 219, 3.

Παφθενία 218, 2. Παφθένος 219, 2b. 220, 2. Πεὶασγίς 214, 3. 215, 2. Πολιοῦχος 216, 1b. Πατνία 223, 4c. Πφοδομία 217, 3b. Πφόσυμτα 219, 2ε; 6. Πφοσυμναία 219, 6. Ρειώνη 219, 5.

Τελεία παϊς 215, 46; 6. 216, 6; 9a. 219, 2b. 220, 2. 221, 2. 227, 2a. Τελχινία 215, 6. 218, 3. 228, 1. Τροπαία 220, 4.

Υπερχειρία 216, 1a. 219, 5. Χήρα 216, 6; 9a. 219, 2δ. 220, 2. Χουσοπέδιλος 222, 36. 223, 4.

Heria: D. d. Dionysos 443, 5d. d. Hera 216, 9d.

Honia 217, 26. 225, 1.

Heraklein: D. d. Demeter 413, 3. d. Hades 434, 36. — Sagen 682, 2. 863, 16.

Herakles 915-931. Abstammung 112, 4. 208, 6, 799, 3, 915, 4. GA K, 5. L. 2; 3. Namen 915, 1. Ursprung 646, 26. 916, 1; 2. 933, 2. MP O. 10, R, 9. S, 3. Wesen 120, 8. 629, 2. 918. 928. 929. MP E, 2. J, 6. L, 4. Y, 2. (Daktyl 169, 2. 428, 1i. 429, 1f. 430, 1. 535, 24). Bildung 920, : 1; 2. Symbole 920. 928, 2. Verbreitung seines Dienstes und seiner Sagen 774, 3. 783, 26. 858, 2. 916-918. Gebrüuche 930. Sagen 922 - 929. 933, 2; 3 (H. als Argonant 681, 2f; 6c. 692, 5. 694, 1 6. ale Buzyge 640, 4. im Hades 579, 7. im Verhältniss zu Admetos 678, 2. zu Cheiron 668, 7. zu Eurystheus 800, 1-3. zn Omphale 862, 5c. im Kample mit den Aktoriden 163, 1, 844, 4. mit den Amazonen 774, 2. 867, 1. mit Augeins 844, 4, 845, 1. mit Erginos 703, 3. 747, 4. mit Eurypyles 714, 4 f. mit den Giganten 130, 4. mit Hippokoon 813, 2. 836, 4. mit den Kentauren 667, 1. mit Koronos 672, 4c. mit Laomedon 875, 1. 879. 1. 882, 3. mit dem kithäronischen Löwen 706, 4. mit Melengros 849, 1. 850, 6. mit den Neleiden 813, 2; 3. 820, 822, 3. mit Nereus 526, 7. mit den Pygmäen 170, 1. mit Schlangen 640, 1. mit Triton 528, 5.) Geliebte 267, 2f. 706, 4. 813, 3. 931. GA F, 1; 3. Kinder 931. GA F, 1; 3.

in Beziebung zu Gottbeiten 121, 3. 151, 6. 187, 2; 4n; 10. 195, 5. 217, 3a. 226, 3c. 244, 3c. 263, 5c; d. 267, 2f. 268, 1. 281, 36; 4f. 319, 4c. 326, 3c; 4a. 345, 4c. 394, 2d. 437, 5b. 471, 2. 546, 3. 552, 4. 560, 3. 692, 5. 751, 3. 820. 847, 3. 915, 921.

germanisch MP Y, 2. indisch MP Y, 1; 2. orientalisch MP Y, 2; 3a. persisch MP Y, 2.

Hernkliden 778, 4. 781, 5. 800. 805, 5. 817, 1. 821, 4. 831, 5. 834, 1. 840, 1. 871, 3. 932.

Hercules etruskisch 939, 5. romisch 952, 2. 955, 5. 938, 7. 962, 5. 963, 3; 8. 966, 1. 968, 3. 972. 973, 2. 994, 5; 6. samaitisch 936, 9.

Herie Janouis 981, 5n. Herkyna 408, 38, 515, 6, 566, 1.

Ερμαιά 279, 1. Ερμαία 277, 2k. 279, 3.

Hermaphroditos 281, 7a. 282, 2c. 376, 3a. 379, 4b. 464, 3c. 501, 7. 502. Hermen 278, 2. 279, 2.

WERMES 270 - 284. Abstammung 270, 2. 283, 1. (S. d. Dionysos 270, 26. S. d. Nilus 270, 2 d. S. d. Uranos 270, 2a. S. d. Zeus 112, 4. 270, 2c. 834, 3. GA O.) Namen 270, 1. 271, 2a. Ersprung 181, 1. 270, 3; 4. 271. \* MP R , 9. pelasgisch 132. 134, 1; 3; 6. 136, 3. thrakisch MP P, 1c. Wesen 274-276. 430, 2. MP S, 2f. T, 4. Bildung 279. Symbole 277 (Lyra 275, 4d. Phallus 271 , 2 c. 272 , 4 a. 274, 2a. 278, 1. 501, 3. Sichel 274, 3d. Widder 158, 3. 177, 5. 279, 26; 4.). Dienste und Feste 271 - 273. 279. 280. Mythos 283. Gellebte 282, 1 (Brimo 159, 4. 175, 3.). Kinder 282,

in Beziehung zn andern Gottheisen 149, 1. 151, 6. 187, 9; 10. 226, 4. 240, 3f. 263, 3b. 272, 2. 281. 293, 4b. 319, 3n. 326, 4b. 344, 1b. 379, 45. 394, 1c. 428, 1f. 429, 1d. 439, 1 1. 437, 1c. 453, 5n. 493, 1. 499, 2 510, 1. 546, 4. 552, 4. 555, 2. 562, 4. 565, 1. 599, 5. 610, 4. Tu Hercen 284. 688, 1c. 4d; 5. T01, 1. 764, 5. 732, 5. 764, 3. 798, 10. 811, S. 885, 5. 896, 2. 907, 5. 908, 3; 4. 921, 3. 994, 3.

Beinmen: Ayiraic 273, 3i. 275, 4e. Ayocarlos 271, 3a; 6. 272, 16; 6. 281, 3b. Armoro 272, 3g. 275, 2. Axaximic 272, 3e. Aleterano; 281, 6b. Armoro 276, 3. Acquisione; 272, 2. 274, 1a. 281, 1. 283, 2a. 793, 4.

Αεσπότης 274, 16. Λιάκτορος 275, 2. Λόλιος 272, 6c. 275, 5c. 276, 1a. 283, 1c. Λώτως ξάων 274, 3 f.

"Eurolaite, 275, 5c. 276, 1a.

Tropiumo 272, 4b. 275, 4b. Emitros 272, 1b. 274, 1c. Enrisulauiros 271, 1a. 274, 1c. Enrisulauiros 271, 3c. 274, 1c. 275, 3c.

Tempilos 274, 3c. Translator
273, 1c. 'Equotimos 274, 1b; 3f.

Tempilos 274, 1a. Enrolae 273,
3c. 276, 3c. Expudéur 274, 1b.

Tryusiwo 275, 4c; 5a. Tryinse
275, 5a.

Oalaggios 274, 1c.

X<sub>1</sub>e<sub>2</sub>d<sub>2</sub>o<sub>2</sub> 275, 3d. X<sub>1</sub>o<sub>2</sub>v<sub>2</sub> 275, 2. 281, 2. Xerré<sub>2</sub> 275, 5d. Xov<sub>2</sub>erré<sub>2</sub>o<sub>1</sub>c<sub>2</sub> 283, 3a. X<sub>2</sub>arv<sub>2</sub> 275, 4a. X<sub>2</sub>v<sub>2</sub>-q<sub>2</sub>o<sub>2</sub>c<sub>3</sub> 45, 274, 3b. 272, 3b; 4b. 274, 3c. 275, 3a. 277, 1b. 281, 3b. 688, 3. Xráqo<sub>2</sub> 273, 5d. Kellápro<sub>2</sub> 278, 2.

Αάτρις 275, 2. 281, 2. Αευχός 271, 3b. 274, 1π. Αόγιος 275, 6π. Νόμιος 274, 3ε. 281, 3π. Νύχιος 276, 1ε.

"Odroc 275, 5a.

Παιδοχόρος 273, 36. 283, 36. Παράμμων 198, 7. 217, 2α. 226, 4. 272, 48. IThavrodorne 274, 3f. Ifo- Herse 1) T. d. Aktaos 753, 5a. -- 2) lúyros 272, 1c. Hounaios 276, 2d. Πομπός 275, 5a. 276, 2e: Προθύραιος 275, 5b. Πρόμαχος 271, 3b. 275, 4e. Hoóras; 271, 3a. 275, 3b. 281, 6a. Hoonélaues 271, 6. 275, 56. Hooothyros 281, 66.

Ennlairne 281, 36, Eroougioc 275, 56. Естуонауму 278, 2. Σώπος 274, 3f. Τετρακέφαλος 277, 4. Τρικέψα-- Log 274, 1. 281, 8 a. Toméralos

277, 3a. Toogeivios 274, 3d; f. 281, 2. Tobyic 275, 2. 281, 2. Yrivodorns 276, 2c.

Pardoóc 274, 1a. Pálne 501, 3. \$6vat 276, te.

Χαριδώτης 275, 4ε. Χαρέτων ήγεμών 275, 4e. 281, 7e. Χθόνιος 274, 1b. 276, 1e. Χρυσόρραπις 277, 3a. Чидиристия 276, 1с. 281, 7 а. Ψ'υγοπομπός 276, 2ε. 437, 1ε.

Hermione: D. d. Aphrodite 364, 4c. d. Apollon 303, 4st. d. Ares 348, 3d. d. Artemis 332, 2c. d. Athena 249, 3d. d. Chariten 563, 3. d. Demeter 410, 3. d. Dionysos 443, 3c. d. Hades 434, 2a. d. Hera 216, 8a, 226, 4. d. Hermes 272, 1d. d. Hestia 287, 3a. 291, 1. d. Poseidon 233, 3. d. Zeus 196, 1e.

Hermione 837, 1, 874, 3, 878, 4, 904, 3. GA R. Hermonthis: D. d. Apollon 307, 76.

Hermos 543, 5. Herniker 936, 1. Hero 862, 1a. Ηρόγια 225, 1.

Herodotos über das Schicksal 201, 2. Heroen 623ff. Heroenzeit 84. Howis 453, 5b. 454, 5.

Heroldstab symb, für Hermes 277, 3, für Mercarius 968, 1: für Jris 519, 3. für die Penaten 991, 5. Herophile 237, 6. 317, 3a. 323, 4g.

Gerhard, Mythologie. 21.

T. d. Kekrops 168, 2. 547, 3. 755, 3. 756, 3. 757. u Hermes 271, 6. 282, 1a; 3a. 755, 5. 764, 3. 766, 3. GA ... H. ... 3) T. d. Zens 208, 6. 210, 1. 480, 1.

Hersilia 995, 5; 8a.

Heziodos84, 6. 53, 5. 94, 3. 101, 16; 2; 3, 102 - 121, 183 ff, 641, 4, MP X, 4.

Hesione 1) u Prometheus 650, 2. - 2) T. d. Laomedon 244, 5. o Telamon 879, 1. 882, 2-5. GA S. 36, T. 2a. Hesperiden 103, 3. 115, 5. 184, 2. 477. 478. 564, 5. vgl. Schlange. -

Hesperos 485, 5. 1 10 -1 10 1

HESTIA 285-295. Abstammung 285. 2. (T. d. Kronos 109, 2. 112, 1). Nomen 285, 1. Ursprung 181, 1, 286, MP R, 7. pelasgisch 132. 134, 1; 4. 136, 4. Wesen 288, 289, 556, 1. Bildung 291. Symbole 290. Dienste und Feste 286, 287, 289, 5, 292, Mythos

in Beziehung zu andern Gottheiten 141, 7. 144, 3. 187, 9. 191, 4. 249, 46. 281, 5 f. 285, 2; 3, 286, 1; 2. 288, 4a, 293, 294, 344, 3c, 395, 26, 501.4.

Beinsmen: Boulale 289, 36. Asos quiami 293, 3. Ζανός πύργος 293; 3. ... Korri 289, 2 a.

Mesougalog 289, 26. Ποίσθειοα 293, 1α. Ποντανίτις 289, 2a. Hoera 293, 1a. Heans keltisch MP P, 4. Heavekin 613. 4.

Ermipiden 203, 2n. Hierakome: D. d. Artemis 335, 5a. Hierapolis: D. d. Aphrodite 368, 5a. d. Baal 198, 4a. - Sagen 650, 3g. -Hierapytná: D. d. Athena 250, 86. d.

Zeus 194, 3.

Hiereia 282, 1d. Hierodulen 377, 3c; d. Hieromnemonen 239, 1. Hieromneme GA T. 1b. Hieron: D. d. Poseldon 232, 2f. d. Zwölfgötter 187, 2; 4. 682, 2. 694, 4. Hiketaon 882, 5, GA T, 2a. Hilaeira 476, 2f. 838, 3. GA P, 2. Hilaritas 614. 5. Himalia 197, 6b. Himern: D. d. Athena, 251, 2a. Himeros 383, 1c. 494, 1. 616, 2. Hindin von Keryneia 925, 1. Hippa 1) lydisch 463, 5e. - 2) T. d. Cheiron 652, 4. . Hippasos 666, 2c. Hippeia GA D. 3. Hippins GA A, 2b. Hippo 5446. Hippodameja 1) T. d. Atrax 667, 1. GA D, 2. - 2) T. d. Oesomaes 228, 3. 798, 2, 843, 2; 3, 870, 2, GA Ø, R. Hippodemos 653, 4a. Hippokempen 533, 4. Hippokoon 1) S. d. Gebales 836, 2. 917, 7, 926, 5: - 2) pylisch 843, 2, Hippolochas 827, 4. GA M: Hippolyte 1) T. d. Ares 787, 5. 862, 5c. 925, 2. 927, 4. 2) u Akastos 876, 3. Hippolytos 1) S. d. Rhopales GA N, 2, 5. - 2) S. d. Theseus 244, 5. 268, 4d. 322, 1c. 345, 8c. 506, 26. 511, 3, 780, 2, 788, 3, 789, 852, 3, 854, 3. 861, 36. 982, 7: Hippomedon 745, 4. 746, 3. 748, 2. 803, 2. GA K, 6. Hippomenes 814, 7. Hipponoos 1) S. d. Glaukos 826, 1, GA M. vgl. Bellerophon. - 2) S. d. Megapenthes 851, 1. GA K, 6. . . . Hippos 166, 2a. Hippotes 653, 3q. Hippothoe 1) T. d. Mester 242, 34. - 2) T. d. Pelias GA 4, 5.

Hippothoon 243, 16; 3. 432, 2d. Hippotheos 784, 3. 817, 3. Hippotion 666, 2c. 862, 2a. Hirsch symbolisch 40, 3, für Apollon 315, 2h. für Artemis 340, 1d; 3a. 341, 1c. 342, 4s. für Herakles 920, 3. file Kora 420, 4e. für Nemesis 592, 1, Hirtenstab symb, für Pan 498, 6. Hispanien: Dienste 81, 1. Histias: D. d. Dionysos 441, 5. Hochreitsfeste des Zeus und der Herz 203, 2. 207, 4 (vgl. Hera). des Zeus und der Kora 207, 5b. Höhendienst israelitisch MP N, 9. Hölle MP Y. S. Holda germanisch MP P, 7. Hom persisch MP T. 126. V, 16. Homados 666, 2g. -Homeros 84, 6. 90, 3. 93, 3; 4, 94, 3, 182 ff. 400, 3 - 5, 641, 4. Auffassung des Zens 201, 1; 2. Weltkunde 100. - Schiffskatalog 893. Quolain 203, 2n. 408, 1n. 604, 3. Homonoa 153, 1. 611, 1: Hondus umbrisch 936, 8. Monos 989, 5d; 7; 8. ... . . . . Hopladamos 127, 5. Hoples 770, 4. Ropletes 752, 3d. 769, 3. Hoplens 653, 4d. Horatier 996, 3. Horen 112, 4. 113, 3. 153, 5. 160, 6. 168, 2, 208, 3, 229, 16: 4, 281, 76. 319, 5e. 381, 2a. 429 , 5a. 456 ; 2f. 471, 3. 499, 3. 554, 4. 558, 5. 561. 562, 565, 3; 5, 590, 3, ... Horkes 602, 3. 615, 5: Horme 603, 2. -Horta etruskisch 939, 6. römisch 984, - 9 c. Hortus samnitisch 936, 9. Horus ägyptisch MP D. 2; 4; 5. 8, 3c.

römisch 999, 7.

Hosin 486, 4, 614, 6: Hostilian 989, 4d. Hn britannisch MP P, 4n. T, 5c. Hund symbolisch 40, 8. für Aphrodife 375, 2a. für Apollon 312, 5y. für Ar-· temis 340, 11; 36. für Asklepios 508, 2. für Dionybos 450, 1f. für Hekate 568, 1: für Helios 470, 2. für Herakles 920, 3, für Mithra MP K, 6. Munden 115, 5: 458, 3c. 463, 5b. 482.

3. 486, 2-7: 547, 4. Hyakinthe symbolisch 39, 3. Yaziv3ra 314, 1. 316, 2. Hynkinthiden 762, 2; 3. Hynkinthos S. d. Amyklas (S. d. Lakedamon 835, 4) 322, 2. 503, 5c. 554,

4. 558, 2. 762, 3; 5. GA P, 1: MP Y, 2c. Hyamos 709, 26. Hyampolis: D. d. Artemis 330, 8m. -

Sagen 709, 42 Hyanthidas GA M. Hybris 466, 25, 605, 2. Ydororizá 378, 1a.

Hydra 105, 6. zu Lerna 924, 5. Ydoogooga 650, 3d; g. Hyettos: D. d. Herakles 916, 6.

Hyettos 702. 5. Mygicia 264, 5b. 269, 3b. 513. 511. o Asklepios 510, 3. o Hermes 281, 7e. Hullies 666, 264 f.

Hylns 322, 4. 503, 6. 535, 1. 513, 7. 675, 1c. 694, 1a. 931, 5. Myle: D. d. Apollon 305, 116.

Hules 666, 26. Hylleer: Sagen 698, 36. Hyllos 1) S. d. Gan 137, 2. - 2) S. d. Herakles 799, 3. 800, 3. 817, 1. 811, 1a. 931, 3. 932, 4; 5. 6A F, 16; 2.

Hylonome 666, 26. Hymenitos 321, 3d. 324, 2a. 494, 1. 616. 3. . .

Hymettos: D. d. Apollon 302, 4c. Hypops: D. d. Aphrodita 368, 1.

Hypota: D. d. Aphrodite 361, 5a. d. Pasiphac 469, 3. Muperasios 681, 2r.

Hyperhorcer 320. 325. 4e. 327, 2c. 634. 2a. 676.

Hyperboreerzug 298, 3: 318, 3a. 320. 3 676, 2. Hypereia 232, 2a, 788, 1.

Hyperenor 243, 16. Huperes 243.1b.

Hyperion 1) S. d. Agamemnon 787, 4. GA J. - 2) S. d. Uranos 106. 3.

127, 2. 128, 3. 468, 2. MP T, 28. Hypermnestra 1) T. d. Danaos 387, 2. 795, 3. 796, 4. GA K, 4. - 2) T. d. Thestios GA Q, 5. - 3) u Amphiarnos

GK B, 13 Hyperoches 320, 3. GA A. 2b. D. 4a. Hupnes 103, 3. 352, 4. 351, 5. 570. 3. 571. 572.

Υπόρχημα 318, 4c. Hypseus 672, 2. 781, 6. GA D. 1. Hapsipyle 1) T. d. Thoas 387, 2, 692, 2-4. 860, 6. GA A, 2a. - 2) ne-

meisch 745, 7. - 3) o Apollon 321, 4. Hypso 681, 3g. Hypsos: D. d. Artemis 332, 6c.

Hyria in Böotien: D. d. Aphrodite 369, 26. - Sagen 670, In. 714-717. 738, 4. 834, 4.

Hyria in Italien 714, 2c. Huria 321, 1. Hyricus 243, 1a. 713, 5; 6. 715, 1.

834, 3. GA E, 1a. O. Hyrmine 1) T. d. Epelos 670, 4d. GA Q. 1. -- 2) T. d. Triopas 670, 4e.

Hurnetho GA V. 2. Hyscilla 6A E. 3. Hysiä 714, 26. 739, 3. Musmind 602, 3.

Yarnore 364, 39. 378, 1m.

IACCHOS 175, 5. 419, 3-5. 420, 5. 421, 3. 424, 1c. 430, 431, 1c. 438,

2e; 3i. 457, 3. 462a; b. 493, 5. MP T, 3c. Y, 2c. Inlemos 321, 3d. 324, 24laimenos 355, 1c. 681, 3a. 703, 1d; 4. GA C. lalysos: D. d. Poseidon 234, 46. Inlysos 859, 1c. Jambe 432, 56. Jamiden 662, 11. Jamos 243, 1b. 321, 3c, 323, 4d. 810, 2. 812, 3. 912, 2. Inneira 545 a. Janiculum 952, 1. 961, 3. 963, 3. 987, Ianiskos 510, 5. GA N, 2, 2. Janus etruskisch 938, 4. 939, 4. latinisch 942, 1. römisch 123, 4. 124, 3. 270, 1. 946, 3. 951, 3. 952, 5. 956, 3. 958, 7. 960, 6, 961, 962, 963, 8. 965, 5. 969, 6. 973, 9. 981, 3. 982, t. 987, 5. 989, 3a. Ino phonicisch MP Y, 36. Impetos 186, 6, 114, 2; 3, 125, 2, 127, 2. 637, 2-6. MP R, 1. -Japhet israelitisch MP R. 2. lapygen 858. 934, 2; 5. 935, 1. Insion 113, 1. 162, 2. 172, 2. 177, 5. 210, 1. 412, 1n. 419, 2n. 432, 1n.

Insios 169, 2. 859, 1s; 3c. Inso 510, 4. Incon 215, 2. 226, 1. 228, 1d. 268, 3a. 629, 1. 640, 1. 653, 1. 673, 2; 4. 674, 3. 681, 2n. 684. 686, 3e. 689 - 700. 718, 1. 719, 2. 875, 1. 877, 6. 906, 3. 933, 3. GA A, 2m. (μονοχρηπίς 681, 2. μουνοπέδιλος 42. olonédilog 684, 2.) Inses 1) S. d. Argos 647, 46, GA K, 2a. - 2) S. d. Lykergos 814, 1; 4. GA

1. 860, 5. 880, 2; 4; 5. GA T, 1.

L, 2. - 3) S. d. Triopas 670, 4e. 790, 3. 791, 6. 793, 1. GA.K, 1, 3; 26.

lassos: D. d. Artemis 335, 56. Ibis symbolisch MP F, 7.

Ichna: D. d. Apolion 299, 4s. Ida 62, 5, 184, 2, D. d. Göttermutter

140, 2. 141, 1. d. Hera 218, 4c. 227, 3. d. Hermaphrodites 502, 4. d. Korybanten 172, 3. d. Poseidon 234, 2a. d. Rheg 142, 3, d. Zeus 197, 1. Idn 211.3a.

Idaa 881, 4. GA T, 16. Idilos 880, 5; 6. GA T, la-

Idns 1) S. d. Apharens (S. d. Poseidon

243, 15. 244, 2a.) 162, 2. 233, 8d. 681, 4i. 838, 3; 4. 64 P, 2. Q, 4 --2) Baktyl 169, 2. Idmon 321, 3c. 642, 3b. 681, 26; 4h.

695, 2. Idmonides 641, 4.

Idomene s. Eidomene. Idomeneus 231, 3c. 729, 5. 858, 1st.

893, 3. 894, 4. GA P. Idothea s. Eidothea.

Idyin T. d. Okeanos 544, c. u Acete 690, 2: 36. u Helios 471, 4. Janeten 170, 4.

Ikaria: D. d. Artemis 334, 3d. d. Dionysos 444, 1e. - Sagen 860, 2e. Ikarios 1) S. d. Perieres 653, 36. 836, 517, 3c. 640, 2. 725, 1. 731, 4. 844, 3. 908 . 4: GA P. 2. -- 2) attisch 442, 2c. 463, 3b.

Ikaros 767, 5. 860, 2c. 927, 2. GA M. His 995, 2.

'Illera 248, 5. Ilion: D. d. Aphrodite 367, 2. d. Athens 245, 3. 250, 2. - vgl. Pergamon. Troja.

Hithyin s. Eileithyin. flor 1) S. d. Dardanos 881, 4; 5. -- 2) S. d. Tres GA T, 16 .. Imbrasos: B. d. Hera 218, 2c. #25, 26.

Imbreus 666, 2c. Imbros: D. d. Hermes 271, 2a. Immerados 761, 3. 785, 3; 5.

Inaches 543, 3c. 569, 4. 791, 2. 792, 1. 793, 1. GA K, 1.

Incarnationen indisch MP Y. 1. Jopheses 688, 1c. 690, 2. Indien: Mythologie MP H. J. R.E. Y. 1. - Sternkunde MP T, 66. - Zug

des Bionysos dabin 446, 3. 458, 4c. 460, 46.

Indigetes dii latinisch 943 . 5. römisch 957. 5. 973. 9. Indegermenisches Epos MP Y, 2.

Indea indisch MP H, 7; 8. S, 3a; 4. T, 26; e; 116, X. 9n.

Pag 458, 3n. 463, 6n. 536, 1. 532, 537. - 683, 2; 3, 686, 2n. 687, 26; 3, 688, . 2. 701, 1; 2; 6. 737, 4. 787, 5. 825,

4: GA A, 8. G, 1. Insel der Seligen s. Leuke. Intercidona 989, 4n.

Interpretes futuri 949. 3. Interetita samuitisch 936, 9.

Inuue etruskisch 938 . 4. Intinisch 970, 8.

Jo 191, 4. 196, 1c. 210, 1; 4. 216, 2; 4. 228, 3. 481, 2. 543, 3c. 627, 4.

791, 6. 792, 1. 793. 794, 2; 4. 6A

K. J. 3: 2a: 6: 3. Iobntes 801, 1. 826, 4. 827, 3; 4.

898, 2.

Iodama 266, 45. 269, 1a. 705, 3. Ioh ägyptisch MP E, 2. T, 7a. Iokaste 742, 4, 743.

Iolass 800, 3. 858, 6d. 922, 5. 931, 5. -932, 4. GA K, 5. 12

Ion 1) S. d. Apollon (S. d. Kuthes 651, 1. GA H.) 302, 1d. 323, 26. 752, 2d. 763; 4. 769. 785, 4. - 2) S. d. Gar-

gettos 769, 2: Louiden 545, 4.

Jonier 63. 65, 1. Bienste 79, 2. 181, 1. d. Aphrodite 360, 3. 368, 2. d. Apollou 297, 2. 306, 4. d. Artemis 335,

1-4. d. Athem 245, 5sr. 250, 4. d. Demeter 405, 3c. 413, 1. d. Dionysos 439, 2d. 444, 4a. d. Hera 214, 3. d.

Poseidon 231, 3. 235, 16. d. Zeus 214, 3. - Sagen 861, 3; 4.

Joppe MP 9, 4.

Jops 835, 5. Iphimnesa 874, 3.

Iphigenein 1) T. d. Agumemnon 269,

1c. 330, 4c; 56. 342, 2. 345, 7a. 874, 3. 889, 5. 897, 6. 903, 1; 3. GA R. - 2) T. d. Theseus 780, 3.

Iphikles 922, 2. GA K, 5.

Iphilites 1) S. d. Phylakor 681, 2c. 821. 2. GA C. - 2) S. d. Thestios 681, 2n; 5c. GA O. 5.

Iphimedein T. d. Triopas 670, 5. 712, 2. 859, 36. u Aloeus 679, 3. GA E, 3. o Poseidon 242, 4.

Iphinae 1) T. d. Nisos o Megareus GA J. - 2) o Metion 767, 1.

Iphia 681, 4h.

Iphitos 1) S. d. Eurytos 681, 2e. 820, · 1. 845, 3. 910, 1. 923, 1. -- 2) S. d. Naubolos 681, 36.

Ira: Sagen 841, 1a.

brone s. Eirene. Iris 105 , 3. 229 , 2. 281 , 86. 475, 1. 319.2:3.

Irmin MP X, 2. Ires 681, 29.

Isandros 827, 4. GA M. Ischys 167, 2.

Inchus S. d. Elatos 669, 2d. 671, 1, GA D, 2. Isie agyptisch 345, 1d. 370, 1. 415 a.

MP B, 2; 4. E, 3. F, 7. R, 4. S, 3c. T, 5. römisch 955, 6. 974, 9f. 997, 10 8. 998, 8. 999.

Ismaros 785, 2. Ismene 1) T. d. Asopos u Argos GA K.

2a. - 2) o Tydeus 745, 9. Itmenios 751. 1. Ismenos 1) S. d. Apollon 321, 1: - 2) S. d. Asopos 543, 2a.

heaples 666, 2f. Israelitische Mythologie MP N, 7; 8.

Festordnung MP N, 8.

Frsa 282, 4b.

Τσ9μια 239, 2. 772, 5. 825, 4.

Isthmos: D. d. Poseidon 232, 1; 4. —

Sagen 700, 7.

Italische Kolonien: Dienste 80, 2. 81. 1. Ithaka: D. d. Athena 246, 5. 251, 3a.

d. Phorkys 534, 3. — Sagen 855, 4. Ithome: D. d. Zeus 203, 3. \$\fonc{1}{2}\$ Iton: D. d. Athena 246, 2e. 247, 4. d. Hades 434, 1c. d. Poseidon 231, 26. 232, 2c; 35. — Sagen 679, 1. 705.

Hone 720, 4. 728, 1. . Itonos 705, 2. 755, 4. GA H. Ityles GA E, 1 a. Itys 760, 1; 3; 5; 7. GA H.

Jugatinus 987, 2. 969, 3d. Julii 996, 9b. Julis: D. d. Aphrodite 366, 4c. d. Apole

996, 10.

lon 305, 34.
Iulos 911, 5. 912, 2. 913, 2. 943, 6.

MP P, 7. sabinisch 936, 6; 7. sammttisch 936, 9.

Beinamen: Argonia 218, 9n.

Caelestis 997, 106. Caprotina 218,

9b. 220, 4. 222, 2f; 5. 224, 3. 980, 7: 981, 1. Covella 980, 6. Curiatia 980, 3; 6. 981, 1. Curitis 218, 9b. 220, 4.

Domiduca 221, 2.

5. Lucetia 220, 5. Lucina 220, 5. 221, 3. 225, 3. 980, 3; 6, 982, 5. - Marten 981, 2. Martialis 216, 16. Matuta 220; 2. Moneto 222, 5—7. 980, 3; 5. 981, 1. 989, 96.

Populonia 220, 2, 980, 3. Prosoba \* 221, 2.

Regina 966, 3, 989, 4, 898, 1; 5 Sospia 229, 4890, 4; 5, 981, 1 JUPPIPER elruskisch 989, 1; 4, 1st; -ninch 951, 1, 942, 2; 4, 9, 951, 5, 892, 3, 953, 2; 3, 994, 3, 956, 9, 898, 7, 999, 5, 696, 1; 4, 961, 4, 982, 1; 5, 863, 3; 9, 864, 7, 969, 6, 970, 7, 71, 11, 978, 2; 6, 979, 8, 9, 977, 7; 11, 978, 2; 6, 979, 8, 1987, 3, 989, 98, 991, 7, 999, 6, 98, -binisch 936, 6, samolitich 98, 6, 98

umbrisch 936, 8. syrisch MP N, 2. Beinamen: Aeneas 200, 5. Anxurus 964, 2. Averruncus 964, 4.

Capitolinus 202, 5st. 207, 6c. Casius (syrisch) MP N, 2. Consus 961, 4; 5. Corniger 202, 5b. Custos 964, 6.

Dapalis 965, S. Depulsor 964, 4. Deus-Majus 966, 2. Diespiter 199, 5. Dolicheaus 198, 4d. 202, 1. 997, 9: 1000, 6. (syrisch MP.N. 2)

Elicius 964, 4, 966, 7, 995, 3.

Feretrias 200, 7, 964, 6, 966, 2, 969, 5. Fidius 964, 6. Fulgur 199, 6.

Fulminator 199, 6.

Herceus 964, 6.

Imperator 200, 2. 964, 5. 966, 2. 967, 2. Indiges 943, 1. 944, 4. 964, 4. 965, 2. 993, 1. Lapis 202, 1; 5e. 965, 2; 5. La-

Lapis 202, 1; 3d. 303, 2; 5. Latinus 942, 4; 8; 9. Latinus 995, 7. Liber 964, 4. Liberutor 200, 9. Libertas 989, 9a. Lucetius 199, 5. 964, 4.

Malus 199, 8: Muscarius 199, 12. Optimus Maximus 200, 2. 964, 7. Pecunia 989, 9a. Picus 198, 9a. 202, 2. Pistor 964, 4. Praedator 200, 7. Puer 202, 5d. Stator 200, 7, 964, 6. Summanus

Terminus 202, 5a. 964, 6. 965, 2.

Tigillus 964, 6. 965, 2.

Ultor 200, 10. Vedius 942, 5. 964, 5. Vejovis 198.

96. 202, 5d. 307, 5a. 942, 4-7. 955, 6, 964, 2: 4, 967, 2: 3: 6, 975, 9. Victor 964, 6.

Justitia 595, 8.

Juturna 546, 6. 962, 6. 987, 4; 5. Juventa novorum togatorum 989, 3c. Juventus 559, 1: 952, 4. 959, 4: 981,

I fds ness A 4. 984, 5 a. Ixion S. d. Phiegras (S. d. Antion GA D, 1.) 212, 3. 322, 1d. 579, 3, 669. 26. 672, 5. GA B, 2 .- Dia 670, 2 - o Hera 215, 2. 228, 24, 318, 2. 666,

lynx symb. für Aphrodite 374, 17 feeds persisch MP K, 11."

Kanathos 321, 1. 326, 3c. 751, 1. Kabeiren 149, 4. 160, 6. 164, 9. 165, 5. 166. 167. 175, 7. 179. 180, 7. 390, 1. 396, 16. 482, 2. 639, 3. pho-

niciseh MP 0, 6; 12. R, 9. Kabeiro 166, 3. 167, 5: 179, 5, 395, 1; 2n. 533, 6.

Kadmeer 57, 3. 59, 3. 654, 4. 732 ff. Kadmilos 159, 4. 177, 4. 180, 2; 6. 271, 2. 273, 46. 281, 5c, 284, 1a. 430, 1. 733, 3.

Kndmos S. d. Agenor (S. d Emphos 793, 6) 113, 1. 115, 1. 234, 45. 284, 1a. 405, 4a. 406, 3. 610, 2. 640, 1; 4. 646, 2a. 719, 3. 731, 4. 732 ff. GA F. G, 1. K, 3.

Kafer symbolisch MP P, 7. für Zens 202, 5.

Kanepolis: D. d. Aphrodite 364, 7c. Kiineus S, d. Elatos (S. d. Atrax GA

D. 1) 242, 4, 667, 3, 669, 26, 672, 3. 681, 26. GA D, 3. Känis 242, 4. 672, 3:

Kános: D. d. Artemis 334, fw. Kairos 208, 5. 614, 3; 5.

Knikos 543. 5.

Kalais 162, 2. 516, 4, 664, 6. 681, 5d; 6c. 694, 3. 762, 3a. GA H. vgl. Zetes. Kalamites 782, 2e.

Kalathos symbolisch 43, 4. für Aphro-- dite 375, 2d. für Artemis 341, 1d. für Demeter 420, 2g. für Fortuna 979, 6. für Gås 135, 6. für Hades 436. 2d. für Kybele 147, 1; 3. für Minerva 978, 4. für Nemesis 592, 1. für Sé-

rapis 998, 6. für Tyche 599, 2. Kalauria: D. d. Poseidon 232, 1. 233 3; 5. 235, 24, 239, 1; 5.

Kalauros 243, 1e. halb, goldnes, israelitisch MP V, 4d. vgl. Rind.

Kalchne 314, 6n. 323, 4e. 642, 3d. - 858, 1n. 897, 3.

Kalchinia GA N. 26. Kallidike 432, 5a.

Kalligeneia 425, 2b. Kalliope o Apollon 321, 3d. o Oengros 641. 2

Kallipolis; D. d. Aphrodite 367, 4d. Kallipolis 6A J. Kallirroe 1) T. d. Acheloos o Alkmion

662, 75. 816, 6; 7. 855, 3. GA B, - 2. - 2) T. d. Okeanes 544 6. Chrysaor 105, 5. . Poseidon 242, 36. -3) T. d. Phokos 705, 5. - 4) T. d. Skamandros GA T, 1b. - 5) o Ares

Kallisto T. d. Lyknon (T. d. Nyktimos 811, 1.) 210, 1. 230, 3. 331, 1c. 333, 2c. 345, 66. 487, 1. 627, 2d. GA L. 1. and the property of

Kallithoe 1) T. d. Keleos 432, 5 m. -2) (Kallithuin) argivisch 216, 4; 793, 3. - 257 3

Kullustágen 259, 16. 262, 26. Kalos 703. 3. Kalube GA T. 24. Kalydon: D. d. Aphrodite 361, 6. d. Artemis 332, 8a. - Sagen 844. 849, 4. 850, 1-3, Kalydon 846, 2; 3. GA 9, 1; 3. Kalyke -v Aciblios 842. 3. GA Q. 1. uEndymion 653, 4e. uPoseidon 242, Kalupso 544a, 546, 6, 640, 3, 698, 3c. 998, 4, 909, 2, Kamarina: D. d. Athena 251, 24. Kameiros: D. d. Apollon 305, 11a. Kameiros 859, 1c. Kampe 460, 2e. Kamaan MP N. 6. Kanake 242, 36. 663, 4d. 671, 26. GA A, 5. E, 3. N, 1. Kanathos 225, 2d. Kandaules 164, 4, 731, 3, 862, 5c. Kandybos 650, 6. Kaninchen symbolisch 40, 8, für Helios 470, 2, Kantharos symb. für Dienysos 450, 3c. für Hephästos 392, 1a., Kanthos 681. 3c. Kapanens 745, 4, 746, 2, 748, 2, 6A Kaphya: D. d. Artemis 333, 3f. d. Poseidon 233, 7e. - Sagen 818, 26. Kapitol 952, 3-7. 956, 8. 963, 3. 979, 3. älteres Kapitol auf dem Quirinal 6. 953, 3. Kapitolinische Gottheiten 936, 6. 954, 3-5. 957, 3: 6, 966, 5, 978, 2. 952, 980, 4, Kappulokier MP P, 1c. Kapys 557, 24. 858, 3 g. 911, 2, GA . T. 16. Kar 409, 3a. 786, 2. GA J.

Karanos 657, 48. Kardanvia: B. d. Athena 249, 7a.

Karer 54, 4; 6, 646, 3. D. d. Aphrodite

368, 3. d. Apollon 306, 6. d. Artemis 335, 55. d. Athena 250, 11s. d. Demeter 413, 4. d. Dionysos 444, 5d. d. Poseidon 231, 2e. 234, 3c. 646, 3. · d. Zeus 198, 2. Kari nordisch MP 8, 3d. Karia: D. d. Zeus 193, 8. Karkinen 164, 9. Karmoner 305, 1c. Karnabas 878, 26. Karnasischer Hain in Messenien: D. d. Hermes 272, 5 a. Kappein 314, 1, 345, 1a. Karnes 323, 4d. 753, 3. Karnathes: D. d. Proteus 533, 2. Karpo 561, 4. Karthia: D. d. Apollon 305, 3a. Karthago s. Carthaga. Karvii: D. d. Artemis 332, 6a. Karystos: D. d. Apollon 301, 4d. d. Zeus 192. 6. Karystos 668, 4. Kassandra 209, 1c. 858, 26. 884, 4. 901, 9. 903, 1. v Apollon 321, 4. u Aias 901, 6. Kastabala: D. d. Artemis 337, 26. Kaster 483. 484. 681, 4i; 6c. 699, 4. 837, 1. 838, 3. GA P. 2. vgl. Dioskuren. Karayaiyan 369, 1d. Katreus 729, 2-4, GA F. Katne symb. für Artemis 340, 14. für Freia MP P. 8. Kaukon 411, 2a. 432, 4c. 638, 1. 841, 5. GA P, 3. Kaukenen 422, 2a. Kaulon 557, 26, 858, 3c. Kaulonia: D. d. Apollon 307, 3d. Kedalian 390, 46. Kekropia 754.5. Kekropier 59, 8.

Kekrops 1) Kekrops I, S. d. Gan 137, 2.

233, 1a.248, 2.405, 4a. 634, 4d. 646,

1. 732, 4. 752, 24; c. 753, 1; 2.

754. 755. 761, 1. 768, 1. GA H. --2) Keltrops II S. d. Freebthens 761, 5, GA M. .. The second sec Keláná: D. d. Athena 250, 10. d. Posel-

don 234, 3. Kelder 1) T. d. Atlas 834, 3. o Posci-"don 242, 3c. 714, 5, GA D, 46, E,

16: O. - 2) T. d. Hyamos o Apollon 321, 1. 709, 26. - 3) Harpyle 520, 1 Kelenderis: Sagen 861. 7. . 1. atrial Koled: D. d. Demeter 410, 66. Keleos 409, 1. 432, 2n; 5n. 784; 16.

Keles 501. 3a. - 1 for 1 70 Keleutor GA O. 2. Kelle symb. für die Penaten 991, 4. " ..

Kelmis 145, 1. 166, 2. 169, 2; 4: --- A Kelten: Mythologie MP P. 4. D. d. Dio-

1 19 /10

Kenchreft: D. d. Aphrodite 36 4, 2e. " Kenchrice 243, 1a. Kentauren S. d. Izion (S. d. Zeus 379. . 1a. 382 c. 666, 3a.) 518, 2; 3, 666

-668. 814, 6. 876, 4. 925, 5. indisch MP Y. 2. Kentauros 666, 3, GA D. 1.

Keos: D. d. Aphrodite 366, 4c. d. Apol- Khunsu agyptisch MP R, 2. lon 297, 1a. 365, 3a. d. Artemis 384, Kibyra? D. d. Demeter 4f3, 2. 4b. d. Dionysot 444, 2g. d. Zeus 192, Kierion's. Arne.

2. 197, 3a. 199, 8. - Sagen 859, 4a/ Kikypna; D. d. Apollon 302, 4d. Kephallenien; D. des Hermes 273, 3 u. Kilikien; D. d. Aphrodite 368, 4 c. d.º der zwölf Winde 516 .: 27 - Segen 

Kephaliden 861, 7. Kephalos S. d. Deion (S. d. Hennes 274, Kilia 733, 1. GA F. G, 1.

6. 282, 3a. 284, 2. 755, 5. 764, 3. Killa: D. d. Apollon 306, 7b. GA M. S. des Pandion 764, 3.) 475, 2, 482, 1d. 747, 3, 762, 1, 763, 1; 5, 764-766, 783, 44, 855, 4, 856,

3. 966, 1; 2. Kephens 1) S. d. Aleos 681; 4 c. 813, A Kies: D. d. Aphredite 367; 3c. d. Apol-1; 2. 926, 5. GA L. 2. - 2) S.-d. 4 Belos GA K. S. : 1 7 7 1 to wiff

Kephibros in Argolis 543, 3a. Kephissos in Bootles 543, 2c.

Ker, Keren 575. 590, 3. 602. 1 ... Kerbergs 105, 6, 580, 3: 4, 924, 6. symb. für Hades 436, 1a.

Kerdo 514, 4e. ... Kepdejor 614, 3. Kerkaphos 839, 1c.

Kerketa 544 n. Kerkopen 162, 3. 164, 3-7. 926; 1; 2.

Kerkyon 1) S. d. Agamedes 817, 3: -2) S. d. Itonos 753, 4. GA H. - 3) S. d. Poseidon 243, 16; 2. 432, 24/

773, 1. 784. Kerobia 242, 3c. Keroessa 242, 3c.

Kersos 179. 5. Kernken 261, 1d. 409, 1d. 422, 2a.

Kerux 271, 6, 281, 8a, 282, 4a, 284, 2. 432, 36. 785, 8. 766, 3c. GA H. Kestrinus 855, 2n. 914, 1.

Keto 105, 4. 534, 4. 583; 2. Keule symb. für Herakles 920, f. für

Hercules 972, 5. für Mithre MP K. 6. Keux 1) S. d. Heosphoros 653, 4e. 2) trachinisch 916, 3, 926, 2, 932, 2.

Apollon 306. 3. d. Artemis 335.76.4 d. Athena 250, 11c. d. Demeter 413," 5. d. Hermes 273, 2. - Sagen 861. 7.

Killn GA T, 2a. ...

Kingraden 377, 45, 475, 2. Kingras 321, 1: 324, 2c. 326, 46. 365, ·2n. 384, 1. 641, 6c. 642, 1. 859, 14.

ton 306, 9a. - Sagen 682, 2. 694, 1. Kirke 471, 4, 481, 2, 506, 3, 512, 1, 546, 6. 690, 2. 698, 4: d Glaukon 530; " 4. wOdysseus 908, 4: 909, 2. 910, 4:

| Kieseus 650, 3d, 14                       | 2) 8. d. Onosos GA Q . 3 a 3) S.         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kicopa 466, 26. with a dather and red     | de Orchomenos GA (1 - 4) S. d.           |
| Κισσοτόμοι 456, 2ε                        | Phoroneus 410, 3n 5) S. d. Pres-         |
| Kitharon: D. d. Zeus und d. Hera 215;     | hon 702, 6. 703, 1d. GA C 6)             |
| 44. 314.00 .0                             | thessalischer Magnete 684, 2m.           |
| Kithären 556, 5.                          |                                          |
| Kithar symbolisch 43, 5. für Apolton 212, | d. uAgumemnen 874, 2: 983. Gá-P,         |
| e2: file Artemis 340, 4c.: für die Cha-   | 2. R 2) vAmphiareos GA R, 1.             |
| riten 564, 2. für Dienyece 450, 4 ma      | Kfytinden 32B, 4c.                       |
| für Herakles 920, 5. Vgl. Lyta.           | Klytie 321, 4. 1                         |
| Kition; D. d. Athens 246, 46              | Klytics 1) S. d. Alkmien 662, Sr. 816,   |
| Klaros: D. d. Apollon 306, 6r. : fr       | 5. GA B, 2 2) S. d. Laomedou             |
| Kleinasien: Dienste 78, 79, vgl. die mu-  | 882, 5. GA T, 2a 3):S. d. Semes          |
| zeinen Länder.<br>Kleisidike 432, 5st.    | GA 6, 1 4) Gignot 398, 2.:               |
| Kleisidike 432, 5st.                      | Klytos 681, 2e.c.                        |
| Kleite 547, 1. 693, 3. : 1                | Knoph Sgyptisch MP.D. 7: F, 7. S, 3/2    |
| Kleiter: D. d. Athena 249, Sr Sagen       | X; Section 1 th opening of a group of    |
| .618, 16 17. + 1                          | Knidos: D. d. Aphrodite 368, 3c. d. Be-  |
| Kleiter 819, 25 3. 6A L; 2:7 115          | meter 412, 26. d. Triopas 679, h         |
| Kleitos 475, 2. 662, 9: GA B. I           | Knosos: D. d. Aphrodite 366, 1 m. d.:    |
| Kleobon GA K, 26.                         | Apollon 297, 2. 305, \$n. 726, 1. d.     |
| Kipochareia GA P, 1.                      | Athena 248, 3d. 250, 8. d. Hera 218,     |
| Kirodius GA F, 2.                         | 1. d. Zeus 191, 2a. 203, 26. 211, 2a.    |
| Kleodora 709, 1.                          | 725, 1 Sagen 725, 1.                     |
| Kleola GA R:                              | Knospe symb, für Aphrodite 374, 2d. für. |
| Kleonë: D. d. Athena 249, 9c., 4          | Spec 984, 3.                             |
| Kleopatra 1) T. d. Boress 763, 34GA       | Kohalen 164, 8                           |
| H 2) T. 4. Idas 848, 4, GA P, 2.,         | Kubolde germaniach MP P, 4. : c          |
| Q, 3n; 4.                                 | Kees 106, 5, 127, 2: 128, 3              |
| Kleophile GA L, 2, 1 , 1 ,                |                                          |
| Kiropompas 709, 1.                        | Kuhalos 767, 6; 7.                       |
| Kleson GA J. B                            | Kokkygion: D. d. Hern 246, 7. d. Zens    |
| Klide 463, 5d.                            | 196, 1c. 17 1, 14 1 g                    |
| Klodonen 465, 4 1                         | Kekytos 190, 3                           |
| Klonia GA E, 1a.                          | Kaliness 753, 56. 180 00 00 00           |
| Klymene 1) T. d. Idomeneus v Nauplius:    | Kelchis; D. d. Ares 348, 7d. d. Athena   |
| GA F 2) T. d. Katrens o Nauplios          | 250, 9a. d. Helios 469, 5 Sagen          |
| .729, 4 3) T; d. Minyas u lasos GA        | 682, 16. 689, 4.                         |
| L, 2. o Kephaios 764, 6. o Pheres GA      | Kolies: D. d. Aphrodite 363, 26c         |
| A, 2a. o Phylakos GA C. 4) T. 4 A         | Kolonis 463; 5d                          |
| Oksanos o Helios 471, 4. o impetos        | Kolones: D. d. Aphredite 368, S. d.      |
| 106, 6. 113, 6. o Prometheus 650; 2a.4    | Athena 248, 6s. d. Poseidon 233, Sr.     |
| Klymenos (s. Hades) 435, 2d.              | Kolophon: D. d. Aphredite 368, 24. d.c.  |
| Klymenes 1) S. d. Kardis 268, 24          | Apollon 306, 4c. d. Artemis 334, 4d.     |
| * 48*                                     |                                          |

d. Sibylien 549, 6. - Sagen 861, 3r3 Kolpineh phonicitch MP X. Sit. ... ... Komatho 1) T. d. Ptereloos (T. d. Ta phios GA K, 5.) 856, 3 -- 2) offer " a st provide

lattippos 342, 1. - ' Komona: -D. d. Artemia 337, 24. Kommen nordastatisch MP N. 5. . . . . Komedia 466, 3b.

Komos 464, 2, 466, 2c, 614, 6 Kontados 501, 3n. Kopfbinde symb. für Asklepian 608, 2.

Kopreus GA R.

Koptos: D. d. Apollon 307, 7c. KORA (PERSEPHONE) 418 ft. Abstommung 112, 4, 208, 2, 418, 4,

# 181, 2: Names 418, 4; 2/ Ursprung 418, 3. orphisch 144, 2. samothra-6 hisch 177, 3. Wesen 113, 3. 418,5; 6. 566, 1. Bildung 421, 2. Symbole 4 420, 4. Dienste und Feste 424, 16. (vgl. Demeter.) Mythos 431, 774. 5.

786, 5.sprin Beziehung zit andern Gottheiten 139, 2: 192,7. 207, 86, 219, 6: 227, 2a. 264, 26, 281, 5c. 344, 16, 380, -4e: 429. 437, 2m. 456, 2c: 493, 4. 4884, 2; 3. 559, 4. 562, 5. 565, 5. 567, 5, 569, 3, 588, 4, 610, 4, gu Demeter 168, 4, 175; 3, 178, 3; 4. 180, 5. 418; 4. 429, 2m. zu Hergen 728, 2. 732, 5. 734, 6. 921, 7. . .

Beigamen: Mage 416, 2c. Avarice 418; 5418 1 Let vert 1 . 18 . store Bornes 418, 2u; 66, h annatural Jeston 418; 26. Monore 418.

2 a. \* halleyfrem 429, 2. Asiximnoc 40, 76, 418, 26. · Melifora 418, 5a. Mouvoyevic 418,6c. Mouvoréxoc418,6c. 431,1c. Hugny asgan \$18, 1n. Holokofora 118, Sa. Housidian 418, 66. How-

Zwreipa 207, 56, 418, 26; 6r.

Propigacon 418/ la. Sugal-9 ette. 118. In. . Popos gova 418. 1a: Ploid 418; Ba. · 17 | 47 A

Xugoyavla 418, 60 Koráz 830, 4. GA N. 24.

Khoiric 249, Sr. 2 41 8 8

Koresses; D. d. Apollon 305, 347, Aorinth: Dienste 71, 1, d. Approdife 364, 2. d. Apollon 303, 5a, d. Ares

348. 3c. d. Artemia 332, 3a. d. Athena 249, 1. d. Bellerophonies 828, 3, d. Demeter 410, 7. d. Dionysos 443, 4b. di Eros 496, 1; 3. d. Glankos 529, 3. d. Helios 469, 4, d. Hera 215, 2, 217, 1. 224 , 2 6. d. Berakies 917 / 6 . d. Hermes 272, 1a: d. Horen 561, 3c di Kyklopen 165, 4; d. Leukothes 637; 3. d. Medein 691, 2. d. Nereiden 539, 1. d. Nymphen 168, 2. d. Palimon 232; i. 531, 3. d. Poserdon 232, 2f; 4.236, 2a: 238, 6: 240, 3r. d. Zeus 196, 5:--Sagen 681, 4a. 700, 5. 823 - 829, 1. Korinthus S. d. Marathem (S. d. Zens

823. 2a.) 783, 2c. 823, 2b. GA M: 2. N. 1. Korront D. d. Athens 250, 86. " "

Korkyra: D. d. Aphredite 361, 26, d. Demeter 414, 1. d. Dienvises 446 ac d. Glaukos 529 , 3. d. Hera 218; 66; d. Poseidon 235, 1c. d. Zens 196; 67. 198, 3. - Sagen 682, 4. 2 066 Korkyra v Poseidon 235 .. 1 c ... v Zeus. Rebe spec of reto of 3 1 . Ve , 1010.

Karabas 323, 2y. 1 Korone: D. d. Apollon 304, 3m. d. Artemis 332, 8c. d, Athena 249, 8d. c. # Koroneia: D. d. Athena 247, 4c. d. Hera .215, 3a. 223, 2. d. Hermes 271, 3d.

d. Zeus 207, 6. Koroniden 715, 6. Koronis 1) T. d. horoneus 269, 2f. ...

2) T. d. Phiegran o Apollon 321, 36.4 507, 1. 510; 3. 514; 4n. 669, 2e. 672, 1. v Asklepios 510, 3. o Butes 463, 6d. wischys GA B, 2. 11 . Koronos 1) S. d. Apollon GA N, 2d .: -2) (Koronens) S. d. Kapens 669, 26; e. 672, 4c. 681, 26. GA D. 1; 3.--3) S. d. Thersandros 702, 1. 703, 26.

GA C. - 14 Koros 605, 2.

Korybanten (S. d. Apollou 321, 36. S. d. Helios 250, 8. 255, 18. 267, 3c.) · 141, 3. 143, 3. 148, 1. 167, 5. 169, 5. 171, 1, 172, 636, 1c. 639, 3, Korybas 149, 3c; 4. 172, 3r 463, 2.

: 862, 4m. 

Korykos: D. d. Apellon 306, 3a. H Koryphasion: D. d. Artemis 332, 26. d. Athena 249, 86. d. Hermes 272, ic. Kuryphe 249, 5c; 86. 263, 1d; 26.

Rorythaleia 325, 3c. Korythus 1) S. d. Paris GA T. 36. -

2) S. d. Zens (S. der Mystir 823, 26.) 4:858, 46. 880, 2. ...

Kos: D. d. Ashrodite 366, 26, d. Asktepios 507, 7. d. Hera 218, 4a. 224, 3. d. Herakies 918, 1. d. Zeus 197, 4e. - Sagen 714, 4f. 859, 2a.

Kosmo 261, in. Kettet 107. 3. Kotys 144, 3. 145, 3. 149, 1. 154, 3.

330, 3, Koupsia 424, 16; 36. Krahe symbolisch 41, 3. für Athena 249, 8d. 257. 8. für Hera 222. 2a. . . . . .

Kragaleus 855, 2. Krange 753, 2. GA H. Kranächme 753, 2. GA H. Kranner 753, 1,

Kranaos 752, 2n; c. 753, 1: 754, 4. GA H.

Kranich symbolisch 41, 3. Kranz symb. für Nike 608, 4.

Krater symb. für Dionysos 450, 4d. Krathie: D. d. Artemis 338, 6c.

Kratos 687, 2. 4 737 2 75 . 5 Krangalliden 675, 16. 709, 3d, .... Kreis symbolisch MP K. 7; 8, F. 5, .... Keeniias 666; 2c. . 4 . . ..

Kreon 1) S. d. Lykathos 700, 5, 816, 4. 856, 3. - 2) S. d. Mendkeus 747. Kreontindes GA F, 1a. ..... Kres 730, 4.

Kresion; D. d. Ares 348, 56. . . . . . . . . . . . . . . . . Kresphontes 817, 5. 840, 1; 2. 932; 6: 8: GA F. 2. Areta: Dienste 75, 2 - 5, 723, 726, de

Adrasteia 152, 2. d. Aphrodite 366/ 11. d. Apollon 297, 16. 298, 2. 305; . 1: 2. d. Artemis 329, 2. 334, 1; 2. 4. Athena 250, 8. d. Chariten 563, 3. : d. Daktylen 169, 3. d. Demeter 412, · In. d. Monystos 444, In. d. Eifeithyin . 151, 2; 5. d. Eros-490, 4. d. Europa 731, 2. d. Girakos 529, 3. d. Helios 169, 5, d. Hephistos 390, 4a, d. Hera 214, 3. 218, 1. d. Hermes 273, 1e. d. Korybanten 172. 3: 6. d. Kronos 129.1. d. Kureten 171. 3: 8. d. Leukothes 537; i. d. Poseidon 234, 4a. . d. Rhea 129, 1. 142, 2. d. Telchinen 176, 3. d. Zeus 189, 5. 191, 5. 194. d. Zeus Ammon 191, 1, 198, 7, -Einflüsse 60. 61. 133, 4. 306, 4. 328, 3. - Sagen 682, 4. 715, 3. 718, 3; 4. 719+731, 859, 1a. - Kretischarkadische Pelasger 56, 6 .. . ...

Kretea: D. d. Zeus 195, 1. 211, 26, Krethens 653, 1; 2m. 673, 2. 680, 4. 719, 2. 802, 1. 819, 2. 824, 1. GA A. 1; 2a; 6.

Kreuse 1) T. d. Erechthous 762, 763, 1. u Apollon 323, 24, 769, 1. u Hermes 282, 3a. Jon 763, 4, w Xuthos 769, 2, GA H .-- 2) T. d. Priamos u Aenems 911, 5. 913, 2. -- 3) u Pepeier 6A D. 1.

Krinsos GA K. 26 ... Krimisa: B. d. Apèllon 307, 36,

0 45 8

Krios 106, 4. 127, 2. 128, 3. -- 1-1 Krishna indisch MP J. 6. Y. 1:2. Krissa: D. d. Apollon 300, 2c. d. Artemis

330, 9a, d. Athena 227, 4. d. Hera Krissos 708, 3n; 5. 876, 1. GA 8, 14: Kritheis 641, 4. Kröses 384, 1. 731, 3. GA V, 3f. . . : Krokon 432, 3c. -: 1 - 1 Arokos symb, für Apolion 312, 8d.

Kpovia 129, 6. 11.01.1 . Kronos 106, 6. 108, 2. 109. 110. · 113, 2, 114, 2; 3, 147, 2; 5, 121, 2; 5.137, 1; 2; 4. 129. 143, 1. 144, 1. 171, 8. 187, 10. 193, 6. 496, 4.

379, 2. 730, 8. 963, 2; 4: MP D, 4. # B, 2. L, 2. X, 4e. - phonicisch MP 1 X. 3. .1 Kroton: B. d. Apolion 307, 3a. 311, 26.

d. Demeter 414, 3. d. Hera 218, 7. Kratapos 792, 4, ... Krotos 466, 2c. . .

Ktentos S. d. Aktor (S. d. Poseidos 243, 2.) 162, 3. 163, 1. GA Q, 1. 1 Ktesios 943, 3.

Klesippes GA V, 16; 3c; J. Addel symb. får Fortuna 979, 6. 

Kukuk symbolisch 41, 3, für Hers 223, 2. Kumë s. Cumë.

Kuralios: D. d. Athena 247, 4c. Kureten 127: 6. 143, 3. 169, 5. 171. 172; 4. 194, 6; % 284, 3. 211, 4. 228, 1a. 301, 5. 639, 3, 725, 1. In a state of and 850. 5.

Kurion: 9: d. Apollon 305, 116. Kybdasos 501, 3a.

Kybele 140, 2; 6, 141, 6, 144, 3. 146ff. (Agdintis 146, 1. 149, 3. Bastleia 146, 1. Maa 146, 1. 148, 4.) 150, 1. 172, 2. 210, 14. 380, 14. 921, 7. MP N. 5. R. 8.

Kychrens 243, 16; 2; 4c. GA 8, 1.

Kydömos 575, 4. 602, 1.

hydonia: D. d. Aphredite 366, 1d. d. Artemis 334, 1a. d. Hermes 280, 2.

Kydon 282, 3a.

Kykladen: Dieaste 76. vgl. die einzelnen Insein. Kyklopes 107, 1; 2. 165, 2; 3; 4. 211,

4. 396, 16. 909, 3. ... Kuknes 1) S. d. Apollon 320, 5, 321, 1, -2) S. d. Ares 299, 3ec 310, 10c 355, 16; 2c, 356, 4. 679, 2a, 925, 8. 926, 2. - 3) S. d. Poseidon 242, 36; 243, 3. 860, 4. 898, 1.º

Kyllares 666, 26; ca. Nyllene in Arkadien: D. d. Hermes 272.

Kyflene in Elis: D. d. Aphrodite 364, 9c. ent. Hormes 272, la. ...

Kyme; . D. d. Apollon 306. 36c d. Poseidog 234, 1. 236, 2a. Aynatha: B. d. Dionysos 443, 3f-

Kynātha 487, 3. Kynidá; D. d. Apollon 302, ie. Kunortes 762, 5, 836, 1. GA P. 1.

Kynortion: D. d. Apollon 303, 4d. Kynos: Sagen 630, 56, 1947 and 1 ... 1 Kyposarges: B. d. Herskies 916, 6. ... Kynusuro#272, 3a. 182, 3a.

Kyparissia: D. d. Bionysos 443, 6g. Kaparissos 312, 8f. 321, 4. Kypros: Dienste 75, 6. d. Aphrodite 365. -d. Apollon 805; 114. d. Ares 348, 7a. . d. Bionysus 444, 4c./ d. Eros 190, 5. de Hermaphroditus 502, 4, d. Telchi-

nen 170, 3, d. Zens 197, 5. - Sagen 731, 2. 859, 16) - 1 1; etc. Apparlos 1) S. d. Aeprios 817, Ja --

2) S. d. Meins 829, 1, GA M. Ayrene: D. d. Aphrodite 368, 6a, d. Apollon 297, 1st. 309, 6 f. 367, 6. d. Artemis 335, 8. d. Athena 250, 7; d. Hermes 273, 1d. 4. Palinuros 516, 6;

d. Poseidon 232, 5. 234, 7. d. Zeus 197, 3d. 198, 7. d. Zeus Ammon 191,

"543, 1a.) 321, 1. 345, 6 6 669, 2. 672, 2. GA D, 1; 4c. Kyta: Sagen 688, 4è. Kytän: Sagen 688, 4c. ... Hythera: D. d. Aphrodite 75, 7, 366, 3. Kythnös? D. d. Aphrodite 366, 5d. Kylistores 683, 6, 687; 4. 688, 4c. Kytoros: Sagen 863, 24. Kyzikos: D. d. Aphrodile 367, 36. d. Apolion 306, 8d. d. Ares 348 . 76. 4. - Artemis 335, 6il. 4. Athena 246; 36. 230, 1d: 9c. d. Demeter 413, 3m. d. Dionyson \$14, 5 er. d. Eledtherin 814. 2. d. Hekate 366, 6. d. Nemeris 590, 4 d Rhea 142. 3. 143. 4. d. Zeus 207, 36. - Sogen 682, 2. 862; 16. Kuzikos 693, 862, 16, GA B. 1. - 4 1 - 116mm B Labenhoe 738, 2:3, 742, 1, 760, F. Lacturejus 989, Sd. Ladon: Natron 818, Ser J. Territorial Laden 105, 6, 543, Sc. 731, 1c . . . Lacrics 681, 38, 966, 2, MP X, 2, ... A Listrygones 909, 3. Lares 638, 3. 716; 5. 738, 2. 742, 2-4 4, 743, 1, 871, 2, GA & L Lakellimon: Diensle 73, 1; 2, d. Aedos - 615, 6, d. Aptirodite 364, 6; 7. d. Apollon 304, 1; 2. d. Artemis 332, 4 - 6. d. Arhena 249, 6; 7. d. De-

meter 411, 1, d. Dianvsos 443, 6; d.

Hades 434, 2m. 469; 4: 41 Posei-

don 233, S. d. Zeus 196, 2. - Sagen

681, 43 - Vgl. Sports. . . . .

Lakedamon 834, 3, 835, 3, GA O. P. 1.

Lakereia: B. d. Asklepios 507, B., d. Her-

Lakida: D. d. Dameter 400, 16.

mes 271, 1: 272, 1d. - Sagen 671, 1.

1. 198, 9. - Sagen 682, 4. 699; 3.

714, 2e. 717, 1; 5. 863, 5.

Kyrese T. d. Hypsens (T. d. Pénéios

Lakinios 858, 3d. 1.1 s at 1 cas 4 Lakonien s. Lakedamon. Lata (Lara) etrackisch 989, 3. romisch - 282, 1a; 2d. 985, 2d. 988, 9c. Lumedon 830, 4. 831, 1. GA N. 2d; e. Limits 237: 6. Lamii 996, 10a. Lamin symbi für Apollon 310, 1c. für Artemis 340, 14. für die Dioskuren 184, 3, 15r Herman 279, h. -- Lamm der Atriden 872. - Vgl. Schaf. . . . A Dittios 996, 10g. Limpe symb. für Athena 257, 1c. 258. 4. 259.36. für Hestia 290, 16. Lampetia 310; 3. Lampion 882, 3. GA V. 20. Limpsukos: D. d. Aphrodite 367, 36. d. Apollon 306, 8c. d. Ares 348, 76. d. .4 Rhen 142, 3, - Sagen 682; 2, 688, 16/ 862, Iw. 10 1 10 A Lange a: Speer. Labdanies 748, 1. Landameia 1) T. d. Akastos 679, 28. - 2) T. d. Amyklas GA P. 1. - 3) T. d. Bellerophontes 827, 4, 6A.M. Lerodike 1) T. d. Agamembon 874 .- 3. 1 == 2) T. d. Kinyras GA L, 3. - 3) T. d. Priamos 781, 3, - 4) o Phoroneus GA K. 1. Laudikeia: D. d. Artemis 335, 7d. d. Demeter 413, 2. d. Zeus 198, 16. Landikos 320, 5. Laugoras 326, 3a; b. 675, 2c. 926, 5. Lnokoen 1) S. d. Antenor 961, 2, --2) S. d. Porthaon 681, Se. a. . . . . . Lanuedon 244; 3a. 327, 28. 879, 1. 881, 47, 3, 882, 887, 4, 695, 4, 927, Lauphonte GA O. 2. Laphystion: D. d. Hades 434, 1c. 14 Lanithen 326, 3n. 649, 1. 669-672. 681, 26.

Impithes 666, 36, GA D. 1. ....... Lar letinisch 943, 2, römisch 970, 5. 2 992, 2; 5: 995, 2.: 's - P C Lorentin s. Acco. 2 3 1 1 1 Laren etruskisch 939, 2; 8, 943, 2. law tinisch 943, 4. römisch 282, 2d. 301, n. 3. 619, 1. 933, 1. 956, 6. 968, 4. 973, 9. 986, 2. 990, 991, 3. 992, Larmos; D. d. Athena 249, 9 f. .. Larissa in Argolis: D. d. Zeus 196, 1st. Larissa in Thessalien: B. d. Apollop /298, 3/ 11 11. Total Larissa v.Aemon 647; 2. . Poseidop - 652, 3c - g lack 1 11 Jun. Larranda 985, 2d. 988, 9c. 101/ Larysion: D. d. Dionyses 443, 6d. .. Losen strunkisch 939, 8. 47 -Lateranus 970, 1, 989, 4a. Latiner 934, 3, 935; 2, 937, 1, 940 ft. 1.951, 2. 952, 6: 957, 3. HAGIA Latinus 927, 3. 943, 1. S. d. Fannus . 944, 3. S. d. Hercetles 972, 8. S. d. Odvsseus 910; 5, 941, 2, S, d. Pieus 944, 3. - Tiel 100 -7 ,0mg Lutium: Dienste 81, 4, 89. d. Apollo 17387, 55; d. Fortuna 597, 6; A. Juno 218, 9, d. Juppiter 189, 5. d. Mercurius 273, 3 d. d. Pan 497, 2. d. Sol 7 469, 6, d. Venus 369, 2d., d. Vento 287. 1. Latona 955, 5. 967, 8. 973; 4. 997, 4. Entranys 462 a. 197 at 225 well t Latreus 666, 2 f. Lattich symb, für Adonis 386, 2, and Laurentous: D. d. Vesta 977, 2. Lattena 943, 6. Laverna 985, 2h. Lavinia 911. 5. 944. 6. 945. 3. Lavinium: D. d. Liber 971, 9. d. Mercurius 968, 4, 11. Pessten 991, 2., d. Venus 983, 2; 11. d. Vesta 286, 2s.

Leandros 862, 1a. Lenneira GA L, 2. Learchas 683, 2, 686, 26, 688, 2, 701, 2. 703. 1a. GA 4. 3. G.4. Lebadein: D. d.: Demeter 408, 34. 4. Hera 215, 36. d. Kronos 129, 3. 4. Trophonios 192, 3, 271, 3c, 301, 4e. 543. 3. d. Tyche 597. 3. - Sagen 704. 705, 1. Lebados 705, 1. Labedos: D. d. Bionysos 444, 4a. Lebenshaum MP F, 16; 56, rgl. Baum-Lebensmutter semitisch MP T, ad. F ,3a. Lebes 323, 4d. t 66 mengieb. Lechion: D. d. Aphrodite 364, 2c, 13 Ledn 210, 1: 483, 4, 570, 2. 837, 1. . GA P. 2. Q. S. . . . . . . . . . . . . . Leibethra: D. d. Apollon 304; 1 d. d. is Dionysos 441, 2m. Campett .) Leichenbestattung MP F. S. A . . Leimon 322, 4, 818, 3a, 1 201 Leinth etruskisch 939, 3, Or And Lettes 681, 3g. ... Leleger 54, 5; 6. 646, 4. B. d. Hera 218, 26. d. Poseidon 234, 2d. 1.637 Lelex 231, 2c. 786, 2, 835, 1, 838, 4, in GA J. P. 15 3d serteure matterias ? Lember: Göttersystem 179: Dienste 77, 2. d. Aphrodite 366, 5a. d. Artenis 330, 4. d. Athena 245, 3.-250, 4. d. Chariten 563, 3. d. Chryse 154, 4; d. : Demeter 308 ; 2. d. Dionysos 440, 3. " 444 3e. d. Hekate (Brimo) 566, 6. d: Hern 245, 2. d: Hermes 271, 26. : d. Hypnis 572, 3. d. Kabiren 166, 3. .f d. Nymphen 168, 2.1545/5.1- Sagen 648, 2c. 682, 2, 692, 1-4, 718, 1, 860, 6, . Leade \$37, 45 Lemnos 16705, 395, 11s relinguistral Lesouralia 956, 6.

| Lemures 578, 6. 11 12 54 54                |
|--------------------------------------------|
| Lenii 465, 26.                             |
| Agras 442, 2f. 454, 26.                    |
| Leadokos 681, 4h.                          |
| Leontens 669; 26. GA D, 1; 3.              |
| Leophontes 826, 1:                         |
| Leophonter 826, 1:<br>Leos 762, 3. 779, 3. |
| Leureus: D. d. Demeter 411, 26             |
| Sagen 841, 5.                              |
| Lerche symb. für Apollon 312, 8w.          |
| Lerns: D. d. Aphrodite 364, 4st. d. Athe-  |
| na 248, 4e. d. Demeter 410, 2. d. Did-     |
| nysus 443, 36. d. Hades 434; 2m. d.        |
| Poscidon 232, 1: 239, 4d.                  |
| Afgrana 661, 1.                            |
| Lerues 881, 5d.                            |
| Leros: D. d. Artemis 334, 3e               |
| Lesbos: Dienste 77, 1, d. Aphrodite        |
| 366, 5c. d. Apollon 305, 10s. d. Ar-       |
| temis 33 4, 4c. d. Atherin 250, 56: d.     |
| 4 Bionyson 464; 34. d. Hern 218, 46.       |
| d. Hermes 273, 1m. d. Nereiden 539,        |
| 1. d. Poseidon 234, 66. dr Zeus 197,       |
| 46. 198, 7 Seigen 860, 3                   |
| Lethe 602, 3. 605, 4. 615, 2.              |
| Leta 106, 5. 112, 4. 136, 4. 207, 2.       |
| 208, 2. 210, 1. (µvxin 227, 1.) 312,       |
| : 46.:325; 1a. 344, 3. 346, 4. 428, 9d.    |
| 570, 2. 713, 3. (                          |
| Letrini: D. d. Attemis 333, 4a.            |
| Leucothen etruskisch 939, 6. romisch       |
| : 975, 7. 977; 11. 982; 8 c. 987, 3c.      |
| Lenkeline GA P; 2, 300 . 1 242             |
| Lenkative GA P. 2, 322 . 1 SC              |
| Leukone GA K, 20. 2                        |
| Leukas: Dr. d. : Aphrodite 861, 2 al. d.   |
| Apollon 307, 26. d. Artemis 336, 1 n.      |
| n. Hera 218, 6c. — Sagen 865, 3.           |
| Leuke (Insel der Seligen) 117, 5. 121,     |
| 2; 5, 129, 7, 736, 4, 867, 1, 889, 4.      |
| vgl. Elysion.                              |
| Leuke 437, 3b                              |
| Leukippiden 472, 4.: 476, 2f. 484, 6.      |
| 627, 2; 5.                                 |
|                                            |

Lenkippes 1) S. d. Eurypyles GA D, 46. R. 16. - 2) S. d. Octomacs 818, 5c. - 3) S. d. Perieres 653, 35, 838, 2. 839, 3. GA P, 2. (metapontisch 557, 3c. 854, 1, 858, 3a.) - 4) S. U. · Thurimuchos GA N. 2a. etta avend Leukon S. d. Athamas (S. d. Posendon 243, 1a; 3.) 701, 6. 702, 2. GA A. Leukophanes GA E, 1a; 2. Leukophrune 335, 46: 345, 7c. Leukophrys: D. d. Artemis 335, 4a. Leukothen 429, 4. 476, 1n. 523, 38. 532. 536, 2, 537. 701, 2. MP T, 38. Leukuthoe 321, 4. ". miles a tomat Leuktra: D. d. Asklepios 507. 4. d. Athena 249, Fd. d. Eron 490, 3. Libanon MP N. 6. B. d. Aphrodite 368, J Per I.T amprirty's 5 c. Librating 984, 3b. LIRE & etruskisch 938 4. latinisch 942. - 3: 5. rimisch 438 ; 2c. 447 ; 1 2. 448, 5: 481, 1: 957, 4: 966, 2: 971, . 9: 10, 976, 2, 981; 3, 986, 4; 5, 989, 34, 994, 5, 997, 6. LIBERA 456, 3, 957, 4, 975, 7, 976, 2. 983, 8; 11. 985, 3-6. 989, 3a. MP Liberalia 454, 7d. 971, 10. Idhertes 614. 2. 983. R. 989. Sa: 8: Libiting 983, 8/ 988; 1: 3; 6, cochad Libun 233, 2a. 792, 2. . 793, 6. GA P. Le fare intad Libyen : D. d. Ammon 191, 1. 198, 60 d. Apollon 307, 6. d. Athens 252, 243 d. Dionysos 446, 15, d. Hermes 270, 2e. d. Poseidon 231, 2e. 235, 2m. d. Triton 527, 2 . 1 2 e . . t. new. h.: Licht: Unterschiede desselben MP T. 2. Lichteotheiten MP T. 2: 3. Lichtetrahlen bls Gottheiten MP T. 8n. Ligurien: D. d. Kerkopen 164, 6, 16

Liawron 877. 4. Liknon symbolisch 43, 5, für Dionysus 450, 3d. für Kybele 148, 5. Likymnios 806, 3. 856, 2. Lilybaon: D. d. Apollon 307, 4c. Lima 989, 4a. Limentinus 989, 4a. Limnä: D. d. Artemis 332, 7. Limos 602, 3. 605, 4. Limus 989, 4a. Lindenblüthe symb. f. Aphrodite 37 1, 2c. Lindos: D. d. Apollon 305, 1 i.a. d. Athena 260, 2a. Lindos 859, 1c. Lingem indisch MP J, 4. Lines 321, 3d. 322, 3. 324, 2a, 326, 46. 641, 2-5, 922, 3. 923, 1. . Lipara: D. d. Aculos 516, 3. d. Hephastos 390, 56. Lità 615, 2. Lituersco 543, 7, 927, 1, Locutina 987, 2a. Löwe symbolisch 40, 1. MP F, 5, für Aphrodite 374, 1a. für Artemis 335, 1d. 3 10, 1a, f. Diomedes 853, 3. f. Dionysos 450, 4c, 451, 4c. für die Göttermotter 133, 2. 141, 1. für Hera 223, 1. für Herakles 920, 1; 3. für Hypnos 572, 4. für Kybele 147, 1. für Mithra-MP K. 6. für Rhea 143, 2. - Lowe auf dem Kitharon 787, 1. 916, 6. 922, 6. zu Nemea 105, 6. 924, 4. -Löwenthor von Mykenä 133, 2.156, 4. Logi germanisch MP S, 3d. Logoi 602, 3. 615, 4. Logos MP T, 86. Lokapálas indisch MP J. 4. Loki germanisch MP P, 6, S, 2e, T, 4... Lokris; D. d. Aphrodite 362, 4. d. Apollon 301, 5. d. Artemis 330, 6. d. Athena 247, 66, d. Dionysos 441, 4c. d. -Hera 215, Sc. d. Poseidon 232, 3h. d. Zeus 192, 7d. - Sagan 650, 36. 710.

Lorber symbolisch 39, 2. 44, 5. für Apollon 312, 5 d. für Artemis 340, 46. für Dionysos 550, 4a. für Herakles 920, 4. für Hercules 972, 5. für Janus 962, 6. für die Penaten 991, 4. Lordon 501, 3. Losna etruskisch 939, 3. Loto 540, 5. Lotophagen 909, 2. Lotus symbolisch MP F. 7. V. 56. Lun 963, 4; 8. 969, 76. 974, 3. Lubia 984, 5b. Luceres 947. 1. Luceria: D. d. Minerva 251, 36, Lucius etruskisch 939, 6. römisch 151, 2. 975, 4: 7. vgl. Juno.

Lucrii dii 989, 4c. Lung etruskisch 939, 6. römisch 479, 1. 960, 4. 982, 8a. Lunus 481, 3. Laperca 970, 9.

Lupercalia 970, 9. Luperci 949, 3. . Lupercus 951, 6. 956, 3. 970, 8; 9. 994, 5, 995, 6, Lusia 762, 2.

Lusoi: B. d. Artemis 332, 1e. 333, 3i. Lydien: Dienste 78, 6. d. Aphrodite 368, 1. d. Artemis 335, 5. d. Athena 250, 10. d. Demeter 413, 2. d. Dionysos 439, 4c. 444, 5d. d. Hades 434, 3b. d. Herakles 918, 2. d. Kerkopen 164, 6. d. Poseidon 234, 3. d. Zens 198, 1a. - Sagen 731, 3, 862, 5, Lykabas 666, 2c. Lykáon: D. d. Zens 195, 2. 202, 2. 204,

3. - Sagen 809 f. 818, 4. Aύχαια 203, 2a. Lyknon 1) S. d. Eurypylos GA D, 4b. E, 16. - 2) S. d. Pelasgos 195, 2. 345, 1c. 647, 4b. 808, 2. 809, 3-5. 810, 1. 811, 2. GA L, 1. - 3) S. d. Priamos 884, 1. 898, 3.

Lukastos 720, 4. Garhard, Mythologie. II.

713 ff.

Lukidas 666, 2c.

Lykien: Dienste 79, 1. d. Aphrodite 368, 4a. d. Apollon 306, 2 d. Artemis 335, 7a. d. Athena 250, 11b. d. Kyklopen

165, 4. d. Zeus 197, 2d. — Sagen 731, 1. 861, 5; 6.

Lykos: D. d. Artemis 333, 3b.

Lykomedes 674, 4, 779, 4, 888, 4.

Lukomiden 422, 2a.

Lykopets 1) S. d. Agrios GA Q, 2. — 2) S. d. Porthson GA Q, 2.

2) S. d. Porthson GA Q, 2. Lykoreia in Arkadien: D. d. Apollon 304,14a.

Lykoreia in Böotien: D. d. Apolion 298, 3. 300, 25. — Sagen 650, 3c. 709, 1c.

Lykoreus 300, 2b; 5b. 321, 1; 3a; d. 323, 2c. 709, 1c.
Lukas 1) S. d. Chthonios 738, 3; 4.

739, 4; 5, GA G, 2, -2; S. d. Disky-695, 1, -3; S. d. Hyricus 716; 1; 5, GA E, I.a. -4; S. d. Paddion 302, 16. 411, 2n. 752, 3c. 708, 3. 839, 4. 861, 5a. GA M. -5; S. d. Poseidon und der Kelino 243, 3. 831, 5. GA E, 15. 0, -6; S. d. Poseidon (thebisch) 276, 5, 927, 1. -7; Kentur

666, 2c. Lykosura: B. d. Ares 348, 5c. d. Des-

Lykosura: B. d. ares 348, 5c. d. Det pōna 411, 5a. d. Zens 195, 2. Lykotas 666, 2c.

Lyktos: D. d. Apolion 305, 1c. d. Artemis 334, 2a. d. Zens 194, 3. 205, 1. 211, 2a. — Sagen 728, 1.

Lyktos 720, 4. Lykurgos 1) S. d. Aleos 813, 1. 814,

1-3. 817, 2. 841, 5. GA L, 2. - 2) S. d. Bryss 319, 25. 458, 5. 460, 2c. 648, 3a. 659, 2; 3a. 859, 3b. - 3) S. d. Pheres GA A, 2a. Lynkens 1) S. d. Aegytos 795, 3. 798,

GA K, 4. — 2) S. d. Aphareus 162,
 861, 4i. 838, 3. GA P, 2.

Lyra symb. für Eros 492, 1. für Hermes 277, 2a. Vgl. Kithar.

Lyros (Lyrnos) 384, 2a. GA T, 1b. Lysianassa GA N, 2e. Lyside GA D, 3. Lusidike GA R.

Lyside GA D, 3.

Lysidike GA R.

Lysimache GA B, 3. K, 6.

Lyssa 605, 2.

Lytierses s. Lityerses.

Mn armenisch-kappadokisch 337, 24.

MP L, 5. nordasiatisch MP N, 5.

Mnchii 602, 3.

Machaon 324, 1c. 510, 5. 833, 1. 839, 3. GA P, 2.

 GA P, 2.
 Mila T. d. Atlas 834, 3. o Hephástos 395, 1. o Zeus 112, 4. 210, 1. 270, 2e. 283, 1a. GA O. Vgl. Maja.

Männdros 543, 5. Μαιμαχήρια 193, 4; 5c. 203, 2a.

204, 6.

Mänaden 465, 3. 466, 3. Mänaden: D. d. Artemis 333, 2c. Mäna 641, 2.

Mära 1) T. d. Atlas 269, 2 d. — 2) attisch (Hundstern) 463, 6b. 487, 3. Magnes 1) S. d. Acolos 553, 1; 3d. 673,

2. — 2) S. d. Argos GA A, 2b.

Magnesia am Sipylos: B. d. Apollon 306,

4a. d. Artemis 335, 4b.
Magnesia in Thessalien: D. d. Apollon 299, 3c. d. Athena 246, 3a. d. Zeus

192, 7. Nagneten 619, 1. 673. 681, 2*a*. 718, 2. 719, 2.

Magyaren: Mythologie MP Q, 2.

Main indisch MP X, 6n; c.

Maja römisch 270, 2c. 968, 4. 970, 5. 974, 7c. Vgi. Mäa. Makar 646, 2b.

Makareus 1) S. d. Acolos 653, 3f. -2) S. d. Helios 616, 2b. Makaria 646, 2b.

Makaria 781, 6. 783, 2b. 931, 3. Makedon 657, 3a.

Makedonien: Dienste 67, 1. d. Aphrodite

361, 3c. d. Apollon 299, 4. d. Artemis 330, 3. d. Athena 246, 46. d. Dienysos 440, 3m. d. Zeus 192, 86. - Sagen 657.

Makietier 239, 1.

Makris 1) T. d. Aristãos 463, 5 c. -2) Amme der Hera 229, 10. Malachbolus syrisch MP N. 2.

Malache 717, 2. 860, 6. GA E, 1a; 2. Malen: D. d. Apollon 303, 26. Mallos: D. d. Apollon 306, 36.

Mamercus 996, 8. Mamers 964, 2. 968, 6; 8.

Mamilii 996, 10h. Mamurius 970, 2.

Mana-Geneta 975, 7. 988, 9a. Mandelhaum-symb, für Kybele 147, 2.

Maneros agyptisch MP D, 5. Manes 973, 8; 9, 992, 2; 6.

Manie etruskisch 938, 3. 930, 6. rőmisch 985, 16.

Manuas germanisch MP X. 6da-Manthyren: B. d. Athena 249, 56.

Mantiklos 662, 11. Montineia: D. d. Aphrodite 36 s, 8b. d. Apollon 304, 44. d. Artemis 333, 36.

d. Dionysos 443, 5c. d. Hera 216, 26. d. Hestia 287, 3 b. d. Poseidon 233, . 7 m. 239, 1. d. Zeus 195, 46. -Sagen 818, 36.

Mantios 662, 5; 10. 802, 3. GA B. 1.

Manto 1) T. d. Polyeidos GA B, 1. -2) T. d. Teiresias 748, 4. v.Alkmaon 662, 7c. 816, 4. GA B, 2. a Apollon 321. 3c. u Rhakios 306. 4c.

Manturna 989, 3d.

Mantus etruskisch 434, 3c. 939, 4. 960, 1. 973. 6.

Mone indisch MP Y. 7b.

Marathon: D. d. Apollon 302, 4 f. d. Athena 248, 86; 9. d. Herokles 816, 6. - Sagen 783.

Marathon 783, 2c. 823, 2. 831, 1. GA

M. 2. N. 1.

Mariandyner 695, 1. Mariandynos 543, 7. 863, 16. Marica latinisch 942, 6.

Maris 968, 5.

Marcii 550, 4.

Maron 299, 2a. 319, 2b. 323, 3a. 463, in. 659, 3e.

Maroneia: -D. d. Dienysos 440, 2. d. Maron 659, 3e.

Marpessa o Apollon 321, 4. u Idas 233. 8d. 838, 4. 848, 1a. GA P. 2. O. 4. MARS etruskisch 938, 4. 939, 6. iberisch MP P, 4c. latinisch 941, 6, 942, 2; 3. römisch 347, 1. 951, 5. 953,

5. 956, 9. 958, 7. 962, 4. 966, 2. 968, 5-9. 969. 970, 7. 971, 8. 972, 7. 973, 9. 974, 3. 978, 3; 6, 981, 3. 983, 11. 991, 7. 995, 2. MP S, .

Marser 934, 4. 936, 1. Marspiter 968, 5.

Mareyas 319, 26. 326, 46. 466, 2e. 862, 4d.

Martii 323, 1b. Marut indisch MP T. 8a.

Maske symb. für Dionysos 450, 3f. . Massalin : D. d. Aphrodite 369, 2 e. d. Artemis 336, 4. d. Athena 250, 4c.

Mastaura: D. d. Ma 148, 4. Matres, Matronae gallisch MP P. 46.

T, 5f. Matronalia 981, 2; 6.

Matura 989, 4d. Matuta 975, 7. 977, 7-11. 979, 8. 984. 4.

Maus symholisch 40, 8. für Apollon 306, 76. 312, 6e. Mavors 968, 5.

Mean etruskisch 939, 3. Mcchane 107. 2.

Medeia T. d. Acetes (T. d. Helios 471, 4.) 228, 3. 387, 1. 481, 2. 506, 3. 512, 1. 627, 5. 690, 35. 691. 730,

6. 770, 4. 773, 4. 823, 2. 975, 8.

GA M, 2. o Achilleus 889, 5. o lason 696, 4. 697 ff. GA A, 2a. -Medeios 700, 1; 6. -Meditrina 971, 10. 984, 9e. Meditrinalia 971, 10. Medan 666, 25. Medos 461, Sc. 462, Median 105, 5. 242, 26. 267, 2n. 584, 2. 585. 798, 2-6. Meergotter MP T. 5c. Mernicoria 424, 3a. Megalesia 148, 2, 976, 4, 997, 8: Megalopolis: D. d. Aphrodite 364, 8 f. d. Apofton 296, 3a. d. Ares 348, 5c. d. Artemis 333, 3d. d. Athena 249, 3 f. d. Demeter 419, 56; 6a. d. Hera 216, 9c. d. Hermes 272, 3i. d. Musen 551, 6. d. Poseidon 233, 7A. d. Zeus 195, 4c. Megamede 706, 5. Meanventhes 801, 3, 806, 1, GA K, 4. Megara: Dienste 78, 1. 786, 1. d. Aphrodite 363, 4. d. Apollon 302, 5. d. Ar-· temis 331, 86. d. Athena 248, 10. d. Demeter 409, 3. d. Dionysos 442, 5. d. Eros 490, 2. d. Leukothea 587, 3. d. Poseidon 233, 2. d. Zeus 193, 8. - Sugen 786. 787. Megara 932, 1. 932, 2. GA F. 1a. Megareus S. d. Poseidon (S. d. Zeus 193, 8.) 243, 15. 786, 5. GA J. Megaros 639, 2d. 786, 6; 7. 787, 1. Meilanion 814, 7; 9. GA L, 2. Mekionike 242, 4. GA F, 1a. Mekistens 748, 2, GA B, 3. Mekone 832, 1. Melana 1) v Apollon 321, 1. - 2) T. d. Kephissos o Poscidon 709, 2a. Melampus 84, 9. 323, 3c. 324, 1n. 401, 3. 403, 1. 405, 45: 443, 2n. 642, 2. 648, 3c. 662, 2 - 5. 790, 3. 802, 803, 2, 815, 2, 818, 1, 819, 3, 821, 2, GA A, 2a. B, 1. K, 4.

Melanchitos 666. 2d.

Melenteus 1) S. d. Apollon 838, 2. 839. 2 .- 2) Kentaur 666, 2d. Melangeia: B. d. Aphrodite 364, 86. Melanippe 1) T. d. Acoles 753, 4. GA H. - 2) T. d. Cheiron 868, 6. - 3) T. d. Paseidon 652, 4. Melunippos 1) S d. Agrics GA Q, 2. -2) S. d. Ares 249, 10c. 267, 2d. -3) 6 Komätho 342, 2: Melautheia 1) T. d Alpheios 242, 3m. - 2) T. d. Deukalion 650, 6. Melantho 1) T. d. Deukalion 242, 3c. 709, 2a, - 2) o Krissos GA K, 26. Melanthos 463, 3b. 839, 5. Melas 1) S. d. Antases 829, 1. 839, 5. GA M .- 2) S. d. Porthaon GA Q, 2. Melengros S. d. Omens (S. d Ares 355, 1 g; 2b. 847, 3. S. d. Dionyses 462 n.) 171, 8. 301, 5. 326, 3 f. 345, 4a. 432, 4f. 590, 4. 681, 2g; 5c. 745, 4. 814, 9. 847, 1; 3. 849, 1; 2. 850. GA P, 2. Q, 3a; 4. Melcehet assyrisch MP L, 5: 0, 9. Meles 611, 2. Melia T. d. Okeanos u Apollon 321, 1; 36 751, 1. oinschos 782, 1. GAR, 1. Melinden 108, 4. 543, 4. Melinsten 443, 5c. Melibon 1) T. d. Okeanos u Pelusgos GA L. 1. - 2) v Magnes GA A. 25. Melignnis 382 e. Metikertes 232, 4. 529, 4. 530, 1; 4. 531. 532. 537, 7. 683, 2. 686, 2c. 688, 2. 701, 2. 825, 4. GA A, 3. Melissa 200, 2. 211, 3a. Melissen 335, 1f. 343, 1a. 429, 5a. 432, 6c. 545, 4. Mehtäa: D. d. Artemis 330, 26. Melkarth phonicisch 686, 2c. 915, 2. MP 0, 7; 10. Mellona 989, 4d. Mellonia 984, 9d. Melobosis 544c. Melpomene 542, 7. 553, 8.

Memnon 475, S. 624, 3a. 635, 4. 889, 1. 892, 7. 990, S. GA T, 2a. Memnonis 164, 5. Memphis: D. d. Aphrodite 368, 65. Memphis GA K, 3.

Men ermenisch MP L, S. 481, 3. MP N, 5.

Mena 989, 36...

Mena 479, 1. 661, 4.

Monelaos S. d. Atreus (S. d. Pleisthenzs
GA F.) 729, 4. 837, 3. 873. 874. 886,

2; 3. 887, 1. 893, 2. 897 ft. 902, 2. 903, 1. GA P. 2. R. Monestheus 708, 16. 779, 2. 782, 1. Monesthine GA S. 2a.

Menesthios GA S, 2a.

Menotheus 746, 1.

Menotheus 746, 1.

Menotheus 746, 1.

A, 2a. S, 2a. — 2) S. d. Inpetos 106, 6. 114, 5: 436, 1c. 437, 5a. 637, 4. Menotyrannos 149, 4. Menrefa etruikisch 939, 3. Mens 978, 7a. 989, 5a. 8.

Mess 978, 7a. 989, 5a; 8.

Measthengeschiecht, Entstehung desselben MP X, 11.

Mensebenopler 32, 2. 56, 2. 129, 3. 153, 4. 164, 1. 194, 7. 196, 3. 197, 5a. 198, 16 203, 1. 239, 3. 266, 4. 121, 36. 286, 1. 315, 4. 316, 3. 337, 3. 342, 2. 315, 3c. 423, 2c. 433, 4a. 532, 1. 537, 7. 711, 2. 739, 7; 9. 762, 4. 809, 2. 933, 5. 942, 8. 986,

762, 4. 809, 2. 933, 5. 942, 8. 96 2. 963, 3. 973, 2. MP F, 6a; 7. Menschwerdung 6der Götter MP F, 1. Menter 856, 1a. Menthe symb. für Hades 436, 1e. Afenthe 437, 3e.

Menthe 437, 3e.

Mentn ägyptisch MP D, 2. E, 1. T, 2a;
b. X, 5a.

Mephitie 953, 1. 981, 5c. 989, 6b; 8.

MERCURIUS eträkläsch 939, 5. 76

misch 270, 1. 955, 5. 962, 4; 5. 968, 1-4. 972, 7. 977, 7. Mermeros 1) S. d. Isson 700, 1; 6. GA A, 2a. - 2) Kentaur 666, 2d.

A, 2a. - 2) Kentaur 666, 2d.

Merope 3) T. d. Atlan 834, 3. GA 0.

— 2) T. d. Kyptelos 840, 2. GA F, 2.

— 3) T. d. Oppositor 515, 7

— 3) T. d. Oenopion 715, 7. Meropen 634, 4b. 859, 2n. 927, 2. Merope 639, 2f.

Messana: D. d. Ares 348, 8a. d: Poseidon 235, 1d.

Messenes 243, 1e.

Messene: D. d. Apollon 304, 3c:

Messene 411, 2a. 838, 1. GA P, 3.

Messenien: Dienste 70,3; 4. d. Aphrodite 364, 7g. d. Apolton 304, 3. d. Artsemis 332, 7; 8. d. Asklepton 507, 6. d. Atheda 249, 8. d. Demeter 411, 2. d. Dionysos 443, 6g. d. Herakles 917, 2. d. Rermes 272, 5. d. Rarelen 171, 3. d. Possidoù 233, 8d. d. Rhea

142, 2. d. Thetis 538, 4. d. Zeus 196, 3. 205, 1. 271, 26.—Sagen 681, 4c. 834ff. Messer symb. für Hekate 568, 1.... Mester GA K, 5. R.

Meta 770, 4. Metabos 557, 2b. 854, 1. 858, 8s. Metaneira 482, 5s.

Mastra 432, 66.

Metspontion: B. d. Apollon 307, Sc. d.
Artemis 336, 2b. d. Athema 251, 36;
c. d. Demeter 414, 3. d. Hern 218,
Sr. d. Hermes 273, 3b. d. Poseidon
233, 1a.

Metapontos 860, 2c.
Methapos 411, 2a.
Metha 666, 3a.
Methon 637, 3a.
Methone 641, 2. 657, 3a.
Methydrion: D. d. Possidon 233, 7f.
Methymns: D. d. Polsmedes 796, 3.

Metiodusa 768, 1. GA H: Metiolike GA K, 6.-: Metion 761. 763, 1. 766, 4 d. 767, 1. 768, 2; 3. GA H. Metioniden 640, 6c.

Metis 112-4. 123, 4. 207, 2. 308, 4. Minyer 57, 2. 58, 654, 1-3, 677 ff. 265, 1c. 544c. \*\* Motragurten 148, 1. .. Metropolis: D. d. Aphrodite 361, 5c. Mexiko MP Q. 1. Mezentins 944, 6. 966, 7. . . . Midns 149, 3e; 5, 463, 8d; 642, 1, 731, . 3. 862, 4. 867, 2. 975, 8. Midasgarten 657, 36. Midea: Sagen 806, 3. . . . Miden 806, 3. Midein GA V. 3v. S. Milanion s. Meilanion. Miletos; B. d. Aphrodite 368, 2a. d. Apol-.. lon 297, 2, 306, 46. d\_Artemis 335, 3d. d. Athena 250, 4d. d. Demeter 413, 1. - Sagen 721, 1.861, 3c; 4. Miletos 321, 1. 368, 2n. 721, 1. 722, 1. 726, 2. 728, 4. Mimulionen 465, 4. Mimas 1) S. d. Acolos 653; 3 a. - 2) Gigant 130 . 4 .- 3) Kentaur 666.

MINER VA etruskisch 938, 2. 939, 1; 7. latinisch 942, 3; 7. 943, 3. +6 misch 245, 1, 953, 1; 3, 954, 1; 3. 956, 4; 7. 957, 2. 958, 7. 962, 5. 966, 5. 969, 76. 974, 10a. 977, 7. 978. 979, 8. 980. 5. 981, 4. 983, 11. (Capta 253, 3A. Etrusca 251, 3a. 252, 16. Medica 253, 2e. Musica 255, 1a. Nautia 254, 56.) ssbinisch 936, 6; 7. Minos 194, 2a. 208, 6. 210, 3. 579, 4. 718, 4, 720, 2-4, 721, 7, 722 ff. 762. 1. 763, 3; 4. 767, 4; 5, 771, 1; 4. 775, 1. 786, 3; 4. 859, 3c. 927, 2. GA F. G, 1. Minotaures 723, 3; 4, 725, 2, 728, 4. 776. 2: 3.

Minturna: D. d. Aphrodite 369, 2c. Minyaden 460, 2b. Minyas S. d. Chryses (S. d. Poseidon 243, 1a.) 653, 1, 702, 1; 4, 703, 1c; 26; c. GA C. . . . .

681, 3. 701ff. 717, 4; 3. 748. Misenos 858, 24. 943, 6. . . . . . Mithen persiech 915, 2. MP K. 5; 6;

10. L, 3. T, 26; d. Y, 5. ... Mitheas romisch 127, 2. 955, 6. 997, 9, 1000.

Mithrasopfer MP Y, 5d. Mitra symb. für Dionysos 450, 3e. Mitra. persisch 370, 26. MP K, 6; 8. . L, 3. T, 2d. romisch 1000, 1. Mitra-Varunau indisch MP S. 4. Mueme 615, 2. . .

Mnemosyne 112, 4. 127, 2; 3. 207, 2. 208, 3. 551. Mnesileos 837, 3. Moab MP N. 6. . .

Modius s. Kalathos. Mora 103, 3, 112, 1, 184, 4, 201, 1; 2, 213, 5, 589, 2,

Mören 112, 4, 113, 3, 151, 7, 208, 3, 213, 5. 371, 2a. 380, 3c. 429, 5a. .565, 4. 575, 4. 588, 3. 589, 3. 590. 593, 2, MP P. 9.

Möwe symbolisch 41, 3, für Hermes 277, 2i. Mohn symbolisch 39, 3; 4. für Aphrodite 375, 2 b. für Demeter 420, 2 e. für

Hypnos 572, 4. Moine (Moles) 969, 7f. Molione 163, 1. 844, 5. @ Aktor GA Q, 1. u Poseidon 242, 3a. GA

Q, 1. Molech arabisch MP N. 1. babyionisch MP M, 2. israelitisch MP N . 7. phônieisch MP O, 7. semitisch MP S, 2d. T. 2c. syrisch MP N. 4.

Molos 1) S. d. Ares 355, 1g. GA Q, 2. - 2) S. d. Deukallon GA F. Molossien: D. d. Hestia 286, 16. Molpe 466, 36.

Moluros 702, 5. Momos 616, 4.

Mond symb, für Athena 253, 3d.

Mondsichel symb. für Hera 222, 36. vgl. Halbmond. Mondverehrung MP T. T. vgl. Sciene-Luna. Moneta 595, 8. Mongolen MP Q, 2a. Monuchos 666, 2c. Mopses 1) S. d. Ampyx 681, 25. 699, 3. - 2) S. d Bhakies (S. d. Anollon 321, 3c ) 306, 4c. 323, 4d. 642, 3c. 861, 3. Morgenstern als Gottheit MP T, 3c. Morpheus 572, 1. 573, 1. Morreus 460, 46. Mors 574, 1. Mothone: D. d. Artemis 332, 8c. -Sagen 841, 3c. Morognyla 444, 1c. Mu agyptisch MP D, 2. E, 1. Mateiber 389, 16. 979, 1. Mundities 989, 6n. Munychia: D. d. Artemis 331, 2. Manychos 781. 3. Muschel symb. filr Aphrodite 374, 1e. 375, 26. Musicos 84; 6; 9. 324, 25. 401, 4. 661, 4. Musen 112, 4. 113, 3. 168, 2. 208, 3. 319, 5a. 456, 2i. 493, 6. 523, 7. 551. 552. 572. 6. Muspell nordisch MP P, 10. X, 56. Muta 985, 2c. 988, 9c. Math agyptisch MP E, 3. S, 3b. phonicisch MP X, 5a. Mutinus etruskisch 938, 4. romisch 501, 5, 971, 16. Mygdon 862, 46. 927, 1. Mykale: D. d. Poseidon 234, 1. Mykalessos: D. d. Demeter 408, 3n. Mykenā: D. d. Hera 216, 1a. 229, 1a. d. Herakies 917, 1. d. Zeus 196, 1c.

- Sagen 806, 2. 871 - 873.

Mykene 806, 2. GA K, 1, 3b.

Mykeneus 806, 2.

Mykonos: D. d. Demeter 444, 2h. Mylssn: D. d. Aphrodite 368, 3a. Mules 411, 2a. 835, 1. GA P, 3. Mylitta babylonisch 370, 2a; c. 377. 3c. MP L, 6: M, 3. O, 8. semitisch MP T. 5d. V. 3a. X. 5b. syrisch MP N. 4. Myon: D. d. Poseidon 232, 3h. Myrina : D. d. Apollon 306, 5a. Myrinus: D. d. Artemis 331, 76. Myrmex 234, 5a. Murmidon 653, 4b. Myrranos 460, 44. Myrte symbolisch 39, 2. 44, 5. für Aphrodite 374, 2a. für Bona Dea 975, 4. für Hermes 277, le. für Iacchos 426, 5. für Venus 983, 9. Myrtilos 272, 45. 284, 1c. 870, 3. Modra, 423, 16. Mysien: D d. Aphrodite 367, 3. d. Apolfon 306, 8. d. Artemis 335, 6. d. Dionysos 444, 5a. - Sagen 694, 714, 4d. Mysios 410, 1c. Mysterien 34. 84, 9; 10. 85, 5-8. 94, 6. 175, 3; 5. 181, 4. 194, 7. 400 ff. 423. vgf. Eleusis. Mysteriendämon 464, 35. Mystis 466, 4. 614, 6. Mythologie, vergleichende 1001. Nãa, Nása 190, 4. 203, 2a. Nacht s. Nyx. Nachtigall symbolisch 41, 3, Nagidos: D. d. Aphrodite 368, 4c. Nais 211, 3b. 466, 3a. GA P. 2. Naos 411. 3.

Narayana indisch MP X, 6c. Narcisse symbolisch 39, 3. für Hades 436, 1c. für Kora 420, 4c. Narkäos 263, 2c. 462 b. Narkissos 543, 2c. 577, 1. 706, 3. Narthex symb. für Dionysos 450, 36. vgl. Feuerrohr. Nascio 988, 88. 989, 36.

Nathum etruskisch 939, 3. . . . . . Naturkrüfte als Gottheiten MP T. Se. -Naubolos 681, 3b. Naukratis: D. d. Aphrodite 368, 66. d. Apollon 307, 7d. d. Hestin 287, 3c. Naunaktos: D. d. Aphredite 362, 4, d. Artemis 332, 8a. Nauplia: D. d. Hera 216, 86. Nauplias 1) S. d. Kiytoneos 681, 44. - 2) S. d. Poseidos 233, 4 d. 243. 16: 3, 796, 2. - 3) euböisch 646. Ze. 729, 4. 905, 2. Nausikaa 909, 2. Nausimedon 640, 3. Nausinoos 640. 3. Nansithoos 1) S. d. Odysseus 640, 3. -- 2) S. d. Poseiden 243, 3. Nautios 261, 2e. Nazos: D. d. Alonden 163, 2. d. Aphrodite 366, 46. d. Apolion 300, 6f. 395, 8n. d. Dionysos 444, 2n. d. Glaukos 529, 3. d. Hephästos 390, 46, d. Poseidon 234, 5b. 240, 34. d. Zeus 197, 4c. - Sagen 649, 2d. 707, 1. 859, 34. Naxos auf Sicilien: D. d. Apollon 307, áπ. Nears 476, 2c. GA L. 2; 3. Nebelwolken als Gottheiten MP T, 8a .. Nebrophonos 692, 4. GA A, 2a. Necessitas 979, 8. Neda 195, 1. 211, 36. Nedymnos 666, 2g. Nehalonnia gallisch MP P, 4b. Neiken 602, 3. Neilos 265, 16. Neith agyptisch MP D, 7. E, 3. S, 3f. X, 5a. Nektar MP T. 126. Nexugia 454. 4. Neleiden 233, 6. 234, 1. 813, 2. 815ff. 819ff. 861, 4c. Nalate 335, 6d.

Neleus 232, 2d. 238, 1. 242, 2c. 243,

- 1a; 2. 653, 1: 679, 5-7, 681, 2a. 686, 3a. 819 ff. 839, 5. 861, 4c. 917, . 2. 926, 5. GA 4, 5. G, 2. Nemea: D. d. Zone 196, 18. - Sagen 745. 7. Nemea 480, 1. Neufesia 592, 4. Nemesis 103, 3. 152, 2. 168, 3. 210, 4. 380, 36, 484, 5, 591-593, 595, 7. 756, 2. rómisch 984, 4. Nemi: D. d. Biana 982, 2. Nenia 985, 1a. 989, 3e. Neoptolemos (Pyrrhos) 326, 3d. 789, 5e. 877, 7. 878, 1; 3. 887, 7. 900, 6. 901, 5; 9. 902, 2. 904. 914, 1. GA 6. 26. Nephele 228, 3. 683, 1; 4. 685, 2. 686, 1a. 701, 1; 6. 764, 7. GA 4, 3. C. Nephthys Sayptisch 370, 1. MP D, 2; 4. NEPTUNUS 231, 2. 955, 5. 960, 1. 966, 2. 967, 2. 968, 3. 972, 7. 978, 6. 983, 11, 984, 4, 991, 7. Nereiden 105, 2. 241, 3. 381, 2c. 456, .2k. 523, 3. 539. 540. Nereus 105, 1; 2. 126, 3. 241, 2. 523, 2; 5. 526. 653, 4d. 921, 4. Nergal assyrisch MP L. 4. Neriene romisch 969, 7 d. sabinisch 936. 7. Nerio 969, 7d. Nerites 384, 3. 526, 6. Northus germanisch MP P, % T. 56. V, 5d. Neryllines 526, 6. Nesses 666, 2c. 923, 5. Nestis 123, 4. 547, 3. Nestor 681, 4c. 820, 3. 839, 5. 641, 4; 5. 887, 2. 893, 3. 894, 4. 897, 2. GA A. S. Netpe ägyptisch MP D, 2. Niftheim germanisch MP P, 16. X, 5b. Nikās: D. d. Aphrodite 367, 3c. d. Dio-

nyses 444, 56. - Sagen 863, 1a.

Nikās 461, 3d. 863, 1a. Nikandra 190, 6. Nike 264, 5n. 269, 3n. 429, 5b. 588, 4. 600, 2. 608. 609. MP K, 6, P, 9. Nikippe GA R. Nikomachos 839, 3. 841, 2. Nikostrate 705, 5. 994, 3. Nilus s. Nellos. Nimrud assyrisch MP L, 4. Ninne assyrisch 370, 2n. Ninus assyrisch MP L, 4. Niobe 1) T. d. Phoroneus 209, 3. 647, 4n. 792, 1. 809, 2. 834, 3. GA K, 1. L, 1. - 2) T. d. Tantalos 346, 4. 476, 2c. 741, 2-5. GA E, 1a. G, 2. R. Niobiden 326, 36. 346, 3; 4. 741, 3. Nisa: D. d. Dionysos 441, 2a. - Sagen 786, 1. Nisāa: D d. Demeter 409, 3c. Nisos 1) S. d. Pandion 719, 4. 752, 3c. 2) S. d. Skiron GA J. Nisrock assyrisch MP L, 4. 2d; 3b. - Sagen 839, 2b. Nizi dii 989, 3a-Nedotus 989, 4d.

768, 3. 771, 1. 786, 3; 7. GA H. --Nisyres: D. d. Poseidon 234, 6c. 236, Nomes 613. 3. Nomos des Apollon 318, 5a. Nona 989, 36. Nonakris: B. d. Hermes 272, 3f. Nordische Mythologie MP P. Rff. Nornen germanisch MP P, 9. T, 5 f. Nortin etruskisch 938, 2. 939, 7. Nosten 902 ff. Novensiles etruskisch 939, 1. romisch 937, 5. 973, 9. Numa 947, 2. 966, 7. 996, 2. Numeria 989, 36. Numicius 912, 3. Numicus 913, 1. 987, 3a. Numitor 995, 2. Nundina 989, 36.

Nuss symb. für Dionysos 450, 2c. Nut ägyptisch MP B, 2; 4, E, 3. Nykteïs 738, 3. GA G, 1; 2. Νυκτέλια 454, 5.

Nuxt Educa 10 3, 5.

Nykreus 1) S. d. Chthonios 738, 3; 4.

739, 1—4. GA G, 2. — 2) S. d. Hyrieus 716, 1; 5; 6. GA E, 1a. — 3)

S. d. Poseidon 243, 3. 714, 6. GA E, 1b.

Nyktimos 809, 5. 811, 1. GA L., 1. Nymphen 319, 5. 351, 2c. 436, 2h. 463, 5. 471, 3. 493, 6. 499, 3. 523, 4. 545 — 547. 798, 4. in Vereinen 168. 546, 5. lemniach 691, 2h. telchinisch 170, 5 180, 6. tritonsch 540, 2. 609, 1. Nysa in Arabies: D. d. Dionysos 466, 2b.

Nysa in Böotien: D. d. Dionysos 441, 2-a.

Nysa in Karien: D. d. Demeter 408, 3c.

d. Dionysos 444, 5c. d. Hades 441, 2-a. d. Nymphen 545, 3.

Nysan 438, 3b. 518, 1a. 463, 5a.

Nys. 103, 1. 125, 1. 127, 2. 554, 5.

Onnes babylonisch MP T, 5d.
Onxes 321, 1.
Oaxos: D. d. Zens 194, 3.

570, 3; 4.

Obrines 130, 4.
Ochn: D. d. Hera 215, 4d. 225, 2b. d.
Zens 192, 6. 215, 4d.
Ocrisia 395, 1. 970, 2.
Odin nordisch MP P, 5. T, 11c.
Odites 666, 2h.
Odman 638, 2.
Odono 658, 2.

Ottono 558, 2.

Odysaera S. d. Laertes (S. d. Sisyphos 824, 1. 906, 1.) 244, 3d. 249, 7e. 251, 3d. 267, 2d. 284, 1d. 558, 9. 579, 7. 629, 2. 619, 3. 796, 3. 835, 4. 836, 1d. 887, 1; 2. 893, 4. 894, 4. 896, 2. 897, 3. 899, 5. 900, 2;

27 \*

5; 8; 9. 902, 2. 905, 3. 906 - 910. 995, 2. 996, 10h. GA P, 2. MP X, 2. Ocaaros 641, 2. Oenx 640, 3. GA F. Ochalos S. d. Kynortes (S. d. Perieres 836, 1.) GA P, 1; 2. Oechalia in Messenien: D. d. Eurytos 839, 2. - Sagen 841, 1a. Oechalia in Thessalien: D. d. Kerkopen 164, 6. - Sagen 675, 2a. 926, 4. 929, 2, Oedipus 581, 2. 742, 4. 743 ff. 778, 3. GA G, 1. Oegir germanisch MP S, 3d. T, 12c. Oelbaum symbolisch 39, 2. für Athena 250, 6. 257, 3n. 259, 3c. für Hera 222, 5. Oeneus S. d. Porthaon (S. d. Ares 846, 4. S. d. Denkalion 846, 4. S. d. Phytios GA Q, 2, 1.) 463, 16. 681, 5e. 846, 4. 847, 1; 3. 849. 851, 1; 2. 852, 1-3. 916, 3. 926, 3. GA Q, 2; Oenoe: D. d. Artemis 333, 2n. Oenomaos 195, 5-7. 355, 1f; 2d. 834, 3. 843, 2. 870, 2. GA O. Oenone 463, 6 c. 884, 5. 885, 6. GA T. 3b. Oenonoe 466, 3a. Oenopion 1) S. d. Dionysos 462n. 463, 1c. 715, 7. 860, 1a; 2a. - 2) Satyr 466, 26. Oenos 466, 26. Oenotropen 859, 3a. Ocolykos GA G, 1. Oestros 605, 2. Oeta: Sagen 710, 2. Octosyros skythisch MP P, 2. Offenbarung MP Y, 5a. Ogygos 153, 1. 242, 4. 243, 1a; 3. Oikles 1) S. d. Antiphates 662, 6. GA B, 1. - 2) Kentaur 666, 2h. Oikleus 816, 3. Οξκουμενικά 342, 1.

Oilens 681, 2g. 710, 3. 879, 2. Okaleia: Sagen 721, 5. Okaleia GA K, 4. Okenniden 523, 4. 544. Okeanos 100, 2; 3. 101, 3. 106, 3. 108, 2. 109, 1. 117, 5. 125, 2. 127, 2. 154, 2. 184, 2. 229, 16. 241, 2. 523, 2: 4. 525. 751, 1. 877, 2. GA K, 1. Okupete 520, 1. Okuroe 1) T. d. Cheiron 668, 6 .. - 2) T. d. Okeanos 544 b. Olen 300, 3e. 324, 2c. 641, 6e. Olenos: D. d. Ares 348, 6 c. d. Zeus 192, 8c; 9. 196, 4. 211, 2b; c. -Sagen 670, 4d. Olive symb. für Herakles 920, 4. für Hercules 971, 5. Olos 164, 4. Olymbros 127, 2. Olymp 65, 2. 184, 2. MP X, 3. Olymp auf Kypros: D. d. Aphrodite 365, 3 c. Olymp in Thessalien 648, 1a. D. d. Apollon 299, 3a. d. Hermes 283, 16. Olympia: D. d. Aphrodite 364, 9 b. d. Apollon 297, 3. 304, 5a. d. Ares 348, 66. d. Artemis 333, 46. d. Demeter 411, 7. d. Despona 411. 7b. d. Dionysos 443, 7b. d. Gaa 135, 3. d. Hades 434, 26. d. Hephästos 390, 3. d. Hera 216, 1a. 217, 2. 219, 4. 224, 1c; 2a. 227, 2c. d. Hermes 272, 4b. d. Hestia 287, 2d. d. Homonoa 611, 1. d. Kronos 129, 3. d. Poseidon 233, Se. d. Rhea 142, 2. 144, 1. d. Zeus 195, 5-9. 203, 3. 203, 3. d. Zwölfgötter 187, 3; 4; 10. 'Ολυμπιεία 193, 5π. 195, 9. 203, 2π. Olympicion, Olympion zu Athen 193, 6. Olumpos 641, 5. Omphale 862, 5c. 866, 3. 929, 1. 931, 2; 4. GA F. 3f.

Onchesmos 361, 1.

Onchestos : D. der Athena 246, 2e.

d. Poseidon 232, 1; 3 d. 233, 2; 7. 239, 2. Onchestos 1) S. d. Agrios GA Q, 3. -2) S. d. Poseidon 243, 1a.

Oneiros 554, 5. 573. Onkos 411, 4a.

Onomakritos 127, 6. 402, 5.

Onugnethos: D. d. Athena 249, 7b. Opfer als Gottheit, indisch MP T, 8b. Opheltes 745, 7. GA A, 2a. vgl. Arche-

moros.

Ophion 124, 2. Ophionen phonicisch MP 0, 12. Ophrynion: D. d. Ares 348, 7b. d. Hektor 861, 24.

Opiker 934, 4, 936, 1. Opis 320, 5.

Opora 456, 1f.

Ops latinisch 942, 1. römisch 951, 5. 955, 6. 958, 7. 960, 4; 6. 963, 8.

974, 2. 976, 5.

Opus: Sagen 650, 36. Orakel 548ff. im Ammonion 198, 6. in Aphyte 192, 8 a. in Bootien 301, 1; 2. in Delion 301, 1g. in Delos 305, 7f. in Delphi 201, 2. 300, 3. 317, 3b. in Dodone 190, 5; 6. 203, 4. 205, 4. in Eubös 301, 4. in Eutresis 301, 1f. in Korinth 217, 1. am Leibethrion 301, 1d. in Meroe 198, 6, in Olympia 193, 7, 205, 4. in Orobis 301, 4a. in Patara 306, 25. in Phokis 301, 3. in Ptoon 301, 16. in Tegyra 301, 1a. in Telmissos 306, 2c. in Telphusion 301, 1e. in Theben 301, 2. in Thurion 301, 1e. in Tilphussa 734, 5. - d. Apollon 300, 3d. 301, 303, 7f. 306, 2. 311, 2. 317. 548, 3. 955, 3. d. Athena 239, 6 a. d. Demeter 417, 3. 422, 3d. d. Dionysos 452, 6n. d. Hekate 568, 4. d. Hera 217, 1. d. Hermes 280, 3. d. Leukothea 537, 8. d. Picus 964, 2. d. Sihvlien 550. d. Telephassa 734, 5. d. Themis 594, 3. d.

Trophonies 515, 5. d. Zeus 190, 5 6. 192, 8a. 195, 7. 198, 6. 203, 4. 205, 4.

Orange symb. für Dionysos 450, 2c. Orbona 989, 3d; 6b; 8.

Orchomenos in Arkadien: D. d. Artemis

333, 3a. - Sagen 818, 2b. Orchomenos in Böotien: D. d. Aphro-

dite 362, 26. d. Ares 348, 1. d. Chariten 563, 3. d. Dionysos 441, 1a. d. Enyo 604, 2. d. Hera 215, 3s. d. Poseidon 232, 3d. d. Zeus 192, 4. -Sagen 683. 701. 715, 3.

Orchomenos 1) S. d. Athames 701, 6. 702, 4, 703, 1c; d; 26. - 2) S. d. Minyas GA C. E, 2.

Orcus 433, 2c. 973, 7. Orenden 545, 4.

Oreios 1) Kentaur 666, 26. - 2) Satyr 466, 24.

Oreites GA V, 1b.

Oreithyia 516, 4. 519, 1c. 762. 763, 1-3. GA H. Orestes 1) S. d. Acheloos 653; 4a.

- 2) S. d. Agamemnon 316, 9c. 312, 2. 315, 8n. 781, 5. 854, 3. 860, 3. 875, 3. 903, 2-4. 904. GA R.

Oresthasion (Oresteion): D. d. Artemis 333, 3g. Orestheus 459, 1a. 463, 1b. 847, 1.

GA Q, 2, 1. Orion S. d. Hyricus (S. d. Poseidon 242, 3b. 243, 2.) 345, 3a, 475, 2. 480, 2. 482, 1e; 3. 487, 2. 640, 3. 714, 5; 6. 715, 2-8. GA E, 1a.

Ormenion: Sagen 714, 4a; b. Ormenos GA D. 4a.

Ormuzd persisch MP K, 3; 10; 11. T, 26. X, 56. Orobiā: D. d. Apollon 301, 4a. Oropos: D. d. Amphiaraos 577, 3. 662,

6a. 783, 3a. Orneus 666, 2h.

Ornytion 708, 2. GA M. Orngtos 709, 46. Orpheus S. d. Apollon 84, 6; 10, 93, 5. 123 ff. 319, 26. 321, 3d. 324, 1h; 26. 405, 46. 409, 1. 463, 4. 553, 9. 579, 6. 641. 618, 36. 658, 2. 660. 681, 5d; 6c. 695, 3. 860, 3. 867, 1. Orphische Lehre 93, 5. 101, 1c. 123 ff. 201, 5. 401, 4. 402 ff. MP X, 4; 5; 6. Achtzahl MP S. 4. Orseis 631, 1. GA A, 1.

Orthän 762, 2. Orthones 382 d. 501, 3. Orthopolis 432, 4a. 830, 3. GA N. 2c. Orthos (Orthros) 103, 6. 580, 3.

Ortygia in Actolica: D. d. Artemis \$35. Ortygia auf Delos: D. d. Artemis 334, 44. 335, 26.

Ortygia (hei Ephesos) in Lydien: D. d. Apollon 325, 2d. d Artenis 335, 2, Ortygia (hei Syrakus) auf Sicilien: D. d.

Artemis 333, 2c. Orvinium: D. d. Atbena 252, 1a. 'Onyog ogia 452, 24. 454, 36. 777, 2. Osiris Sgyptisch 197, 8. 439, 5f. 446, 1n. 998, 5: 8, 999, 3: 7, MP C. 4. D, 2; 4. E, 1; 2. S, 3c. T, 11a. X,

Oaker 934, 4. 936, 9.

Osen 521, 2. Ostara germanisch MP T, 36.

Ostasus 127, 2. Otus S. d. Alogus (S. d. Poseidon 243, 2.) 163, 2. 345, 34, 648, 4, 670, 4. 707, 1. GA E, 3.

Othrys: Sagen 650, 3m. Otreus 862, 46.

Oxylos S. d Hamon (S. d. Ares 355, 1f; 2d. GA O. 2.) 845, 3c. 846, 3. 932, 7. GA Q, 1; 3n.

Οὔπιγγες 343, 2.

Packt agyptisch MP S, 3f. X, 5a. Pann des Apollon 318, 46. Padia 614, 5.

Päcon 507. 1. Päon 307. 1.

Paon 1) S. d. Ares 658, 2. - 2) S. d. Endymion 842, 5. 813, 1. GA Q, 1. Paonies 169, 2.

Pastum s. Poseidonia. Paganalia 965, 8. 974, 5. Pagasà: D. d. Apolion 297, 1st. 298, 3.

299, 3€. Pagasos 320, 5. 323, 4a.

Paktyā: Sagen 688, 3. Palamon 1) S. d. Actolos (S. d. Hephästos) 396, 2a. 681, 2g. - 2) S. d. Athamas 239, 3. 523, 2c. 531. 532. 686, 2c. 701, 2. - 3) S. d. Herakles

606, 3. GA L, 3. F, 3e, J. Palämonios 681, 5d. Palastina: Mythologie MP L, 1. N, 6-

9. RE. Palästra 282, 1c. 606, 3.

Palamedes 640, 3. 646, 2c. 729, 4. 796, 3. 887, 2. 897, 3. 898, 6. 905, 2. 910, 2. GA F. K. 4.

Palas 1: S. d. Evander 994, 7, -- 2) S. d. Herakles 972, 8. 987, 2a. - 3) S. d. Lykson 860, 2. - Vgl. Pallas. Palatinus mons 951. 953, 5. 987, 2a. Pales romisch 951, 6. 977, 11. 987,

2n; 9. sammitisch 936, 9. Palike: D. d. Paliken 164, 1. Paliken 162, 3. 164, 1. 395, 2a. 396,

16, 535, 2 Palikos 230, 3.

Palilia 936, 5. 969, 4. 974, 5. 987, 9.

Palinures \$16, 6, 858, 3f. Pollodien 250, 2. 259, 7a.

Pallautiden 770, 3. 771, 3. 779, 2-4. Pallantion: D. d. Athena 245, 3, 249, 5n. - Segen 818, 46.

Pallas 1) S. d. Krios 106, 4, 609, 3. -

2) S. d. Lykaon 249, 5s. - 3) S. d. Pandion 752, 3c. 768, 3. GA H .-

4) Gigant 265, 1e. 266, 2. - Vgl. Palas.

Pallas 1) T. d. Triton 266, 4a. 269, 1a. - 2) s. Athena.

Paliene: D. d. Athena 245, 3, 248, 66: 9. 259, 7c. - Sagen 663, 2; 3.

Pallor 603, 1. 969, 7e.

Palme symb. für Apollon 312, 5e. für Eirene 612, 3, für Nike 608, 4.

Hausoiwira 705, 4. Pammerope 432, 5a.

Pamphylien: D. d. Aphrodite 368, 46. d. Artemia 335, 7c.

Pampremis 348, 9a. Pan S. d. Hermes (S. d. Zeus 811, 3.) 134, 3. 156, 1. 158, 1. 281, 44. 282, 2a. 319, 2c. 344, 1e. 379, 4n. 382,

4. 455, 58, 464, 2, 471, 2, 479, 5, 493, 6. 497-501. 546, 4. - rémisch

970, 7; 8, 994, 3; 5. Panakeia 510, 4. Haya9nyara 259, 1a. 262, 2; 3; 56.

Panda romisch 984, 96. 989, 4a. sempitisch 936, 9.

Pandana 989, 4a. Pandareos 432, 4h. 730, 2. 869, 4. Pandares 322, 1a. 861, 5a. 892, 3.

Pandeia 210, 1. 480, 1. Hardia 193, Se. 759, 36.

Pandion 1) S. d. Erichthonies 193, 5c; 6. 759, 2; 3. 760, 1. 787, 5. GA H. - 2) S. d. Kekrops 248, 10. 752, 3c. 761, 5. 764, 3. 768, 1. 769, 1. 786, 3. GA H. - 3) S. d. Phineus

GA H. Pandora 1) 120, 5. 562, 5. 638, 1. 650, 2; 6. - 2) T. d. Ereehtheus 762. 2.

Panderes 761, 5. GA H. Pandosia: B. d. Hera 218, 8c.

753, \$a.) 168, 2. 755, 3; 6, 756, 3. 757. GA H. Pangion: D d. Dionysos 440, 2.

Hayreivia 234, 1, 239, 2, Punkratis 859, 36.

Panope 540, 5.

Panopeus: D. d. Apollon 298, 3. d. Prometheus 496, 2. - Sagen 708, 3.

713, 2-5, 714, 3, 717, 2 Panopeus 708, 3. 713, 2a. 856, 3.

876. 1. Panops 782, 2 f.

Panoples s. Argos 1). Panermos: D. d. Demeter 414, 2c.

Paneus 989. 6a. Panther symbolisch 40, 1. für Athena

257, 66. für Dionysos 450, 4c. Panthoos 323, 3b.

Pantica 989, 4a. Pantikapãon: D. d. Aphrodite 367, 58. Papaios skythisch MP P, 2.

Paphos: D. d. Aphrodite 365, 2. Paphos 321, 1.

Pappel symbolisch 39, 2, für Hades 436, 1d. für Herokles 920, 4. für Hercules 972, 5. für Zeus 195, 7.

Paradies israelitisch MP Y. 4a. Paralia 752, 3n. Paramese 321, 3d.

Parcae 973, 4. 988, 8a. | tut. .... Parion; D. d. Adrasteia 145, 2. d. Apol-

lon 306, 86. d. Demeter 413, 3. d. Eros 490, 1; 4. Paris 384, 26. 485, 4c. 627, 2, 640, 2. 874, 5. 884, 2. 885, 886, 889, 2,

895, 3. 896, 3. 897, 2. 900, 4. GA T. 36 MP Y. 2. Parisurtheil 885, 7, 895, 5, 897, 2,

Parnassos: D. d. Musen 551, 5. d. zwölf Winde 516, 2. - Sagen 650, 8c. 709. 1. Parnassos 709, 16.

Pundroses T. d. Kekrops (T. d. Aktaos Paros: D. d. Chariten 366, 1f; 4d. 563,

3. d. Demeter 412, 3 c. d. Dionysos 444, 2d. - Sagen 859, 3c. Parrasion: D. d. Zeus 211, 26. Parrasias GA L, 1. Parthenion: D. d. Artemis 333, 26. Parthenopãos S d. Atalante (von Ares 355, 1e. 814, 9. von Meilanion 814, 9. GA L, 2. von Melengros 745, 4. 814, 9. von Talzos GA B, 3. K, 6.) 745, 4. 746, 3. 748, 2. 803, 4.

814, 9. Parthenope GA L, 3. V, 3e, B. Partuta 989, 3b.

Pasargadà: D. d. Aphrodite 370, 2b. Pascht ägyptisch MP D, 7. E, 3. Pasiphae 366, 1a. 469, 2; 3. 471, 3. 627, 5, 723, 724, 4, 728, 1, 765, 4;

5. 767, 5. GA F. Pasithea 761, 4, GA H. Passalos 164. 4. Patäken phonicisch MP 0, 12. Patara: D. d. Apollon 386, 26. Patelena 981, 9b. 989, 4d. Patmos: D. d. Artemis 334, 3e. Paträ: D. d. Aphrodite 364, 10s. d. Ares

348, 6d. d. Artemis 332, 8a. 333, 5. 342, 1. d. Dionysos 443, 8a; b; c. 714, 4e. d. Gia 135, 3. d. Poseidon 233, 9c. d. Soteria 614, 1.

Patrokles 674, 6. 877, 7. 889, 1. 897, 4. 898, 3. 899, 6; 8. GA A. 2m. Paventia 989, 35.

Pavor 603, 1. 969, 7e. Pax 612, 1. 613, 5. 989, 6a; 8. Pecunia 989, 4e; 8.

Pedalion: D. d. Aphrodite 365, 3c. Pedias 753, 2. GA H. Peansos 1) Priester des Dionysos 442. 2 d. 463, 3a. - 2) S. d. Poseidon (Ross) 105, 5. 238, 1. 243, 3; 46.

249, 15, 585, 3, 827, 1, Peiraens: D. d. Aphrodite 363, 2 e. d. Athena 248, 9. d. Poseidon 233, 1e.

d. Zeus 248, 9.

Peiras GA K. 2a. Peiren 793, 1. Peirene 242, 3b.

Peirithoiden 774, 4. GA D. 2. Peirithoos 162, 2. 667, 1. 669, 26. 672, 6. 681, 2b; 5a. 774, 4. 780, 5. GA D. 1: 2.

Peisandros 894, 2. Peisenor 666, 2h. Peisidike 1) T. d. Acolos 653, 4b. -

 T. d. Lenkon GA A, 3. C, 1. — T. d. Nestor GA A, 5. — 4) T. d. Pelias GA A. 5. Peisistratos 442, 2f.

Pcitho 1) 381, 1a. 616, 1. - 2) T. d. Okeanos 541 a. - 3) o Phoreneus GA K. 1a.

Pekotlo slavisch MP S, 3e. Pelagon 735, 2. -

Pelasger 56, 83, 1-3, 119, 2, 185, 1, 190. 647. 655, 1. 935, 2-6, 937, 1. 932, 6. - Göttersystem 132 ff. D. d. Aphrodite 359, 1. d. Apollon 269, 3. 299, 1. d. Athena 245, 2. d. Bemeter 405, 2a. 406, 1; 2. d. Dinnysos 439 h. d. Hers 214, 3. 215, 1. d. Hermes 270, 3a. d. Hestia 286, 1. d. Poseidon 231, 2a, d. Zens 189, 2. -Einflüsse 155, 2. 181, 1. 184, 4.

400 ff. 808 ff. Pelasgos 1) S. d. Arestor 639, 3. 647, 4b. - 2) S. d. Poseidon (S. d. Aemon 647, 3.) 231, 2a. 647, 3. 652, 3. --3) S. d. Triopas (S. d. Phoroneus 647, 4a.) 207, 6, 405, 3a; 4a, 647, 4a. GA K, 25. - 4) S. d. Zeus (Antochthon) 195, 2. 208, 6. 636, 1b. 647, 4a. 790, 3. 791, 5. 792, 2. 808, 2. 809, 2; 3. GA K, 1.

L, 1. Pelein 387, 4.

Peleinden 138, 5. 190, 5. 203, 4. Peleus 244, 2a. 538, 5; 7. 667, 1. 668, 7. 674, 3. 681, 2c. 814, 6. 875, 4.

876. 877. 878. 1: 3. 887. 4. GA P. Penia 614. 3. 2. S, 1a: 2. Petiaden 700, 1. 815, 1. Pelins S. d. Poseidon (S. d. Kretheus GA A, 2b. S. d. Salmoneus 819, 2.)

215, 2. 224, 3 228, 1c. 232, 2d. 242, 2c. 243, 1a. 653, 1. 680, 5-7. 684. 700, 1-3. GA A, 5.

Pelion: D. d. Apollon 299, 3d/ d. Zeus 192, 2. - Sagen 665. Pella: D. d. Apollon 299, 45. Pellen 670, 4b.

Pellene: D. d. Apollon 304, 5c. d. Artemis 333, 66. d. Atheun 248, 66. 249, 106. d. Demeter 411, 86. d. Dionysos

443, Sr. d. Hermes 272, 66. d. Posoidon 233, 9e. - Sagen 670, 4b. Pellonia 989, 5c.

Pelopia 1) T. d. Pelias GA A, 5. - 2) T. d. Threstes o Atrens GA R. 1. o Thyestes 871, 6. 873, 2. GA R. - 3)

u Ares 354, 1f. Pelopiden 805, 3. 806, 2. 808, 4. 810, 3. 869 ff. 893. 1. 894, 2. 895, 4. Pelopounesos: Kulte 70, 2-6. 73. 74.

- Sagen 648, 26. 655. - Vgl. die einzelnen Staaten.

Pelops 195, 5. 244, 24. 432, 4g. 806, 3. 810, 3. 831, 1. 843, 2; 3. 844, 1. 869, 2; 5; 6. 870. 871, 1. GA J.

Heliopia 192, 1. 203, 2a. Pelorias: D, d. Poseidon 235, 1d. Penaten etruskisch 939, 2; 8. latinisch 161, 1. 940, 3. 942, 2. 943, 3; 4. 914, 7. römisch 619, 2. 951, 6. 953, 5. 955, 6. 956, 3. 957, 2. 962, 5.

967, 2a 977, 5; 7. 986, 2. 987, 9. 990. 991. MP P, 9. Peneios 543, 1a. GA D, 1. Penelens 681, 3g. 749, 3; 4. Penetope 837, 2. oHermes 282, 16.

o Odysseus 908, 4; 5. 909, 7. 910, 5.

GA P, 2.

Pentelikon: D. d. Athena 248, 8c. Penthesileia 852, 4. 887; 1. 892, 7. 900, 1 Pentheus 460, 2a. 737, 5. 738, 1. GA

G, 1; 2.

Penthilos 860, 3. 894, 2.

Pepkredo 583, 1.

Peplos symbolisch 43, 4. für Aphrodite 375, 16. für Athena 257, 1,n. 259, 1. für Dionysos 450, 4 d. für Hera

222, 16; 4. 223, 4. 224, 1n. für Kora 420, 4d.

Pera: D. d. Aphrodite 363, 2c Peratos GA N. 26. Perdikkas 657, 4a.

Perdix 767, 3. GA II.

Perens GA L, 3. Perga: D. d. Aphrodite 368, 4b. d. Ar-

temis. 335, 7c. Pergamon: D. d. Aphrodite 367, 3a. d. Apollon 306, Se. d. Artemis 335, 64. d. Asklepios 507, 7. d. Demeter 413,

3. d. Kabiren 166, 3. d. Rhen 142, 3. d. Telephos 813, 4. 860, 26. d. Telesphoros 506, 1. vgl. Ilion. Troja.

Perialkes GA B, 3. Periapis GA A, 2a.

Periasos GA K, 1, 3. Peribon 1) T. d. Alkathoos v Aias GA J. v Minos 728, 2. 787, 3. v Telamor GA S, 3a. - 2) T. d. Hipponoos 837.

1. o Oeneus 851, 1, GA O, 3b. - 3) T. d. Nansimedon y Poseidon 242, 3n. - 4) Najade o Ikarios GA P, 2. Perieres S. d. Kynortes (S. d. Acolos 653, 1; 3b.) 836, 1. 838, 1; 2. GA

K, 5. P, 1; 2. Perigune 670, 2b. Periklymene GA A, 2b. Periklymenos 1) S. d. Neleus 236, 2f. 244, 2a. 681, 4c. 822, 1. GA A, 5.

- 2) S. d. Peseidon 681, 6c. Perimede 653, 4a. 686, 3a.

Perimedes 666, 2h. Perimete GA A. 2h. Perinthos: D. d. Aphrodite 367, 4c. Periphas 1) S. d. Lapithes GA D, 1. - 2) att. Autochthon 323, 2m. 753, 5c. Periphetes 396, 2a. 773, 1. Perirroos 639, 2c. 633, 3e. Perkun slavisch MP S, 3e. Pero 1) T. d. Neleus 821, 2. u Bias GA B, 3. - 2) u Poseidon 242, 3a. Perse 471, 4. Hepatra 337, 3. PRRSEPHATTA 8. Kora PERSEPHONE s. Kora. Perses 1) S. d. Krios 196, 4; 5. - 2) Vorfahr Homers 641, 2. Perseus 208, 6. 249, 4n. 268, 2n. 437, 5b. 443, 2a. 460, 2c. 511, 3. 585, 1. 627, 2. 794, 3. 796, 4. 797 ff. 806. 807, 2a. 828, 4. 859, 4b. 863, 3; 4. 867, 2, GA K, 5. Persien: Mythologie MP K. R ff. D. d. Aphrodite 370, 26. d. Artemis 335, 5 a. 337, 3. d. Athena 252, 2 a. d. Dionysos 446, 2 f. Pertunda 989, 3d. Peru: Mythologie MP Q, 1. Pervigilien 377, 2d. Pessinus: D. d. Kybele 146, 3. 147, 3. Peta 989, 56. Peteos 708, 16. 770, 3. 779, 2. Petriin 544b. Petrilos 666, 26; f. Ponkeiden 666, 2b. Pfau symholisch 41, 4. für Hera 220, 5. ~ 222, 1c. Pfeil bymb. für Artemis 340, 3d. Pferd s. Boss. Pflanzen symbolisch MP F, 56. Pflug symb. für Poseidon 238, 56. Phiaken 244, 3e. 634, 4a. 698, 5. 909, 6. Phänx 218, 7e. Paguaxof 316, 6. Phildre 723, 1. 728, 3. 780, 1. 789, 3. Phornake 321, 1. GA F. Phurnakes 471. 2.

Phäokomes 666, 2d. Phastos: D. d. Apbrodite 366, 16, d. Hephastos 390, 4n. d. Zeus 194, 2c. Phästos GA N 2, 3. Phaethon 1) S. d. Acetes ( Apsyrtos) 690, 3a. - 2) S. d. Helios 471, 4. 472, 2. 485, 3. 789, 5. -- 3) S. d. Kephalos 383, 1a. 384, 1. 475, 2; 3. 485, 2. 764, 6. Phaleron: D. d. Athena 248, 7s. d. Poseidon 233, 1f. 235, 26. Phalerus 681, 5a. 782, 2g. Phales 501, 3. 555, 2. Phalkes 831, 5. GA N 2, 7. Palloy ópra 453, 6n. Phallus symbolisch 47, 2. 133, 3. 134, 1. 166, 3. 181, 1. 463, 1. 501ff. 935, 5. 959, 3; 4. MP V, 5c. für Agathodémon 156, 2; 3. 157, 5. 159, 3. 174, 3. 175, 2. 505, 4. für Apbrodite 375, 16. 376, 1c. für Apollon 308, 7a. für Artemis 332, 4a. 340, 2a. 341, 1b. für Athena 252, 26. 253, 5d. für Dionysos 157, 5. 450, 1d. 451, 4a. 453, 6. für Hephästos 392, 16. für Hermes 272, 4n. 277, 1a. 278, 1. für Hestia 290, 2a. für Kronos 129, 3. für Poseidon 235, 26. für die samothrakischen Gottheiten 177, 7. für Telesphores 506, 1. für Uranos MP X, 4 d. für Zeus 157, 5. 196, 8. - schwimmend MP X, 6d. Phonagoria: D. d. Aphrodite 367, 50. Phanes 443, 4a. 463, 2. MP X, 6d. Phanes-Erikapäos 123, 3. Phanes 681, 5d. Phanotea: D. d. Hermes 271, 3f. Pharti: D. d. Apollon 300, 16, 304, 36. d. Hermes 272, 6a. - Sagen 841, 26. Pharis 841, 2.

Pharsalos: D. d. Aphrodite 361, 5 d. d. Thetis 538, 4. Pharygá: D. d. Hera 215, 5c. Phaselis: D. d. Apollon 306, 2d. d. Athe-

na 250, 114. Phasismindung: D. d. Kyhele 146, 3. Phegens 816, 3; 5; 7.

Pheme 609, 6. Phemonoe 300, 3e. 310, 5a. 317, 3 b.

323, 44.

Pheneos: D. d Apollon 304, 4e. d. Artemis 333, 3h. d. Athena 249, 5d. d. Demeter 411, 3. d. Herakles 917, 3. d. Hermes 272, 3b, d. Poseidon 233,

7d. - Sagen 818, 1a. Pheno 831, 1. GA N, 2e.

Φερεφάττια 424, 16.

Pheres 1) S. d. lason 700, 1; 6. GA A, Phlins 462 d.

1. GA A, 2a; b. Phi - vgl. Phei -.

nysos 443, 5c. d. Hermes 272, 3b. d. Poseidon 233, 7c.

Philäos GA D, 3.

Philaiden 507, 2. GA D, 3. Philammon 318, 4a. 321, 3d. 324, 24. 661, 2. 681, 5d. 702, 2. 709, 5c.

Philia 463, 5d, 611, 1. Philleiden 409, 1d. 422, 2a.

Philodameia 841, 2. Philodike 1) T. d. Inachos o Leukippos GA P, 2. - 2) o Magnes GA A, 2b.

Philoktetes 227, 36. 251, 3e. 681, 2e. 796, 3. 858, 1a. 875, 1. 893, 4. 897, 8. 900, 7.

Philomache GA A. 5. Philomele 1) T. d. Amphion GA A. 26.

Gerhard, Mythologie, II.

- 2) T. d. Pandion 707, 3. 759, 6. Philonoe 1) T. d. lobates 827, 4. GA M. - 2) T. d. Tyndareos 837, 2. GA P. 2.

Philyra 668, 2.

760. GA H.

Phineus 1) S. d. Agenor 520, 2. 664, 4-7. 694, 3. 763, 3. GA H. T. 16. - 2) S. d Belos GA K, 3.

Phlegritos 666, 2d.

Phleauna 355, 1c. 653, 1, 669, 26; e. 672, 7, 702, 1; 3, 703, 26; c, 713, 1. 738, 4. GA C. D, 2.

Phlegyer 326, 36. 648, 2a. 654, 5. 6698. 709, 5. 712, 36. 713-717. 833, 2: 3.

Phera: D. d. Apollon 297, 1a. 299, 3f. Phlias 681, 4f; 5d. 831, 3. GA N, 2e. d. Artemis 330, 2a. d. Hades 434, 1b. Phlius: D. d. Asopos 543, 3b. d. Demed. Hekate 566, 5. d. Hermes 271, 1. meter 410, 5; 0. d. Dia 139, 3. d. 

681. 4f.

2a. - 2) S. d. Kretheus 662, 4. 678, Phlya; D. d. Apollon 302, 4 g. d. Artemis 331, 7c. d. Athena 248, 9. Phlyeis: D. d. Dionysos 442, 4c.

Phigaleia (Bassa): D. d. Aphrodite 364, Phobos 355, 2c. 382, 3. 602, 1. 603, 1. 8 d. d. Apollon 304, 4 f. d. Artemis Phobe 1) T. d. Leukippos 476, 2f. 838, 333, 3c. d. Demeter 411, 4c. d. Dio- 3. GA P, 2. - 2) T. d. Uranos 106 5. 127, 2. 128, 3. 300, 3c.

> PHOBOS s. Apollon-Phödas 705, 5,

Phonicien: Mythologie MP O. D. d. Aphrodite 360, 46, 368, 5d. 370, 36 d. Artemis 337, 16. d. Dionysos 446, 1c; 2c. d. Urwesen MP X, 5 a. -Einflüsse 52, 3. 53. 54. 69, 5. 75, 6; 8. 94, 56. 364, 1. 378, 2n. 646, 1. 733, 1; 4.

Phonike 753, 5a.

Phonix symb. für Herakles 920, 3. Phonix 1) S. d. Agenor 733, 1. GA F. G, 1 .- 2) S. d. Amyntor 674, 4. 888, 3, 891, 1,

Phokaa: D. d. Aphrodite 368, 2f. d. Ar-28

temis 335, 3b. d. Athena 250, 4c. d. Demeter 413, 1. d. Palinuros 516, 6. - Sagen 861, 36. Phokikon; D. d. Zeus 207, 6.

Phokis: D. d. Apbrodite 362, 3. d. Apollon 301, 3. d. Artemis 330, 8-10. d. Asklepios 507, 4. d. Athena 247, 6 b. d. Demerer 408, 4. d. Dionysos 441, 4; 5. d. Hermes 271, 3f. -

Sagen 708. 709. - vgl. Delphi. Phokos 1) S. d. Acakos 681, 2 c. 708, 3. 875, 4. 876, 1. GA S, 16. - 2) S. d. Ornytion (S. d. Poseidon 243, 1a.) 708, 2. GA M. - 3) Kentaur

666, 24. Phot germanisch MP P. 6. Photos 666, 26; h; 3d, 668, 1.

Phonos 602, 3. Phorbas 1) S. d. Argos GA E, 1; 3. -2) S. d. Eumolpos 785, 3. - 3) S. d. Kriasos GA K, 2b. - 4) S. d. Lapithas 640, 1. 669, 2 f. 671, 1; 6. 791, 6.

859, 1c. GA D, 1: Q, 1. - 5) S. d. Triopas 671, 4. GA E, 3. -- 6) Akarnane 785, 1.

Phorkys 105, 1; 4. 127, 2. 241, 2. 523, 2. 534, 2 - 5. Phoroneus 216, 3. 202, 3c. 543, 3c.

636, 1a. 647, 4a. 791, 3. 792, 1; 3. 830, 1. GA J. K. 1.

Phosphoros 475, 3. 485, 5. Phre ägyptisch MP D. 2.

Phrixos 1) S. d. Athamas 639, 2c. 653, 1. 683. 686, 1c. 688. 701, 1; 6. 703, 1a; d. GA A, 3. C. - 2) Kentaur 666, 2c.

Phryger 55, 3. Phrygien: Mythologie MP P, 1c. Dienste 446, 2a. d. Göttermutter 140, 2. 141,

5. d. Korybanten 172, 3. d. Kybele 146, 3. MP P, 1c. d. Poseidon 234, 3b. d. Zeus 197, 16 .- Sagen 731, 3. 862, 4.

78, 5. d. Apollon 306, 96, d. Demeter Pistis 615, 4. 413, 2. d. Dionysos 439, 4e. 444, 5c.

Pitane 242, 4. Pitri indisch MP T, 9. Y, 76.

Pithekusen: D. d. Kerkopen 164, 6. Pittheus 770, 5. 788, 2. 871, 1. GA R. Planeten 483, 1.

Phthia: D. d. Apollon 297, 1a. - Sagen 674. 3. 875 ff. Phthia o Apollon 321, 1. o Zeus 210, 2. Phthios 1) S. d. Lykaon 647, 3. - 2)

S. d. Poseidon 632, 3. 894, 1: Phthones 616, 4, Phuphlaus etruskisch 438, 2f. 939, 3.

Phylake: D. d. Protesilaos 577, 4. Phylakos 1) Ortsdamon 557, 1a. - 2) S. d. Apollon 323, 2f. - 3) S. d.

Deion 653, 3a, GA C: -Phylandros 323, 2f.

Phylas 705, 6. Phyleus 845, 1a. GA Q, 1; Phyllis 781, 3.

Phyllos: D. d. Apollon 299, 3q. Physkon 462 b. 843, 3. Phytaliden 239, 1; 4. 773, 3.

Phytalos 432, 3d. Phytios 847, 1. GA Q, 2, 1. Picumnus latinisch 043, 4. 944, 7.

Picus latinisch 944, 3; 7. römisch 854, 3. 964, 2. 966, 7. 968, 6; 8: Pieros 1) S. d. Magnes GA A, 2b. - 2)

S. d. Makedon 551, 4. 641, 4. 657, 3 ... Pietas 615, 2. 989, 5c; 8.

Pileus symb. für die Dioskuren 484, 1. Pilumnus latinisch 943, 4, 944, 7, 15misch 989, 4a. Pindaros 90, 3. 93, 6. 94, 3. Auffassung

des Zeus 201, 5. Pinie symbolisch MP V, 1b. für Dlonysos 450, 2c; 4c. für Kyhele 147, 2. Pinienapfel symb. für Asklepios 508, 2.

Piquier umbrisch 936, 8. Pisa: B. d. Artemis 333, 4c. Pisos GA P. 2.

Platia: D. d. Athena 247, 5 c. d. Hera Polydeukes 483. 484. 681, 41; 6e. 699. 215, 4a. 219, 2b. d. Zeus 192, 6. 215, áa.

Ploton; Austassung des Zeus 201, 5. Plejaden 115, 4, 482, 3, 486, 2-7. 547, 4. 637, 5. 640, 3. 834, 3. Pleione 834, 2. GA 0.

Pleioneus 640, 3.

Pleisthenes 1) S. d. Atreus 729, 4. 871, 4. GA F. - 2) S. d. Thyestes

871, 5. GA R, 1. Plemnäos 432, 4b. 830, 3. GA N, 2b. Pleuron : D. d. Athene 246, 5.

Pleuran 846, 2; 4. GA Q, 1; 2. Plexaure 5446.

Plexippos 1) S. d. Phineus GA H. -2) S. d. Thestios GA Q. 5.

PLUTO romisch 960, 1. 966, 2. 973, 2; 6 Plute 1).T.,d. Kronos 210, 1, GA R. -

2) T. d. Okeanos 544 d. PLUTON 433, 26. vgl. Hades. Plutos 419, 26. 493, 5. 503, 3. 612, 3. Hluringea 259, 16. 262, 26. 757, 4.

Pneuma phonicisch MP X, 5a. Podaleirios 324, 1e. 510, 5. 858, 1a. GA P. 2.

Podarkes 882, 5. vgl. Prismos. Pons 681, 2e. 931, 5. Pone 595, 7, 605, 2.

Polemos 603, 2. Polites 858, 26. 884, 2. 943, 6. Potlentin 989, 4c.

Polos symbolisch 43, 4. für Aphrodite 375, 1a. für Athena 257, 1d. für G5a 135, 6. für Hera 222, 1a. für Tyche

599, 1; 2. Poltys 243, In. 926, 3. Polybon 322, 2.

Polybos 831, 2; 4. GA N, 2e. Polyboles 244, 1c. 859, 26.

Polydektes S. d. Magnes (S. d. Poseidon 243, 2.) 266, 3. 653, 3d. 673, 2a. 797, 2; 3. 798, 2; 5.

4. 837, 1. 838, 2. GA P, 2. vgl. Dioskuren. Polydora 1) T. d. Meleagros 847, 1. -

2) T. d. Peleus GA S, 2a. - 3) T. d. Perieres GA P. 2.

Polydoros I) S. d. Eteokles GA G, 1: 2. - 2) S. d. Kadmos 737, 1a. 738, 2; 3. GA G. 1.

Polygones 533, 6.

Polyidos 323, 4d. 662, 11. 726, 3. 727. 787, 3. 802, 3. 827, 1. GA

Polykaon 1) S. d. Butes GA V. 2. -2) S. d. Lelex 411, 2a. 835, 1. 838,

1. GA P. 3. Polykaste 1) T. d. Lygios GA P. 2, 3.

- 2) T. d. Neistor GA A , 5. Polymede 684, 1. GA A, 2n. Polymete 1) T. d. Antolykos 686, 1. -

2) T. d. Peleus GA S, 2a. - T. d. Phylas 282, 1a. Polyneikes 745, 3. 746, 3. 748, 2. 749,

2. 730, 3. 816, 1. GA G, 1. Polypheides 662, 9. GA B. 1.

Polypheme 681, 1. Polyphemos 1) S. d. Atrax (S. d. Poseidon 243, 2.) 681, 26; e. 694, 1c. GA D, 1. - 2) Kyklop 165, 3. 243, 2. 540, 4. 909, 4. Polyphonies 840, 2.

Polypotes GA D, 1; 2. Polytheismus MP S, 1. Polyxens 878, 4. 881, 4. 901, 9.

Polyxenos 1) S. d. Agesthenes 845, 3. GA Q, 1. - 2) S. d. Hades 137, 4. Polyzo GA E, 1a. G, 2. Pomona etruskisch 939, 6. romisch

554, 5. 558, 4. 971, 3. 984, 9a. 989, Ponus 602, 3. 605, 4.

Pontifex 949, 3. 951, 4. 977, 6. Pontinos: D. d. Athena 249, 4c. Pontinos symb. für Aphrodite 374, 1d. Pontos 104, 2. 105. 125, 2. 126, 3. 135, 2, 137, 1,

Poros 614, 3.

Porphyrion 1) S. d. Athamas 701, 6. - 2) S. d. Sisyphos GA C. - 3) S. d. Uranos 130, 4.

Porrima 988, 5. Porthagu 847, 1. GA 0, 2.

Portunalia 987, 3e. Portunus 531, 1. 962, 6. 977, 11. 987.

POSEIDON 231-244. Abstammung 109, 1. 112, 1. 231, 1. 244, 1. Nomen 231, 1. Ursprung 181, 1. 231. 646, 2; 3. MP R, 9. pelasgisch 132. 131, 3; 6. Wesen 236. 237. Bildung 238, 6. Symbole 238. (Eber 239, 3. Ross 234, 6 c. 239, 3. Stier 239, 3. 822, 3. Widder 231, 2a. 239, 3.) Dienste und Feste 232 - 235. 239. 815, 1. 822. Mythos 110, 3. 241. 822, 3. Geliebte 238, 6. 240, 4. 242. 248, 66. 267, 2 a. MP T, 5e. Kinder 243. 708, 2. Gefolge 241, 522 ff.

in Beziehung zu andern Gottbeiten 170, 3. 187, 9; 10. 215, 2. 226, 2. 233, 1a; 4; 5. 234, 46; 5. 236, 4; 5, 237, 240, 241, 4, 244, 1, 263, 2, 293, 5a; c. 300, 3d. 319, 2a. 379, 3c. 394, 3. 411, 4n. 428, 15. 455, 24. 471, 2. 526, 5. 530, 2. 537, 9. 538, 3; 7. 585, 2. 587, 3. 633, 2. 754, 4. 823, 3. MP T, 5e. zn Heroen 635, 3. 685, 3. 688, 3. 694, 4c. 699, 1. 717, 5. 722, 2. 758, 6. 762, 4 6. 789, 2; 3. 825, 5. 826, 4. 828, 4. 839, 25. 875, 3 882, 1. 907, 5. 908, 4. 909, 1. 921, 4; 6, 994, 5.

Beinamen: Adorvaioc 236. 5. Alyaios 234, 1. Alyafay 236, 2a. Αμοιβεύς 233, 5. 237, 3. Αμη (βαιος 234, 9. 236, 3c. 'Ασφαλιαίος 233, 9c. 'Aggalios 233, 8a. 236, 3 €

Bucileuc 233, 3. 236, 1. 249, 3a. Βρεφοχτόνος 239, 3.

Famoyoc 233. 8c. Famés 236, 4a. Fainoyos 234, 9. 236, 3a; c. Tereshios 231, 2a. 233, 8a. 237, 1. Terégros 231, 2 a. 233, 4b. 237, 1.

Aunaioc 237. 4. Awuntithe 233. 8a. 237, 1.

Elas(y3my 236, 30. Elizavios 233, 1d; 9a. 234, 1. 237, 1. Eléμενος 234, 66. 236, 4c. Ενιπεές 234, 1. Errodiyaros 232, 3 c. 236, 3 a. 238, 2. Eros(y 3wy 236, 3o. Enazuévios 236, 5. 238, 5c. 240, 3e. Επανταίος 231, 6α. Επόπτης 233, 7h. 236, 2e. Egsx 9 εύς 233, 1b. 236, 3 a. 240, 2a; b. 244, 26. 248, 36. Eury36210c 233, 16. 231, 2a. 236, 3a. 244, 2b. Euprapelwr 236, 1. Ecorutówr 236, 1.

'Παειρώτης 236, 4c. Zηνοποσειδών 231, 2c. 234, 3c.

236, 1. 240, 24. Θαλάσσιος 236, 1. Ίππηγέτης 234, 5a. 238, 1. "Ιπmoc 233, 1c; 7c; e; i; 8; 9c. 234,

7. 236, 2a. 237, 4. 238, 1. 242, 2. 822. 1. Тапокобрюс 233, 8а. 238. Ίπποσθένης 350, 2 d. 352 b. Trervos 232, 36. 236, 4c; 5. Κολαστής 236, 5. Κρηνούχος

236, 4b. Kvavozatrns 238, 6. Anoling 233, 8e. 236, 1.

Milar 3oc 236, 5. Megonórtico 231, 6b. Munntig 236, 2a. 238, 2. Nungaying 236, 4b. 'Οσογώς 234, 3c.

Πανιώνιος 237, 1. Πατήρ 237, 1. 469, 1b. Harpoyéveros 231, 3. 237, 1. Helayaios 233, 9c. 236, 1. Hellários 234, 9. Herpaios 232, 2a. 236, 2c. Holiovyog 233, 3. Horroμέδων 236, 1. Προδρομεύς 302,

5α. Ποοσχλύστιος 233. 4. Ποόμανroc 235, 1a. 237, 6. Σουνιάρατος 233, 1h. Ταράξιππος 233, 8e. 237, 4. Ταύρεος 232, 3c. 238, 2. Φυτάλμιος 233, 3. 236, 4π. Χαμαίζηλος 236, 5. Poseidonia (Pástum): D. d. Poseidon

233, 3. 235, 16. Poscidonias 752, 36. Postkon 466, 26.

Postvorta 988, 5. Postvota 981. 5. Pota s. Vica-Pota.

Pothos 383, 1c. 494, 1. 616, 2. phonicisch MP X, 5a.

Potina 989, 3b.

Potmos 574, 1. Potniā: D. d. Amphisraos 662, 6a. d.

Demeter 407, 3. 408, 1d. d. Dionysos 411, 3c. d. Prometheus 496, 2. Potrimbo slavisch S, 3e.

Pradschapati indisch MP S. 3a. T. 1b. Prineste: D. d. Ceres 414, 15. d. Fortuna 597, 6. 914, 8. 966, 5. 978, 2. 979, 2. d. Juno 219, 96. d. Minerva

253, 1c. Präsos; D. d. Zens 194, 3.

Prästana (Prästilina) 989, 5b. Prästite umbrisch 936, 8. 969, 74. Prasiá: D. d. Apollon 298, 3, 302, 4h.

d. Atbena 247, 3. 248, 86; 9. d. Poseidon 233, 14. Prax 835, 4 Praxidike 130, 1. 152, 2. 153, 1. 168,

3. 215, 6, 595, 2. Praxiergiden 259, 26. 261, 2c. Praxithen 761, 4. GA H.

Prema 989, 3d.

Presbon 703, 1d. GA A. 3. C. Priamos 384, 1. 867, 1. 882, 5, 883. 885, 2. 892, 1. 899, 8. 901, 5. GA

T. 2a: 3.

Priansos: D. d. Athena 250, 86.

Priapos: D. d. Adrasteia 145, 2.

Prinpos S. d. Dionysos (S. d. Hermes 282, 2e. S. d. Zeus 379, 1a.) 294, 1. 295, 4. 319, 2e, 379, 4c, 382 d.

462a. 501, 4-7. Prinpus römisch 971, 3; 4. 977, 7.

Priasos 681, 2e. Priene: D. d. Apollon 306, 4c. d. Athena

250, 46. Προχαριστήρια 262, 5c.

Προηρόσια 424, 2α. Prötiden 228, 1c. 345, 6d. 443, 2.

460, 26. 801, 4; 5. 802, 1-3. Protos 1) S. d. Abas 796, 5. 798, 9. 801, 1-3. 802, 1; 2. 805, 3. 806,

1. 826, 3. GA K, 4. L, 2. - 2) S. d. Thersandros GA M. Prokles GA G. 1. V. 2.

Prokne 707, 3. 759, 6. 760. GA H. Probris 345, 6f. 476, 2c. 762. 763, 1. u Kephalos 763, 5. 764, 6; 7. 765. GA H. w Minos 728, 2. 765, 4.

Prokrustes 773, 1. Promaches 1) S. d. Aeson GA A, 2a. - 2) S. d. Parthenopäos 781, 2. Promencia 190, 6.

Prometheus 1) S. d. lapetos 106, 6, 112, 2. 114, 5. 116. 119, 1. 120. 121. 128, 3. 130, 3. 184, 4. 212, 3. 228, 2c. 236, 5. 394, 2e. 496. 636, 3. 638, 4. 650, 2a. 668, 7. 708, 3c. 713, 26. 793, 5. 832, 2. - 2) Kabir 166, 2. 496, 2.

Pron; D. d. Zens 216, 8a. Pronaz GA B, 3.

Pronoe 1) T. d. Okeanos (?) 650, 2, - 2) T. d. Phorbas 670, 2e. GA Q. 1: 2.

Pronöa 596, 1. Prophasis 615, 5.

Propheten, schwarze 84, 8, 401ff, 642, 2. 662, 1.

Propodas GA M. Proselenen 808, 2.

PROSERPINA 418, 1c. 955, 5. 973. 2; 4. 975, 7. 985, 3; 4. 989, 44. Prostitution MP V, 6c. Prosymna 216, 2; 6. Prosymnos 454; 5. 459, 4c Protesilaos 577, 4. 679, 2b. 893. 898 1. Proteus 211, 2. 243, 3. 523, 2a; 5. 533. 905, 1: 927, 5: Proteussänlen 533, 2. Prothoc 321, 4. Prothoos 1) S. d. Agrics GA Q, 2. 2) S. d. Tenthredon GA A, 26. Protogeneia 1) T. d. Denkalion 210, 1. 650, 6. 812, 3. GA Q, f. - 2) T, d. Erechtheus 762, 2. - 3) T. d. Kalydon 354, 1f; 2a. GA Q, 2 Protokles 165, 1. Protokreon 165, 1. Proven slavisch MP S, 3e. Providentia 396. 2. Prylis 275, 4b. 282, 4b. Prymno 544 d. Psamothe 1) T. d. Krotopos 321, 3 d. - 2) T. d. Nereus 875, 4. 878, 4. GA'S, 16, 190 001. Pseuden 602, 3, 615, 5. Psoloeis 642. 2. Psophis: Sagen 816, 818, 16. Prophis 369, 1f. Psyche 494, 3. 495. 620, 2. Psychen 494; 6. Ptah Szyptisch MP C, 4. D. 2. E, 1. Pteleon 765, 3. Pterelaos 624, 3n. 856, 2b: 3. Ptoon: D. d. Apollon 301, 16. Ptoos 701, 6, GA A. 3. Pudicitia (Pudentia) 615. 6. 989 5c; 8. Puemuna umbrisch 936, 8, Purusha indisch MP X, 66. Heaviplia 314, 1. 315, 35, 319, 3d. Pydns: D. d. Aphrodite 361, 3c. Segen 663, 1.

Pygela; D. d. Artemis 335, 3e. Pugmäen 170. 1. Pygmalian 381, 1 Pylades 903, 2; 3. GA R. S. 1b. Pylas 768, 2. GA J. Pylin GA H. Pylio's 396, 26. Pylos: D. d. Demeter 411, 26. d. Hades 434, 26. d. Hera 217, 3n. d. Hermes 272, 4c. d. Poseidon 232, 2e. 233, 6. - Sogen 819ff. 841, 4d. 926, 5. Pylos 355, 1g. GA Q, 2. Pyrakmos 666, 2d. Pyramide symb. für Apollon 302, 56. Pyrasos: D. d. Demeter 407, 46. Pyrene 354, 14. Pyretos 666, 2d. Pyrkon 237, 6. 244, 26. 300, 36. Pyrra 1) T. d. Epimetheus 650, 6 2) = Achilleus 888, 4. Pyrrichos: D. d. Apollon 304, 2d Artemis 332, 67. Pyrrichos 171, 1. Pyrros s. Neoptolemos Pythoeus 323, 4f. Pythagoras 323, 1a. Puthin 317, 3h. Πύθια 314, 1; 3. 318, 6. Pythion: D. d. Apollon 299, 4c. Pythis 709, 3n. Python 124, 3. 318, 2a. 326, 1a. 709 36. Quies 989, 6n. Quinquetrus 262, 5c. 978, 5 Ouirinalis mons 951, 2. 952, 6. 953 2 - 5.Quirinus romisch 961, 6. 966, 1. 968, 6; 7. 973, 9. 995, 7. sabinisch 936, 6. 953, 2; 3; 5. 957, 2,

Ra ägyptisch MP C, 4. D, 2. E, 1.
Rabe symbolisch 41, 4. MP C, 5. für

Apollon 312, 6d. für Mithra MP K, 6. für Wnotan MP P, 8. Rad symbolisch MP P, 8. für Nemesis 592, 2,

Radegast slavisch MP P. 3. S. 3e. Ramnes 917, 1. 951, 1. Ren-Silvia 354, 1h; 2e. 968, 6. 995, 3. Rehhuhn symbolisch 41, 4. für Aphro-

dite 374, 1k. Recaranus 915, 1, 972, 2.

Rediculus 989, 4b. Reh symholisch 40, 3. für Dionysos 450,

4 a. Reiher symbolisch 41, 3,

Remus 969, 8. 995, 2. Rex 949, 3. 951, 4. Rhadamanthus I) S. d. Alkaos GA K.

5. - 2) S. d. Zeus 208, 6. 210, 3. 396, 26. 379, 4. 719, 3. 720, 2. 721,

2-8. 922, 3. GA F. Rhäkelos: Sagen 663, 1.

Rhakios 306, 4c. 323, 4d. Rhamnus: D. d. Aphrodite 363, 3. d

Nemesis 591, 3. Rhea 106, 6. 109. 127, 2; 6. 129, 1. 140, 2; 5. 141, 6. 142 ff. 146, 6. 149, 1. 150, 1; 5. 171, 5; 7. 187, 10. 191, 4. 193, 6. 194, 7. 238, 5a. 240, 4a, 380, 16, 428, 26, 499, 3,

694, 4. MP D. 4. habylonisch MP S. Rhegion: D. d. Apollon 307, 3e. d. Ar-

temis 336, 2a. Rhene 282, 1a; 3c.

Rhesos 463, 2. 543, 4. 642, 1. 658, 2. 659, 3c. 899, 5. Rhexenor 770, 4.

Rhion: D. d. Poseidon 233, 9c. 236, 2a. Rhipheus 666, 2f. Rhithymna: D. d. Apollon 305, 1c.

Rhode 241, 3. Rhodope: D. d. Dionysos 440, 2. Rhodope 662, 3.

Rhodos: Dienste 75, 8. d. Aphrodite 366,

2a. d. Apollon 305, 11a. d. Artemis 334, 3c. d. Athena 250, 6. d. Demeter 412, 26. d. Dionysos 444, 16. d. Giganten 170, 4. d. Helios 469, 5. d. Hera 215, 6, 218, 3, d. Herakles 918, 1. d. Hermes 273, Ic, d. Igneten 170, 4. d. Korybanten 172, 3. d. tel-

chinischen Nymphen 168, 2. d. Poseidon 235, 46. d. Sibylien 549, 7, d. Telchinen 170, 3. d. Triopas 670, 6. d. Zeus 197, 2r; 6. - Sagen 859, 1c.

Rhodos 382 b. Rhoo 1) T. d. Staphylos 321, 36. - 2) v Aeson 684, 1.

Rhotos 1) Gigant 130, 4. - 2) Kentaur 666, 24.

Rhopalos GA N. 2, 5. Rhytia 172, 2.

Ribba indisch MP Y, 7b. Riesen MP X, 9 a. germanisch MP T,

11c. Riesenleib germanisch MP X, 86,

Rind symbolisch 40, 4. MP F, 7. V, 5r. für Aphrodite 374, 16. für Apollon 310, 1c. für Artemis 340, 1e. 342,. 46. für Athena 257, 2a. 259, 4a. 260, 1; 3. für Demeter 420, 1a. für Gaa 138, 5. für Hades 436, 1c. für Helios 470, 2. für Hern 216, 5, 218, 7c; d. 222, 1; 3. für Hestia 292, 4d, für Juno 981, 1. für Nerthus MP P, 7; 8. - goldenes Kalh israelitisch MP N,

9. - Vgl. Stier. Bing symbolisch 43, 5, vgl. Gyges 2). Rishi indisch MP T, 9.

Ritualzauber MP F. 10b. Robigalia 969, 3. Robigo 969, 6. 989, 4d; 6b.

Rolle symb. für die Moren 590, 2. Rom: Mythologie 946 ff. Dienste 959 ff. d. Aesculapius 507, 7. d. Ceres 414, ... 4 a. d. Cabele 146, 4. d. Fides 615, a. t. 4. d. Fortuna 597, 6. d. Jappiter 203,

3. d. Juventas 559, 3. 560, 3. d.

Lencothes 532, 2. d. Liber 445c. d. Mars 348, 8b. d. Minern 245, 3. 230, 2. 231, 4. d. Musen 531, 6. d. Pax 612, 2. d. Portunns 532, 2. d. Shlylla 549, 8. d. Vesta 286, 2. e. 291, 1. d. Victoria 608, 2. d. Virtus 615, 4. Vgl. die cinkelnen Gottheiten. — Sagen 995 ff.

Rome 978, 8. Rome 994, 7.

Romnius 931, 6. 957, 2. 968, 6. 969,

8. 984, 8. 995, 2—6.. Rose symbolisch 39, 3. für Adonis 386,

2. für Aphrodite 374, 2b.

Ross symbolisch 40, 7. MP F, 5c. für Aphrodici 374, 1c. für Apollon 310, 1c. für Artemis 340, 1f. für Albena 257, 7n. für Diomedes 853, 3. für Gan 138, 5. für die Göttermutter 141, 1. für Hedes 436, 2c. für Hellos 470, 2. 471, 1. für Herakles 920, 2. für Mintra MP K, 5. für Porteion 234, 6c. 235, 15, 5. für Porteion 234, 6c. 235, 15, 6. 239, 3. 242, 2a. für Venns 983, 9. für die zwill Visude 518. 2.

6. 239, 3. 242, 28. the venus 863, 5. für die zwölf Winde 516, 2.
Ruder symb. für Fortuna 979, 6. für Tyche 599, 2.
Ruden indisch MP T, 8n.

Rumina 989, 3b. Runcina 989, 4d. Rusor 989, 4d.

Rusorin 989, 4d. Rustem persisch MP Y, 2.

Englica 454, 7c.
Snbazier 148, 3d; 5. 438, 3c. 446, 2a.
437, 6.
Sabierr 934, 4. 936, 1.
Sabierr 934, 2. -7. 937, 1. 952, 6. 953,
3. 937, 3. 963, 2.
Snbas 972, 8.
Skater 432, 5a.
Skater 432, 5a.
Skater 432, 5a.

Sngaris 557, 26. 858, 3c. Snier 173. Sakäen babylonisch MP M. 4.

Salacia 967, 2. 983, 2. Salambo 370, 2c.

Solamis: Dienste 70, 1. d. Athena 248, 7a. d. Poseidon 233, 11. — Sogen 783, 5c. 859, 4d.

Salamis 233, 11. 242, 1. GA S, 1. Salier 173. 949, 3. 956, 4. 961, 4. 968, 9. 969, 1. 972, 7. 983, 1. Salmakis 387, 2. 502, 5. 861, 4c.

Salmakis 387, 2. 502, 5. 861, 4c. Salmoneus 212, 3. 653, 1; 2d. 680, 1—4. 684, 1. 824, 1. 825, 1. GA A, 1; 5.

Salmydessos: Sagen 682, 2. 694, 3. Salua etruskisch 939, 7. römisch 512, 1. 933, 2. 935, 5. 936, 8. 957, 2. 978, 9a. 989, 6a. 997, 4. Salz symb. für Aphrodite 375, 16. fär Hestia 290, 3a.

Samaria MP N, 6. Samikon: D. d. Poseidon 233, 6. Samniter 936, 1; 9.

Samos: Dienste 76, 5, 4. Aphrodic 366, 2c. 4. Apollon 305, 9 n. d. Arteniis 334, 3 n. d. Atlenn 250, 5 f. d. Demetre 412, 5 n. d. Dlonyous 444, 1 d. 4. Eros 490, 4. d. Hera 214, 5 l. 8, 2. 290, 2. 222, 3 b. 224, 1 b; 2 n. 229, 1 n. d. Hermes 273, 1 b. d. Poscidon 234, 6 n. d. Shyllen 519, 7. d. Zens 197, 3 k. 203, 2 b. — Sagen 860, 2 k. Samus CA 6, 1.

Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout A. G., 1.
Semout

Mysterien 175, 3. 177ff. - Sagen 692, 6. 731, 4. 880, 5. Saucus sabinisch 936, 6, 953, 3, 955, 6, 972, 2,

Sandan 915, 2. assyrisch-babylonisch MP L, 4. M, 4. phonicisch MP O, 7. Sangarios 543, 5.

Suon 173. 282, 3c. 284, 2. 693, 2b. Schicksal MP T, 10. vgl. Möra. Tyche. 860, 5. Barapia ägyptisch MP E. I. vgl. Serapis.

Sarasvati indisch MP H. 9. Sardanapalos sasyrisch MP L, 4. Sardelle symb. für Aphrodite 374, 1d. .

Sardes: D. d. Aphrodite 368, 1. d. Demeter 413, 2. d. Dionysos 444, 5d. d. Kybele 146, 3. d. Zens 198, 1a. 211. 2d.

Sardinien: griechische Dienste 81, 1.-Sagen 707. 2. Sardonisehes Lachen 699, 4, 730, 7.

Sardos 858, 6d.

Saron 332, 36. Sarpedon S. d. Zeus und d. Europa (and d. Laodameia MP M.) 210, 3. 322, 16, 577, 4, 720, 2, 721, 1, 722,

1. 731, 1. 861, 5a. 892, 6. GA F. Sate ägyptisch 218, 10a. MP E, 3. Saturnalia 129, 6, 192, 1, 963, 6.

Saturnus etruskisch 938, 4. 939, 4. latinisch 942,-1. römisch 946, 3. 951, 5. 952, 5. 956, 9. 958, 7. 961, 3. 962, 5, 963, 972, 5; 6, 974, 2; 3. 989, 3a. 994, 5. MP S. 3a. Y. 4a. Stercutus 129, 5.

Saturn 464, 2. 466, 2. Sau von Krommyon 773, 1. Vgl. Schwein. Savitri indisch MP S, 4.

Scepter symb, für Bona Dea 975, 4. für Hephastos 392, 1. für Hera 223, 1. für Hestia 291, 2c. für Nereus 526. 4. für Zeus 202, 4.

Schaf symb. für Hades 436, 16. für Hetios 470, 2. für Hera 222, 6.

Schale symb. für Bona Dea 975, 4. für

den Genius 993, 4. für Hera 223, 1. für Herakles 920, 5. für Hestia 470. 2. für Zens 202, 4. - Vgl. Becher. Schilssel.

Schatten in der Unterwelt 579.

Schere symbolisch 590, 2. für Hera 223, 36.

Schiff symb, für Athena 257, 76, für Fortuna 979, 6. für Janus 962, 2. für Tyche 599, 2. für Venus 983, 9. Schild symbolisch 43, 3, für Aphrodite

375, 1a; c. für Athena 257, 1e. für Diomedes 853, 3; 4. für Hera 222, 2d. für die Kureten 171, 6, für die samothrakischen Gottheiten 177, 7. für Zeus 202, 1; 3.

Schildkröte symbolisch 41, 2. für Aphrodite 375, 1a. für Hermes 277, 2a. für Pen 498, 6.

Schlaf s. Hypnos.

Schlange symbolisch 41, 4, 46, 3, 133, 3. MP N. 8. V. 5c. für Aesculapius 967, 10. für Agathodámon 156, 3. 157, 1; 2; 4. 139, 3. 174, 3. 175, 2. 506, 4. für Aphrodite 375, 2c. für Apollon 312, 7a. für Artemis 310, 2a. für Asklepios 508, 2; 3. für Athena 248, 3c. 257, 3b. 259, 7b. für Bona Dea 975, 4. für Demeter 409, 1d. 420, 1d. für Dionysos 450, 1c. 453, 6a. für Erichthonies 756, 3. 758, 3. für die Erinyen 587, 1. für den Genius urbis 960, 4. 993, 4. für Harmonia 736, 4. für Hekate 568, 1. für Hera 222, 5. für Hermes 277, 28. für Hygieia 503, 3e. 512, 5. für Juppiter 965, 2. für Kekrops 754, 3. für Kybele 148, 5. für Mithra MP K, 6. für Phanes MP X, 6d. für die samothrakischen Gottheiten 177, 7. für Telesphoros 503, 3e. für Trophonios 515, 4. für Zeus 199, 2. 202, 3. - Schlange der Hesperiden

115. 3. d. Kadmos 736. 4. - Vgl. Schleier symh. für Hestia 291, 2c. Schlüssel symb. für Hades 436, 2a. für Hekate 568, 1. für Janus 962, 2. Schmiedegeräth symbolisch 43, 3. für Herbastos 392, 2, für Hera 222, 7. für die Kabiren 167, 2. für Poseidon 238, 5c. für den Weltheweger 160, 2. Schöneus 701, 6, GA A, 3, Schöpfungslehren MP X, 56: 6: 8. Schüssel symb. für die Penaten 991, 4. vgl. Schale. Schuhe symb, für Asklepios 508, 2. Schwalhe symbolisch 41, 3. für Aphrodite 374, 1k. Schwan symbolisch 41, 4. für Aphrodite 374, 1q. für Apollon 312, 56. 313, 1a. Schwein symh, für Aphrodite 375, 2n. 378, 1a. für Bona Dea 975, 4. für Demeter 420, 1c. für Hera 222, 6. für Hercules 972, 5. für Hermes 279, 5. für Juno 981, 1. für die Penaten 991, 4. für Silvanus 971, 7. für Venus 983, 9. für Zeus 193, 5a. - Vgl. Eher. San. Schwert symbolisch MP P, 2. für Apollon 312, 1a. für Dike 595, 6. für Mithra MP K, 6. Schwestergöttinnen MP T, 5f. Seb ägyptisch MP D, 2; 4; 7. E, 2. Sebak ägyptisch MP E. 2. Sebastopolis: D. d. Aphrodite 367, 5a. Securitas 613. 5. Seelenlehre MP Y. 7. Seevogel symh. für Leucothea 537, 6. Segetia 989, 4d. Seia 989, 4d. Seilene 464, 2. 466, 2. 493, 6.

Seilenos 319, 2d. 326, 1d.

5n. 221, 2. 223, 2. 229, 3. Seirenen 380, 3 c. 429, 5 b. 520, 3.

Seirene symholisch 40, 9, für Hera 215,

523, 7. 541, 4. 542, 7. 553. 554, 5.

0. 2. Seirios 487, 3. Selene 106, 3. 127, 2. 338, 3n. 429, 3d. 471, 3. 479-481. 499, 3. 566, 1. u Atlas 834, 2. u Endymion 842, 5. GA Q. 1. o Zeus 210, 1. Seligeninsel s. Elysion. Leuke. Seligkeit MP Y, 7b. Selinus: D. d. Aphrodite 369, 2a. Sellen 190, 6. 203, 4. Sem israelitisch MP R, 2. Semachos 442, 26, 463, 36. Semele 463, 6a. 579, 8. 975, 7. Dionysos 461, 2c. o Zeus 208, 4. 210, 1; 4. 458, 1. 737, 3. GA F. Semiramis assyrisch MP L, 6. Semitische Mythologie MP M - O. R ff. S. 3c. V. 1c. Y. 3. Weihlichkeit überwiegend MP V, 3a. - Semitisches hei Hesiodos MP X, 4. Semuā 586, 1. vgl. Erinyen. Semonen sahinisch 936, 7. 943, 2. Semos 244, 2a. Sentia 989, 56. Sentinus 989, 36. Scraph israelitisch MP N, 8. Serapis 955, 6. 997, 106. 998, 999, 7. vgl. Sarapis. Zeus. Seriphos: D. d. Hades 434, 3n. - Sagen 797, 2. 859, 46. Servius Tullius 959, 3. 979, 2; 9. 996. 6. Sestus: D. d. Aphrodite 367, 4d. Sethlans etruskisch 389, 1c. 939, 3. Sevek agyptisch MP S, 3f. vgl. Seh. Shive indisch MP H. 9. Sibyllen 317, 3 a. 319, 5 b. 380, 3d. 521, 3. 523, 7. 530, 5. 549. 550. 860, 2c. rőmisch 988, 7a. Siton 781. 3. Sichel symb. für Demeter 420, 3a. für Hermes 274, 3d. 277, 2g. für Saturnus 963. 5.

698, 5. 848, 2. 891, 6. 909, 3. GA

Sicilien: Dienste 80, 1. 81, 1. d. Aphrodite 369, 1; 2. d. Apollon 307, 4. d. Artemis 336, 3. d. Athena 251, 2. d. Demeter 414, 2. d. Dionysos 445n. d. Helios 469, 6. d. Hephistos 390, 5n. d. Zeus 196, 8. — Sagen 650, 3f. 858, 5.

Side 230, 3.
Sidero 228, 1c. 679, 6. GA A, 5b.
Sieben gegen Theben 745. 746. 803.
Siebenzahl von Gottheiten MP S, 4.
Siegfried germanisch MP P, 11.
Siegssöttin s. Nike. Victoria.

Siegsgöttin s. Nike. Victoria. Sigeion: D. d. Athena 250, 3c. Sikeler 935, 1. 940, 1. 952, 6. 963, 2. Sikinos: D. d. Dionysos 444, 2f.

Sikinos 166, 2c.
Sikyon: Dienste 70, 2. d. Adrastos 831,
4. d. Aphrodite 364, 5. d. Apollon
303, 3, 316, 3. d. Artemis 207, 6b.

332, 36. d. Asopos 543, 36. d. Athena 249, 2a. d. Demeter 410, 5. d. Diouysos 443, 9a. d. Hebe 559, 3. d. Hekate 566, 6. d. Helios 469, 4. d. Hera-217, 3. d. Herakles 917, 6. d. Hermes 272, 1b. d. Peitho 616, 1. d.

Prometheus 496, 2. d. Zeus 196, 5. 207, 66. — Sagen 829—832. Sikyon S. d. Marathon (S. d. Erechtheus

831, 1. S. d. Metion 767, 1. S. d. Pelops 831, 1.) 823, 2. 831, 1; 2. GA N, 1; 2e.

Silarus: D. d. Juno 218, 9a.
Silenos s. Seilenos.

Sillos 164, 4. Silphion symb. für die Dioskuren 484, 1.

Silphion symn. tur die Dioseuren 354, 1.
Silvanne etruskisch 938, 4. römisch
501, 5. 971, 3; 5—8. samnitisch
936, 9.

Simoeis 543, 5. Simonides: Auffassung des Zeus:

Simonides: Auffassung des Zeus 201, 5. Sinfint MP X, 9; 10. Sinis 243, 1b. 670, 2b. 773, 1.

Sinon 901, 2; 4.

Sinope: D. d. Apollon 298, 3. 306, 9c. — Sageu 863, 2a. Sinope u Apollon 321, 1. 323, 2h. u Zens

210, 1; 2. Siphuos: D. d. Aphrodite 366, 4 d. d.

Apollon 305, 86. d. Artemis 334, 3e. d. Zeus 197, 4d. Sipylos: D. d. Artemis 335, 5a. d. Ky-

bele 146, 3.
Sirenen s. Seirenen.

Sirios s. Seirios.

Siris: D. d. Athena 245, 3. 250, 2. 251, ... 4. d. Hermes 273, 3c.

Sisyphos 532, 3. 579, 3. 653, 1; 2c. 702, 1. 821, 3. 824. 825. 834, 3. GA A, 1; 4. C. M. O. Sing above, MP S. 3a.

Sive slavisch MP S, 3e. Skamendros 543, 5. 881, 3. 896, 5. Skarphe 684, 1.

Skarphe 684, 1. Skephros 322, 4. 818, 3a. Skepsis: D. d. Aphrodite 367, 2. d. Po-

seidon 234, 2a. d. Rhea 142, 3. Σκιέρια der Athene zu Pellene 262, 1. des Hades zu Alea 443, 5b.

Σχίρα 248, 7b. 262, 5d. 425, 1. Skiron: D. d. Athena 248, 7b. Skiron 1) S. d. Poseidon 243, 2. 773,

1. — 2) S. d. Pylas 640, 4. 786, 3; 7. GA J. Σχιροφόρια 248, 7b. 424, 3b. Skiros 248, 7π.

Skolos: D. d. Demeter 408, 3d. Skops 466, 2c. Skylla 1) T. d. Phorkys 530, 4. 534, 5. 541, 3. 698, 5. 909, 3. — 2) o Ni-

sos GA H.

Skyphios 233, 1c. 243, 3; 4b.

Skythische Mythologie MP P, 2. D. d.

Skythische Mythologie MP P, 2. D.
Ares 348, 9d.
Slavische Mythologie MP P, 3. S, 3e.

Smyrns: D. d. Aphrodite 268, 2 d. d. Bnbrostis 536, 1. d. Dionysos 444, 4 b. der Nemesis 168, 3. 591, 4. der Tyche 152, 2. 154, 2. 597, 5.

des Zeus 211. 2 d. - Sagen 860. Smyrna 321, 1. Snenath etruskisch 939, 3,

Sois GA K. 2b.

Sol etruskisch 939, 5. latinisch 942, 5. römisch 469, 1. 953, 2. 967, 3. sa-

binisch 936, 6. Some indisch MP S. 4.

Somatrank MP T, 126. F, 10a

Sonnendienst peruanisch MP Q, 1. Sonnenscheibe symbolisch MP V. 5d.

Sonnenschirm symb. für Athena 257, 6a. Sophokles 90, 3. 93, 6. Auffassung des Zeus 201, 4.

Soranus sahinisch 307, 56. 936, 6. 967, 3.

Sasipolis 151, 1. 155, 1. 598, 2. 614, 1.

Soteria 588, 4. 614, 1. Sothis ägyptisch MP T, 6a.

Sparta: D. d. Amphiaraos 577, 3. 662. 6a. d. Aphrodite 364, 6. d. Apollon 304, 1. d. Ares 318, 4n. 350, 2e. d. Artemis 332, 4. 342, 1. d. Athena 249, 6. d. Chariten 563, 3. d. Demeter 411, 1a. d. Dionysos 443, 6a. d. Dioskuren 483, 2. d. Erus 490, 3. d. 64a 135, 3. 207, 1. d. Hera 214, 3. 216, 1a. 219, 5, 227, 2c; 3, d, Hermes 272, 5c. d. Horen 561, 3, d. Musen 551, 6. d. Poseidon 233, 8 a.

d. Rhen 142, 2. d. Thetis 538, 4. d. Zeus 196, 2. 207, 1; 5. - Sagen 834 ff. 874. - Vgl. Lakedimon.

Sparte GA O. P, 1; 3. Sparten 735, 5. 714.

Sparton 806, 2. Specht symbolisch 41, 3. für Juppiter 963, 1. für Mars 968, 9. für Zeus 202, 2.

Speer symbolisch 959, 1. für Aphrodite

375, 1c. für Apollon 312, 16. für Artemis 340, 3c. für Athena 257, 1f. für Bellona 604, 5. für Dionysos 450.

3 a. für Juno 981, 1, für Mars 968, 9. für die Pepaten 991, 5. Sperher symbolisch MP F, 7.

Spercheios 543, 1c.

Sperling symb. für Aphrodite 374, 1k. Spes 381, 36, 503, 5, 554, 4, 558, 4 614, 4. 956, 8. 979, 8. 984, 2-4.

989, 56; c; 8. Sphäria: D. d. Athena 249, 36.

Sphingios 701, 6. Sphina 105, 6. 581. 743, 1. - symbo-

lisch 40. 9. MP V. 5. für Helies 470, 2

Sphyros 510, 5. Spiegel symb. für Aphrodite 374, 36. für Dionysos 450, 4d. 453, 6 a. für

Hera 222, 4. Spindel symbolisch 43, 4. MP F, 5d, für

Aphrodite 375, 16. für Artemis 340. 56. für Athena 257, 16. 258, 4. für Eileithyia 151, 4. für Kora 420, 4d. für die Mören 590, 2.

Spiniensis 989, 4d. Spoletum: D. d. Janus 961, 2.

Stab: symb. für Apollon 312, 1e. für Artemis 340, 5c. 341, 1a. für Asklepios 508, 2. für Athena 257, 1g. für Hades 436, 26. für Hypnos 572, 4. für Janus 962, 2.

Stageira: D. d. Athens 207, 66. d. Zeus 207, 66.

Staphylos 462 a. 681, 5d. Stasis 603, 2.

Stata Mater 977, 1. Statilinus 989, 46.

Steine symbolisch 39, 1. 160, 3. 180, 1. 935, 5. 959, 1. MP V, 1; 5a. für Aesculapius 907, 10. für Artemia 341, 1a. für Hermes 278, 2. 279, 2. für Juppiter 965, 1; 2. für Kybele 147, 3. für Mars 969, 3. für Rhea 143, 1. für Zeus 202, 1; 5. - vgl. Batyle. Steiria a. Stiria.

Στήνια 425, 1

Sterculinus 989, 4d; 7. Sterculus 963, 1. Sterne symh, für die Dioskuren 484.1. vgi. Zodjakalhilder. Sternendienst MP T. 6. Sterope 1) T. d. Atlas 486, 7. 834, 3. u Ares 354, 1e. u Oenomaos GA O. --

2) T. d. Helios o Eurypylos GA E, 16. - 3) T. d. Kepheus 813, 2. GA I. 2. - 4) T. d. Pleuron GA Q, 2. -5) T. d. Portheon (T. d. Ares 846, 4.) o Acheloos 848, 24. GA Q, 2. - 6)

o Apollon 321, 4. Steropes 107, 2. Steunos: D. d. Kybele 146, 3.

Sthenan? etruskisch 939, 3. Sthenebon 826, 3. GA K, 4. La 2. Sthenelos 1) S. d. Agenor GA K, 1, 3,

- 2) S. d. Androgeos GA F. - 3) S. d. Kapaneus 748, 2. 803, 5. 893, 3. 894, 4. - 4) S. d. Perseus 799, 2. 800, 2. 865, 3. 866, 3. 871, 2: 3. GA K. 5. R.

Σθένια 196, 1d. 203, 2n. Stheno 584, 2.

Stier symbolisch 40, 4. MP F, 5. für Aphrodite 374, 16. für Apollon 312, 9 a. für Dionysos 150, 1a. 451, 4c. für Dis 973, 4. für dle Göttermutter 138, 3. für Hephästos 393, 4. für Herakles 920, 1. für Hercules 972, 5. für Juppiter 965, 1. für Kybele 147, 2. 148, 4. für Melikertes 532, 1. für Mithres 1000, 3; 4. für Phanes MP X, 6 d. für Poseidon 238, 2; 6, 239, 3, 242, 2d. für Themis 153, 3. für Zeus 158, 3, 159, 3, 190, 6, 192, 1, 202, 2. - kolchischer 697, 2. kretischer 722, 2; 3. 723, 2. 775, 3. 925, 6. merathonischer 775, 8. - Vgl. Rind.

Stierleih persisch MP X. 8a. Stilbe T. d. Peneios (T. d. Lapithas 666, 36.) GA D. 1.

Stimula 984, 5d.

Stiphelos? 666, 2f. Stiris: D. d. Demeter 408, 4. 708, 16.

Stratonike GA Q. 2. Strenia 953, 1. 978, 76. 979, 8. 989,

5 c. Strick symb. für Hekate 568, 1. Striegel symb. für Hermes 277, 2a.

Stropheden: Segen 855, 4. Strophios 708, 5, GA R. S. 1b. Strymo GA T. 2a. Strymon 543, 4. 659, 3b.

Stürme als Gottheiten MP T, Ba. Stymphaliden 695, 5. 925, 9. Stymphalos: D. d. Artemis 333, 3k. d.

Hera 214, 3. 216, 6; 9a. - Sagen 818, 2a.

Stymphulos 812, 3, 817, 3. GA L, 3. Styx 544, 5. 578, 5. u Palles 609, 3. o Zeus 431, 2b. Subigus 989, 3d.

Sündenfall MP Y, 4b. Summanus etruskisch 939, 4. sabinisch 936, 6.

Sunion: D. d. Athena 248, 9. d. Poseiseidon 233, 1h. Suovetsurilla 969, 3. Surja indisch MP S, 3a. T, 2b.

Surrentum: D. d. Athena 251, 3n. Swatnwit slavisch MP P. 3. Σύβαχχοι 316, 6.

Sybaris; D. d. Apollon 307, 36, d. Athena 251, 36; 5. d. Hera 218, 6c; 86. Sybas 466, 26. Syleus 927, 1. Syllis GA N, 2, 4.

Symbolik 35 ff. MP V, 5: Syme: D. d. Glaukos 529, 3. Syme 242, 1. Symplegaden 694, 3. Synoekismos MP S, 1.

Syrakus: D. d. Aphrodite 369, 2n. d. Apollon 307, 4b. d. Ares 348, 8a. d. Artemis 336, 3. d. Athena 251.

26. d. Demeter 414. 2c. d. Zens 196, 8. Syrien: Mythologie MP L, 1. M. N, 2. R f. D. d. Aphrodite 360, 46. 368, 5. d. Apollon 307, 85. d. Artemis 335. 7d. d. Athens 250, 11d. d. Demeter 413, 5. d. Dionysos 446, 2d. d. Zeus 198, 4. - Sogen 650, 3a. Syrinx symh. für Pan 498, 6. Syrinx 500, 2. Syros 321, 1. Tacita 985, 2c. 987, 8. 988, 9c. Tanaron: D. d. Aphrodite 364, 7e. d. Apollon 304, 2n. d. Athena 249, 7d. d. Demeter 411, 16. d. Hades 434, 2n. d. Poseidon 232, 1; 5. 233, 8b. 236, 5. - Sagen 717, 4. Tages etruskisch 267, 3d. 939, 2; 9. Istinisch 944, 1. 947, 2. Talnos 681, 4h. 802, 4. 831, 4. GA B. 3. K. 6. N. 2e. Talassius 616, 3. 989, 3d. 995, 86. Talos 1) S. d. Kres (S. d. Oenopion 730, 4.) 399, 36. 473, 3. 699, 4. 725, 3. 730, 2-9. - 2) S. d. Perdix 767, 3. GA H. Talthybias 835, 4. 893, 2. Tamiraden 388, 4c, 377, 4b. Tammas 686, 1b. vgl. Athemas,

Taranis keltisch MP P, 4.
Taras 323, 26. 557, 26. 858, 36.
Tarchon 858, 4c.
Tarent: D. d. Apollon 307, 3 f. d. Demeter 414, 3. d. Poseidon 233, 86.
233, 1a. d. Zems 196, 7.

Turnesses: B. d. Aphrodite 365, 3e.

Tarpeja 995, 10.

Tarquinius 1) Priscus 996, 5. — 2)

Superbus 996, 7.

Tarra: D. d. Apollon 305, 1c.

Tarsos: D. d. Apollon 306, 3 c. d. Demeter 413, 5. d. Hera 218, 5c. d. Perseus 807, 2a. — Sagen 863, 3. Tartaros 100, 3. 102. 110, 3; 4. 111, 2. 125, 2. 137. 1.

2. 12, 2. 13/1.
Tatiss 293, 9.
Tatiss 291, 9.
Tatis

Trayper T. 4. Asias 210, 2. 834, 3. 835, 3. GA O. P.1. Taygeton: D. d. Berneter 411, 1b. der zwölf Winde 516, 2. Tefenet faptisch MP K, 3. Tefene unbrisch 938, 8. Tegen: D. d. Aphrodite 364, 8c. d. Apollou 95, 8. and 34, 4c. d. Ares 348, 5. d. Artema 333, 3c. d. Athema 249, M. d. Berneter 411, 864, 4. Dieneter 411, 864, 4. Diene

d. Artemis 333, 3c. d. Athens 249, 5b. d. Demeter 411, 6b. d. Dionysos 443, 5a. d. Gia 135, 3. d. Hermes 272, 3g. d. Zeus 195, 4a. — Sagen 813a. 818, 3a. Tegyri: B. d. Apollon 301, 1a. 325, 2b. Tegyrio 785, 2. Teiresias 267, 1 d. 268, 5 b. 323, 4 b. 515, 1. 579, 5. 642, 3. 743, 4. 744. 748, 4. 804, 1. 909, 5. 910, 3. Tekmessa GA S, 3a. Tekmessa 720, 3.

Tektaphos 720, 3.
Telamon: D. d. Janus 961, 2.

Telamon 681, 2 e. 696, 1. 875, 1; 4. 876, 1; 2. 879, 1; 3. 882, 3. 887, 5. GA S, 1a; 3. T, 2a.

Telchin 830, 2. GA N, 2a. Telchinen 169, 2 — 5. 228, 1a. 234, 4a. 240, 6. 250, 6. 326, 2b. 633, 2.

640, 5. 859, 1c. Telebons 666, 2g.

Teleboer: Sagen 856.

Telegonos 1) S. d. Epsphos GA K, 3.

— 2) S. d. Odysseus 858, 4a. 910,
4; 5, — 3) S. d. Proteus 533, 6.

Telemachos 910, 5. Teleon 681, 5a.

Teleon 681, 5a.
Teleontes 752, 3d. vgl. Geleontes.
Telephassa 734, 1. 735, 1. GA F. G, 1.
Telephos 485, 4b. 506, 1. 510, 5. 749,

2; 3. 813, 3; 4. 858, 4c. 861, 2b; 3b. 897, 4; 5. 927, 3. 931, 3. GA L, 2. F, 3c, \gamma.

Telesilla 387, 3. Telesphoros 503, 7e. 506, 1. 514, 1.

Telestes GA M.
Telete 462 b. 466, 4. 588, 4. 614, 6.
Tellinden 662, 11.

Tellum 989, 4d.
Tellus 135, 3; 6. 958, 7. 974, 4 - 6.

975, 7. 976, 5. 989, 4d.
Telmissos: D. d. Apollon 306, 2c.
Telos: D. d. Demeter 412, 26. d. Triopss
670, 5.
Telobase 301, 4.

Telphusa 301, 1.
Telphusion: D. d. Apollon 301, 1c.
Tembros: D. d. Apollon 305, 11b.
Temenion: D. d. Aphrodite 364, 4b.
Temenoo: 1) S. d. Aristomachos 800, 4;

5. 840, 1. 932, 6; 8. GA F, 2. — 2) S. d. Pelasgos 216, 9α. Temesa: Sagen 710, 34. Temnos: D. d. Aphrodite 368, 2c.

Temnos: D. d. Aparodite 368, 2e.
Tempe: D. d. Alonden 163, 2. d. Apollon 298, 3. 299, 3b. 318, 2b. d. Pollon

seidon 232, 1; 2a. 236, 3b. 240, 3a. d. Zeus 191, 1.

Tempestas 981, 5d. 989, 6b. Tenea: D. d. Apollon 305, 5b.

Tenedos: D. d. Apollon 305, 10 b. d. Dionysos 444, 3b. d. Hestia 287, 2s. d. Palāmon 531, 2. 532, 1. d. Zeus 197, 3c. — Sagen 860, 4.

Teneros 321, 1. 323, 4c. 751, 1. Tenitae 988, 8c.

Tennes 860, 4. 897, 7.

Tenos: D. d. Poseidon 234, 5c. 239, 2.

Tenthredon GA A, 2b.

Teos: D. d. Apollon 299, 2c. d. Athens

Teos: D. d. Apollon 299, 2c. d. Athen: 250, 5c. d. Dionysos 444, 4b. Tereina 354, 1a.

Tereus 355, 1a. 707, 3. 759, 4-6. 760. 787, 5. GA H.

Termeros 926, 1.

Terminns etruskisch 939, 4. römisch 270, 1. 555, 1. 952, 4. 955, 6. 956, 3. 959, 4; 5. 960, 1; 6. 971, 2. Terminham 466, 34

Terpsichore 466, 3b.
Tethys 101, 3, 106, 3, 127, 2, 128, 3, 229, 1b, 476, 1, 523, 4, 525, 7, 538,

2. GA K, 1. Tettix 301, 2n.

Teukrer 655, 3. 718, 2. 731, 2. 783, 5. 859, 4d. 880 ff. 911ff.

Teukros 1) S. d. Skamandros 880, 6. 881, 3. — 2) S. d. Telsmon 731, 2. 859, 1b. 879, 2; 4. 882, 4. GA S, 3b.

Teumessos: D. d. Agathodámon 505, 3. d. Aphrodite 362, 2a. d. Athena 247, 5b. d. Europ 604, 2. d. Europa 734, 2. d. Leucothea 537, 3. d. Pan 497, 2. — Sagen 711. 732 ff. vgl. Fuchs. Teutamos 798, 8.

Tentamos 198, 8.
Tentatus keltisch MP P, 4.

Teuthea: D. d. Artemis 333, 6d. Teuthis: D. d. Athena 249, 5g. - Sagen 818, 4c. Teuthras 813, 4. Teuthrone: D. d. Artemis 332, 6e. Thalsmä: D. d. Aphrodite 364, 7d. Thateia 466, 36. 614, 5. o Apollon 172, 2. 321, 36. u Hephastos 395, 2 a. o Zeus 206, 4. 210. 1. Thalestris 867. 4. Thallo 561. 4. Thalna etruskisch 218, 9e. 939, 3. Thalpios 845, 2. GA Q, 1. Thamimusadas skythisch MP P, 2. Thamyris 324, 24. 326, 45. 552, 5. 658, 2. 661, 2. 867, 4. Thona etruskisch 939, 3. Thanatos 103, 3. 554, 5. 570, 3. 571. 573, 825, 2, θαονήλια 314, 1; 3, 316, 46; 6, 319, 3d. 331, 6. Thasos: Dienste 77, 4. d. Demeter 412, 3c. d. Dionysos 440, 2. 444, 3 d. d. Herakles 918, 1. d. Poseidon 234, 6c. Thasas S. d. Poseidori (S. d. Kilix GA F.) 234, 6c. 243, 1c. 733, 1. 735, 1. Thau der Athena geopfert 260, 26. Thoumas 1) S. d. Pontos 105, 1; 3. -2) Kentaur 666, 2d. Theano 659, 3d. 884, 7. Thebe 210, 2. Theben: Dieuste 68, 3. d. Aphrodite 362, 1. d. Apollon 300, 1c. 301, 2 . d. Ares 348, 2s. d. Artemis 330, 6. d. Athena 247, 5a. d. Demeter 408, 1. d. Dionysos 441, 3. d. Eros 490, 2. d. Göttermutter 140, 2. d. Hers 215, 3 c. d. Hermes 271, 3 n. d. habiren 166, 3. d. Kora 192, 7. 207, 56. d. Kybele 146, 4. d. Poseidon 232, 3c. d. Rhen 142, 2. d. Zeus 191, 1. 192, 5: 7, 198, 7, 207, 56, 211, 2c. Theia 106, 3. 127, 2. 128, 3. 150, 1.

154, 4: 6, 164, 5, 481, 1,

Theiodamas 675, 1c. 927, 2. Theison 211, 3b. Thelpasa: D. d. Apollon 304, 4d. d. Demeter 411, 4n. d. Poseidon 238, 76. d. Zwölfgötter 187, 4. - Sagen 818, 5d. Thelwion 830, 2. GA N, 2a. Themis 112, 4. 116, 5. 127, 2; 3. 136, 4. 145, 2. 150, 1. 152, 2. 153, 3-5. 168, 3, 191, 4, 207, 2, 208, 3, 210, 1. 300, 3c. 319, 4n. 325, 3c. 561, 2. 594. römisch 994, 3. Themisonion: D. d. Apollon 306, 96. Themisto 1) T. d. Hypseus v Athamas 686, 2a. 687, 2a. 701, 6. GA A, 3. C. B, 1. v Poseidon 242, 4. - 2) T. d. Zahios u Apollop 321, 3c Θεογάμια 207, 56. 408, 16. 423, 3c. Theogone 355, 1h. Theogonie, Ouellen der griechischen MP X, 3. Theogonos GA B, 2. Theoklas 662, 11. Theoklymenos 1) S. d. Polypheides 662, 9. GA B, 1. - 2) S. d. Proteus 533, 6. Theonoe 533, 6. Theophane 238, 5a; 0. 242, 2f; 3c. 688, 4. Theoris 466, 3b. Θεοξένια 634, 1a. Thera: D. d. Apollon 297, 2. 305, 36. d. Artemis 334, 3 c. d. Hermes 273, 1d. d. Poseidon 232, 5. 234, 4c. --Sagen 699, 5. 717, 4. 859, 1d. Theraphim israelitisch MP N, S. V, 4d. Therapne: D. d. Ares 348, 4b. d. Poseidon 233, 8c. Theras GA G, 1. Thereus 666, 2c. Therimachos GA V. 1a.

Thermopylen: D. d. Demeter 407, 4c. d.

Kerkopen 164, 6.

There 321, 1. 705, 6.

Theron GA G. 1. Theronike GA O. 1. Therophone GA Q. 1. Thersandros 1) S. d. Polyneikos 748, 2. 749, 2; 3. 816, 1. GA G, 1. -2) S. d. Sisvphes 702, 1, 703, 2a. GA A, 4. C. M.

Therstles 852, 4. 893, 4. 900, 2. GA 0, 2. Theseus S. d. Aegeus (S. d. Poseidon

233, 1c; 3. 243, 16. 772, 4. GA R.) 162, 2. 268, 4b. 302, 1d. 323, 2l. 627, 2. 629, 2. 640, 4. 667, 1; 3. 670, 36, 728, 4, 743, 6, 767, 7, 770, 5. 771, 5; 6. 772-780, 781, 6. 783,

2 m. 787, 1. 800, 3. 867, 1. 933, 3. Θεσμοφόρια 406, 3b. 423, 3c. 424, 4.

425, 426,

Thespeia 706, 2. Thespinden (Thestiaden) T. d. Thespios (Thestios) 706, 4; 5. 767, 2 a. 931, 2. GA V. 3d.

Thespiaden (Thestinden) S. d. Herakles 707, 2a. 858, 6d. 931, 4. 932, 2. GA F, 3d.

Thespia: D. d. Aphrodite 362, 2c. d. Athena 247, 5 d. d. Fros 490, 1. d.

Hera 215, 4c. d. Zeus 192, 7b. -Sagen 706 ff. Thespios 702, 2; 4. vgl. Thespiaden.

Thesprotien: Sagen 855, 2n. Thesprotos 871, 6. Thessalien: Dienste 67, 2. d. Aphrodite 361, 5. d. Apollon 297, 1a. 300, 1b. d. Artemis 330, 2. d. Athena 246, 2; 3. d. Demeter 407, 4. d. Flussgötter 543, 1. d. Hades 434, 16. d. Hera 215, 2. d. Hermes 271, 1. d. Nereiden 539, 1. d. Nereus 526, 2. d. Pan 497, 2. d. Proteus 533, 2. d. Selene 479, 2. d. Zeus 192, 7a. - Sagen 650, 3a. 677 ff.

Thessalonike: D. d. Kahiren 166, 5. 167, 6. Gerhard, Mythologie, II.

Thessalos 647, 2. GA V, 3c, v. Thestalos GA V. 3e. a. Thestiaden s. Thespiaden.

Thestios 355, 1g. 706, 4, 846, 4, 847, 3. GA Q, 2; 5. s. Thespios.

Thestor 642, 3d. Thetis: D. d. Tethys 128, 3,

Thetis T. d. Nereus (T. d. Cheiron 668, 6) 227, 1, 240, 26, 242, 36, 394, 3, 397, 2, 456, 26, 523, 3, 538, 877, 1-5. 878, 4. 888, 2. 891, 2. GA S. 26.

Thiere symbolisch MP V. 5d. Thons 1) S. d. Andrámon GA Q. 3a. - 2) S. d. Dionysos 462, a. - 3) S. d. Ikarios GA P, 2. - 3) S. d. Or-

nytion GA M. - 4) lemnisch 692, 2: 3, 860, 6, Tholos 290, 5.

Thoosa 541, 2. 641, 4. Thor nordisch 915, 2. MP P, 5. Thorikos: D. d. Apellon 302, 4f. -Sagen 783, 46.

Thornax: D. d. Apollon 303, 4e. d. Zeus 216, 7.

Thoth 5g) ptisch 273, 4 a. MP E, 2. T, 6 a.

Thrake o Ares 354, 1. o Zeus 197, 1. Thraker 55, 4; 5. 83, 4. 654, 5. 658. in Böotien 57, 3. 59, 5. Mythologie MP P, 16. Dienste 67, 1. d. Aphrodite 361, 3; 4. d. Apollon 296, 4. 299, 2. d. Ares 348, 1. d. Artemis 329, 1. 330, 3. d. Demeter 406, 4a. d. Dionysos 439, 1. 440, 2. d. Flussgötter 543, 4. d. Hermes 270, 36. d. Musen 351, 5. - Sagen 630, 3e. 706, 7. - Einflüsse 58, 3. 59. 133, 3. 145, 3. 146, 3. 155, 2. 181, 1. 328, 3. 389, 2, 400 ff. 648. Thrassa 355, 1a.

Thria: D. d. Aphrodite 363, 2f. Thriambos 609, 6. Thuras 348, 9c.

Thurimachos GA N. 2a. Thurioi: D. d. Apollon 307, 36. d. Athena 251, 3b. d. Poseidon 235, 1a. Thurion: D. d. Apollon 301, 1c. Thurmkrone symb, für Kyhele 147, 3. für Rhea 143, 2. Thuro 301, 1e. 321. 1. Thuro phönicisch MP T, 8b. Thyateira: D. d. Artemis 335, 5a. d. Demeter 413, 2. d. Zeus 198, 1a. Thyestes 805, 3, 871-873, 874, 4. GA R. Thuin 1) T. d. Deukalion 650, 6. v Zens 657, 3a. - 2) T. d. Kastalios v Apollon 321, 1; 3b. 519, 1b. 709, 2c. υPoseidon 242, 3 d. υZephyros 519, 1 c. Θύια 443, 7π. 452, 1π. Thyinden 441, 4a. 453, 1. 465, 3. 713, 2 c. Thuone 458, 1a. Thyreos GA Q, 3a. Thuria 321, 1. Thyrsos symb. für Dionysos 450, 3a. für Zeus 195, 4c. 202, 3. für Aphrodite Tian-Schanati chinesisch MP T. 2a. Tiberinus 987, 3a. Tibur: D. d. Sihylla 549, 8. Tilphosen 348, 2, 353, 3b, 354, 1b. Tilphossion: Sagen 721, 5. Tilphussa: Orakel der Telephassa 734, 5. Timalkos GA J. Timandra GA P, 2. Timarete 190, 6. Timavus: D. d. Diana 332, 8a. 336, 1b. d. Jnno 218, 6a. Tinia etruskisch 939, 3; 4. Tiphys 640, 3. 681, 2 b; 3 c. 695, 2. 706, 24. Tiryns: D. d. Hera 216, 1a. d. Herakles

917, 1. - Sagen 806, 1.

-2)S. d. Thersandros 749, 3. GA G, 1.

Tisiphone 816, 4. GA B, 2. Titan 128, 2, 832, 2, 833, 1, 963, 9. Titane: D. d. Alexanor 506, 2 a. d. Asklepius 507, 6. d. Athena 249, 2b. d d. Euamerion 506, 2a. d. Helios 128, 2. 469, 4. d. Titan 128, 2. - Sagen 832, 2. 833, 1. Titanes 106. 108. 110. 112, 2. 127. 128, 130, 1, 137, 1, 211, 4; 6, 212, 1. MP T, 11d. X, 3a. Tithonos 1) S. d. Athamas 701, 6. -2) S. d. Kephalos 764, 6. GA H. -3) S. d. Laomedon 882, 5. GA T, 2a. - 4) v Eos 475, 2. 624, 3a. Tithoren: D. d. Asklepios 507, 4. Sagen 708, 2. 739, 3. Tithronion: D. d. Apollon 301, 36. Tities 947, 1. Tituos 137, 2. 346, 4. 708, 3d. 712, 3b. 731, 1-3. 860, 1a. GA F, 2. Tlepolemos 859, 1c. 932, 2. GA V, 3c. a. Tme agyptisch MP T, 8b. Tmolos: D. d. Ares 348, 7. d. Zeus 211, Timolos 1) S. d. Ares 355, 1h. - 2) S. d. Proteus 533, 6. Tod s. Thanatos. Todtendienst ägyptisch und indisch MP Y. 5c; 7; 8. Todtenpferd MP F, 5c. Tolus 952, 4. 960, 3. 962, 2. Tomaros: D. d. Acheloos 190, 3. d. Zeus 190, 3. Τόνεα 218, 2c. 225, 1; 2c. Toxeus GA Q, 3n. Trachis: Sagen 675, 2a. Tragodia 466, 3b. Tralles: D. d. Aphrodite 368, 1. d. Demeter 413, 2, Trapezo 261, 4a. Trapezus: Sagen 818, 4a. Tisamenos 1) S. d. Orestes 932, 7. GA R. Triaden von Göttern ägyptisch MP S, 3b.

germanisch MP S, 3d. indisch MP S,

3 a. samothrakisch MP 8, 3 c. semi- Trözen: Dienste 788, 1. d. Aphrodite tisch MP S, 3c, slovisch MP S, 3c. Triballos 164, 4. Τοιετηρικά 454, 6.

Trikks: D. d. Aphrodite 361, 56, d. Asklepios 507, 3. - Sagen 671, 1. Trikolonoi: D. d. Poseidon 233, 7k. Trikrana: D. d. Hermes 272, 3d, 283, 16,

Trimurtt indisch MP H, 9. S, 3a. Trinakros 243, 1e.

Trinkhorn symb. für die Kabiren 167, 2. Triopas (Triops) S. d. Poseidon (S. d.

Lapithas 669, 2f. 671, 2a. S. d. Phorbas 671, 3a. GAK, 1, 3; 2b.) 243, 1d. 405, 4a. 406, 1. 410, 7. 432, 3a. 647, 4a. 653, 4d. 671. 791, 6. 859,

1c. GA E. 3. Triphylos 812, 1.

Triptolemos (S. d. Amphiktyon 432, 1f. S. d. Dysaules 409, 1g. 432, 1f. 457, 36. S. d. Eleusin 432, 1f. 784. 1. S d. Eubuleus 432, 1f. S. d. Itonos 753, 4. GA H. S. d. Keleos 432, 1f. S. d. Okeanos 432, 1f. S. d. Raros 432, 1f. S. d. Trochilos 432, 1f.) 409, 16; 2c. 432, 16 - g. 457, 36.

554, 3, 558, 2, 640, 4, Triquetra MP S, 3n.

Trisaules 432, 4d.

Trismegist 273, 4a. Trităa 249, 10c. 267, 2d. 269, 2e.

Triton in Böotien: D. d. Athena 247, 1. d. Nymphen 545, 3.

Triton in Thessalien: D. d. Athena 246,

Triton 241, 2; 3, 243, 3, 523, 2a; 6, 527. 528. 699, 1; 3. 717, 3. 921, 4. 925, 8. - symb. für Helios 470, 2. Tritonen 241, 3, 379, 5c, 523, 3, 528,

3, 539, 5, Tritoniden 528, 4.

Tritonis: D. d. Athena 250, 7. 252, 2c. Tritopatoren 165, 1. 517, 2.

Triumphus 609, 6. 988, 11a.

364, 4c. d. Apollon 303, 4c. d. Ares 348, 3c. d. Artemis 332, 2n. d. Athena 219, 3a. d. Demeter 410, 4a. d. Dionysos 413, 3d. d. Hermes 272, 1c. d. Hippolytos 506, 2b. d. Hypnos 572, 3. d. d. Musen 168, 2. 551, 6. d. Poseidon 233, 3. 239, 5. d. Themis 153, 3. 168, 3. 594, 2. - Sagen

788. 789. Troja: Dienste 78, 2; 3. d. Aphrodite 366, 1. d. Apollon 306, 7. d. Artemis 335, 66. d. Daktylen 169, 3. d. Flussgötter 542, 5. d. Hestia 287, 1. d. Kahiren 166, 3. d. Sihyllen 549, 6. d. Zeus 197, 1. -- gehasst von Athena 266, 6. von Hera 218, 5a. - Sagen 861, 1; 2. 862, 1. 880 ff. in Latium 945. vom troischen Kriege 731, 1; 2. 868, 2; 3. 886. 887. 897 ff. - Vgl. Hion. Pergamon.

Troiles 881, 2. 898, 4.

Trophonios 192. 3. 233. 7a; e. 284. 16. 432, 4c. 515, 2-7. 640, 6a. 702, 6. 703, 1d; 2a; 4. 704. 818, 36. GA C. vgl. Hermes, Zeus,

Tros 881, 5, 911, 2, GA T, 16. Tuha symb. für Bellona 604, 5. Tubicines 949, 3,

Tubilustria 262, 5c. 970, 4, 978, 5, Tugenden vergöttert, indisch MP T, 86. Tullus Hostilius 996, 3.

Turan: Mythologie MP 0, 2. Turan etruskisch 939, 3.

Turms etruskisch 939, 3. Turnus 944, 6; 7. Tarsa umbrisch 936, 8. 969, 7q.

Tusculum: D. d. Juno 218, 96. Tuscus vicus 954, 1. Tutanus 987, 1. 989, 46.

Tutela 987, 1. Tatilina 989, 4d. Tutuli 990, 3.

Tyche 1) 150, 1. 152, 2. 154, 2. 380,

3a. 428, 2c. 429, 4. 493, 1. 503, 4. 554, 1. 556, 2. 558, 5. 597-599. vgl. Agathe Tyche. - 2) T. d. Okeanos 544 d. Tychni 556, 2. Tychon 155, 1. 382 d. 501, 2. 598, 2. Tydeus 681, 5c. 745, 3-9, 746, 3. 748, 2. 803, 4. 851. GA Q, 36. Tylissos: D. d. Apollon 305, 1c. Tylos 432, 4q. Tympanon symb. für Dionysos 450, 4c. für Hestia 290, 4a, 291, 2b. Tyndareos 484, 5. 653, 36. 836, 3. 837, 3. 874, 2; 5. 917, 7. GA P, 2. Tynderiden 778, 3, 782, 1, 787, 1. vgl. Dioskuren. Tyndaris: D. d. Artemis 336, 3a. Typhaon (Typhoeus, Typhon) 105, 6. 111, 2, 130, 4, 137, 1, 212, 1, 228, 16, 283, 2c. 326, 1c. 345, 2a. 398, 2. 518. 1. Tuphon ägyptisch MP D, 2; 4; 5. S, 2. T. 11a. Twr nordisch MP P. 5. Tyrbas 466, 26. Τύρβη 443, 3α. 452, 16. Tyro T. d. Salmoneus 6 16, 2d. 653, 2d. 680, 3 - 6. 6 Enipeus 543, 16. 680, 4. v Kretheus 680, 4. 802, 1. v Poseidon 232, 2d. 242, 1; 2c. 653, 1. 680, 4; 5. GA A, 5. o Sisyphos 825, 1. Tyrrener und Dionysos 460, 2c. - Dienst d. Kabiren 166, 3. 167, 6. 181, 1. Tyrrenisch-pelasgischer Stamm 56, 7.

Uditos 744, 3. Uhr symb. für die Mören 590, 2. Ulixes s. Odysseus. Umbrer 934, 4. 936, 1; 8. 937, 1. Unschuld der Menschheit MP Y, 4a. Unxia 989, 3c.

57, 3. 59, 6. 647.

Turrenos 858. 4c.

Οϋπιγγες 343, 2. Upis 145, 2. 152, 2. 328, 2c. 345, 7b. vgl. Artemis. Urania 1) 126, 1. 218, 10b. 358, 3.

MP N, 1. vgl. Aphrodite. babylonisch MP M. 3. O. 8. V. 3n. - 2) Muse 321, 3d. Očeávia 203, 2n. Uranos 104, 2, 106, 108, 109, 1, 113,

2; 3. 125, 2. 126, 1; 2. 127, 2. 135, 2. 136, 1. 137, 1. 139, 3. MP X, 3a; 4 d. Urfels Ουρεα 104, 2. 109, 3. Urotal arabisch MP N, 1. Urthier slavisch MP X. 8a. Urwesen MP T, 1. X, 5; 6d; 9a.

Usil etruskisch 469, 1. 939, 3.

Ushas indisch MP T, 36.

Vacuna sabinisch 613, 5. 936, 7. 978, 7c. 988, 116. Vain indisch MP S. 3a. Valentin etruskisch 938, 2. 939, 7. Valkyrien germanisch MP P, 9. Vallonia 987, 2. Vannus s. Liknon. Varronische Götterklassen 958, 2-4.

Varuna indisch MP H, 6; 7. K, 4. S,

3a. X. 3a. Vaticanus 989, 3b. Vätschaspati indisch MP T, 8b. Vedius etruskisch 939, 4. Vejovis s. Juppiter. Velia (Elea): D. d. Aphrodite 369, 2c.

d. Demeter 414, 3.

Venilia 962, 6. 983, 1; 2. 989, 56. VRNUS etruskisch 939, 6. latinisch 941, 3. 942, 3. römisch 358, 16. 955, 5. 958, 7. 971, 10. 974, 10c. 978, 6. 979, 8. 981, 4. 983, 984, 1; 4. 997, 4. 999, 6. samnitisch 936, 9. Beinamen: Cloacina 372, 46, 983,

13.

Equestris 372, 36. 983, 5. Erycina 369, 1c. 983, 5. Fruti 983, 5. Genetrix 372, 5d. 376, 4c. 983, 5. Libitina 373, 1c. 983, 4; 8; 10. Morthana 369, 26. Murcia 374, 2a. 983, 3. Verticordis 372, 6. Victrix 371, 4. 983, 5. Virgo 376, 4c. Ver sacrum 965, 6. 969, 5. Verbrennen der Leichen MP V. 8. Vergötterung indisch MP V, 10a. Versöhnung der Gottheit MP Y, 5. Veritas 615, 5. Vertumnus etruskisch 938, 4. 939, 4. römisch 501, 5. 954, 2. 971, 3. Vesta latinisch 941, 1. 942, 2. 943, 3. romisch 931, 4. 956, 4; 7. 958, 7. 959, 2; 4; 5. 960, 1. 966, 3. 969, 2. 970, 4. 971, 4. 974, 9f. 977, 1-7; 10; 11. 978, 6. 983, 11. 991, 6. samnitisch 936, 9. Vestalinnen 290, 2, 292, 5c. 949, 3. 977, 6. Vesuna marsisch 936, 9. Vibilia 989, 4b. Vica Pota 608, 1. 961, 6, 988, 10 a. 989, 36. Viçve-Devas indisch MP S, 4. T, 86. Victa 989, 3b. Victoria etruskisch 939, 7. romisch 608, 1. 988, 10b; c. Vidnus 973. 7. Viereinheit von Göttern MP S. 3f.

Vierköpfige Gottheiten MP S, 3f.

Vinalis 936, 5, 965, 8, 966, 7, 971, 10.

Viminalis mons 933, 2-5.

Virginensis den 989, 3d.

Virtus 615, 4. 989, 5c; 8.

Virae 987, 10a.

Viriplace 989, 3d.

Viole symb. für Kora 420, 4c.

Firbins 345, 8c. 789, 1. 982, 7.

Vishnu indisch MP H, 9. J, 6. Y, 1.

Vitula 388, 11a. l'itumnus 989, 36. Vliess s. Widder. Volaterrae: D. d. Janus 961, 2. Volcanalia 393, 2c. 970, 4. Volcanus s. Vnlcanus. Volsker 934, 4. 936, 1. Voltumna etruskisch 938, 3. 939, 6. Volumna 989, 5b. Volumnus 989, 56; 7. Volupia 381, 3c. 984, 5c. 985, 1c. Volutiun 989, 4d. Vritra indisch MP T, 11b. X, 9b. VULCANUS etruskisch 938, 4. 939, 5. latinisch 943, 3. römisch 389, 16. 951, 6. 958, 7. 959, 5. 966, 2. 970, 1-5. 977, 7. 978, 6.

Wachtel symbolisch 41, 4. für Artemis

340, 26, für Herakies 920, 1. Waffen symh. für Ares 348, 2. für Hera 222, 26. - Vgl. Helm. Schild. Schwert. Speer. Wagbalken symb. für die Dioskuren 484. 1. für die Weltheweger 160, 2. Wagen symbolisch MP F, 3d. für Hades 436, 2e. für Poseidon 238, 4. Wagenrad symb. für Zeus 202, 3. Walhalla nordisch MP Y. 7. Wasser, darüber der Geist MP X. 6d. symb. für Hestia 290, 3a, für Mars 968, 7. für die Pensten 991, 4. Wasserkrug symbolisch 503, 3d Weiblichkeit bei den Semiten überwiegend GA V, 3a. Weide symbolisch 39, 2, für Dionysos 450, 2d. für Hera 223, 2. Weibe symb. für Athena 257, 7d. Wein symb. für Bona Des 975, 4. für Dienysos 450, 2a. Weissagung MP F, 9c. Weizen symh. für Demeter 420, 2a. Weltalter s. Zeitalter. Welthaum slavisch MP X, 8c.

Weltheweger 160, 2, Welthrand 636, 56. Weltei 123, 3. MP X, 66. Welterretter 155. MP Y, 2c. Weltgebäude ägyptisch MP X, 2a. Weltregierung 152ff, deren Anfänge MP X, 9. Weltseuche 636, 5c. Widder symbolisch 40, 5. MP V, 5c. für Aphrodite 375, 2a. für Apollon 312, 96. für Athena 312, 96. für Demeter 420, 16, für die Göttermutter 141, 1. 158, 3. für Herakles 920, 1. für Hermes 277, 16. 279, 26; 4. für Juppiter 965, 1; 7. für Kyhele 147, 2. 148, 4. für Odysseus 908, 2. für Poseidon 231, 2 a. 238, 5a; 6. 239, 3. 242, 2f. für die samothrakischen Gottheiten 177, 7. für Selene 479, 5. für Zeus 191, 1-5. 198, 6; 7. 202, 2. 204, 4. - kolchischer Widder 243, 4 d. 683, 5, 688, 4; 5, 696, 3, 697,

Wiesel symbolisch 40, 8, für Herakles 920, 3,

Winde 516-518.

Wolf symbolisch 40, 2, 133, 2, MP F, 5. für Aphrodite 374, 1a. für Apollon 312, ia. für Artemis 310, ia. für die Göttermutter 141, 6. für Hera 218, 6a. für Mars 968, 9. für Wuotan MP P. 8. für Zeus 191, 3.

Wort als Gottheit, indisch MP T, 86. Würfel symb. für Athena 259, 66. für die Chariten 564, 2.

Wuotan germanisch 273, 4c. MP P, 5.

Xanthe 544n. Xanthippe GA Q. 2. Aanthos: D. d. Aphrodite 368, 4a, d. Apollon 306, 2a. d. Sarpedon 577, 4. 731, 1. d. Zwölfgötter 187, 4. Xanthos GA K. 2b. Xenodike GA F.

Xuthos S. d. Hellen (S. d. Acolos 652, 3) 651, 1, 762, 1, 763, 1, 769, 2, GA A, 1. H. K, 4. Xypeteon: Sagen 783, 5c.

Yama indisch MP H, 10. V, 10a. X, 11. Y, 7b. Yang chinesisch MP Q, 2b. Yin chinesisch MP Q, 26. Youi indisch MP J, 4.

Zagreus 124, 2. 127, 6. 194, 7. 403, 10a. 429, 1a. 431, 2c. 437, 4. 438, 2d; 3a. 457, 3; 4. MP X, 9c. Zahlen symbolisch 37, 6, 160, 3, 180.

Ymir nordisch MP X, 86. 9a.

MP S. Zakynthos: D. d. Aphrodite 361, 26. d. Apollon 207, 2d. - Sagen 855, 4. Zakynthos 818, 16.

Zalmoxis getisch MP P. 1d. Zarvana - Akarana persisch MP K. 3.

Zeitalter 117-119. 636, 4. MP A, 3. Zeleia-Lykia: D. d. Apollon 306, 7a.

Zelos 606, 1. Zephyros 379, 55. 475, 3. 516, 5. Zerinthia 144, 3. 145, 3.

Zetes 162, 2, 516, 4, 664, 6, 681, 5d; 6c. 694, 3. 706, 1c. 763, 3n. GA H. vgl. Kalais.

Zethos 1) S. d. Iasos 739, 1. - 2) S. d. Zeus 162, 2. 714, 6. 716, 5. 739 -742. GA E, 1a. G, 2.

ZEUS 189 - 213. Name 189, 1. Abstammung 142. 144. 189, 1. 192, 9. 211, 1; 2. 633, 1. Ursprung 181, 1. 189, 2. MP R, 7. T, 2. pelasgisch 132. 134, 1; 3. 137, 3. 190 - 192, 197, 6. Wesen 190, 9. 195, 3; 6. 199--201, 430, 2, 725, hesiodisch 109, 2-4. 110, 2. 111-113. 114, 2; 5. 115, 3. 116, 3; 6. 117, 2. 120. 121. orphisch 123, 3. Bildung 202, 5; 6. Symbole 202, 1-4. (Adler 195, 3; 4c. Eiche 190, 5; 7. Schlange 199, 2. Stier 158, 3. 159, 3. 190, 6. 192, 1-194, 6. Taube 133, 2. 190, 5; 10. 197, 26; 7. 198, 6; 7. 200, 2. 211, 3. Thyrsus 195, 4c. Widder 191, 1 -5. 198, 6; 7. 204, 4. Wolf 191, 3) Dienste und Feste 134, 1, 158, 3, 177, 4. 190 - 198. 203 - 205. 207, 5b. 725. Mythos 127, 6. 130, 4. 171, 8. 211-213. MP T. 11d. Gemahlingen und Geliebte 112, 4, 209, 210. (o Dione 138, 1; 2. 139, 1-3. 140, 1. o Gaa 134, 6. 136, 1. 190, 4; 8. u die Göttermutter 141, 3-5, 159, 2, 194, 1. oHera 175, 3. 187, 9. 194, 7a. 197, 1; 36, 199, 3, 207, 3; 4, 208, 2. 211, 3e. 212, 4; 5. 215, 2; 3. 215, 3; 4, 216, 7, 218, 1; 2d, 219 -221. 225, 1; 2. 227, 1. 229, 1c; d: 2:3) Kinder 112, 4, 193, 8, 197, 1. 208.

in Beziehung zu andern Gottheiten 149, 1. 151, 5. 155, 1. 167, 5. 184, 4. 187, 10. 192, 7e; 8b. 197, 1; 6b. 199, 14, 200, 4, 201, 203, 2, 206, 207. 213, 5. 236, 5. 237. 240, 1; 2. 241, 4. 256, 1-3. 263, 1. 281, 2. 293, 3. 319, 1. 344, 1c. 379, 1a. 394, 1a. 398, 2. 403, 9a. 428, 1e. 429, 1a. 437, 1a. 455, 2a. 471, 2. 480, 1, 484, 4, 493, 1, 496, 4, 499, 2. 505, 6. 510, 1. 511, 4. 538, 7. 546, 4. 552, 4. 560, 4. 562, 4. 565, 1. 590, 3. 593, 1. 594, 4; 6. 595, 7. 599, 4; 5. 600, 2. 602, 1. 604, 4. 609, 4. 610, 4. MP L, 2. F, 3. zu Heroen 683, 4-6, 687, 3, 691, 3c. 713, 36, 715, 8, 724, 3, 725, 730, 8, 732, 4; 6. 809, 2. 811. 828, 4. 896, 2. 899, 6. 920, 5. 921, 1; 6.

Beinamen: Άγαθὸς θεός 156, 1. Άγαμέμνων 196, 2, 200, '5, 210 3. Ayopaios 193, 4. 196, 2. 200, 6. 206, 4. Appaioc 196, 6. Appiroc 200, 7. Abuo; 192, 8a. Alyióxos 199, 7; 12. Albiop 199, 12. Alberos 199, 5; 8. Alviguos 196, 9. Alrvaios 196, 8. Axraios 189, 3. 192, 2. 199, 8. 204, 4. 206, 4. Alakxoμενεύς 202, 2. Αλάστωρ 200, 10. Aldinioc 199, 9. Alte(xaxoc 200. 10. Αμβούλιος 196, 2. Αμμων 191. 192, 5. 198, 6; 7. 202, 2; 5. MP E, 1 (vgl. Ammon), Arat 200, 5, Arθειος 199, 9. Απατήνωρ 199, 13. Απεσάντιος 196, 1e. 199, 8. Απόμυιος 199, 8. 202, 3. Άργαῖος 198, 3. 202, 1; 5. Aprior 195, 6. 198, 2a. 200, 7. 202, 1. 348, 6a. 349, 1b. 352 n. Agioratos 189, 3. 192, 2. 197, 3 n; 3 d. 199, 8; 9. 206, 4. Αριστοτέχνης 200, 3. Ασβύστης 198, 6. Agios 194, 4. Agzgaios 192, 7b. 199, 3. 202, 2. Agregonalog 198, 3. Αστερωπός 195, 3. Αταβύριος 196, 8. 197, 6 n. Ay ( 610; 193, 8. 196, 1e. 199, 8. Aq (xrup 200, 10.

Bασίλειος 200, 5. Βασίλεύς 192, 3. 200, 5. Βουλαίος 193, 4. 197, 4 b. 200, 6. Βρονταΐος 199, 6. 202, 1.

Γαμήλιος 200, 8. Γενέθλιος 200, 8. Γεωργός 199, 9. Γυράψιος 197,

Αιχασπόλος 200, 3. Διχηφόρος 200, 3. Διχταΐος 194, 3. Διομεύς 193, 7. Δολιχαΐος 198, 4d., 202, 1. (vgl. Juppiter). Δωδωναΐος 189, 2. 199, 9. 200, 3. Δώτως ἀπημονίης 200, 9.

Ελλαπιναστής 197, 5b. 203, 3. Ελλήπιος 190, 2. 197, 5b. Εκαλειος 193, 4. Έκατόμι βαιος 194, 2b; 4. 202, 2. Έλαιοῦς 190, 2. 197, 5b. Έλειοῦς 190, 2. 197, 5b. Έλειοῦς 190, 3. 197, 5b. Έλειοῦς 189, 3. 4. 196, 8. 200, 6. Έλειοῦς 189, 3

Ελιεύς 190, 2. 192, 5. Ελινύμενος 198, 7. Elliproc 189, 3. 193, 9. 249, 6d. Elyavos 194, 2c. 202, 2. Elesós 190, 2. Evarpos 199, 13. Εναίσιμος 200, 10. Ενδενδρος 197, 2c; 6b. 199, 3. Έξακεστήριος 200, 10. Επάχριος 199, 3. Έπερνύτιος 194, 4. (vgl. I, S. 602). Επιβήμιος 197, 4d. Επιδώτης 195, 46. 196, 2. 199, 11. Ἐπιχάοπιος 199, Έπιχιγράδας? 197, 4ε. Επικλόπιος 199, 11. Επικοίνιος 200, 9. 'Επικυκλίδιος 199, 4. 'Επιστατήριος 194, 4. Επόπτης 200, 2. Επόψιος 200, 2. Επιοπετής? 200, 2. Εργαίος 199, 9. Ερεχθεύς 193, 4. 199, 12. 240, 2α. Έρημήσιος 197, 4b. 'Epzeros 193, 4. 195, 6. 196, 1a. 200, 8. 'Eglydovnos 199, 6. 'Eqδήμιος 197, 66. Ερρος 190, 2. Εστιούγος 293, 3. Εστιώναξ 293, 3. Eraspelog 192, 7a. 194, 4. 200, 9. Έτερορρεπής 200, 3. Εὐάνεμος 199, 7. Εύβουλεύς 197, 3d. 199, 11. Εύρυόπα 200, 2. Εύυπγος 192, 7ε. 197, 4π. 199, 11. Ευφημος 197, 46. Εφέστιος 293, 3. Εφιπνος 197,

Ζηνοποσειδών 198, 2 δ. Ζύγιος 200, 8.

'Ηγήτως 200, 6. 'Ηλακατεύς 192, 7a. 199, 2. "Ηπιος 194, 4. 199, 11. 200, 3.

Θαλάσσιος 199, 1α.

'Ιδαῖος 199, 3. 'Ιθωμάτας 196, 3. 'Ιπέσιος 200, 10. 'Ιπμαῖος 192, 2. 197, 3a. 199, 8. 204, 3.

Καθάρσιος 195, 6. 200, 10. Καθυσίας 196, 3. Καππότες 196, 2. 202, 5. Καραιός 192, 76. Κάριος 192, 76. Κάριος 192, 76. Καριός 198, 7. 206, 4. Κάσιος 198, 3, 46. 199, 3. 202, 1; 5. Καπαιβάτης 193, 4. 195, 6. 196, 7. 198, 3. 199, 6. Καταχθόνιος

199, 1e; 13. 435,1. Κιλαινεψής 199, 5. Κυνάπος 192, 7ε. Κεραύνιος 196, 7. 198, 3. 199, 6. Κλάσιος 195, 4α. 200, 4. 206, 4. Κληδόνιος 200, 6. Κόνιος 193, 8. 199, 13. Κορυψαῖος 199, 3. Κορμετιάς 196, 2. 200, 5. Κτήσιος 193, 4. 200, 8. Κυναιθεύς 199, 12.

Andpawduć 198, 2n. 202, 1. 862, 5c. Anxedatywar 196, 2. Anotrac 195, 6. 200, 6. 233, 8r. Angeañoc 249, 4n. Απφύστιος 192, 4. 199, 12; 13; 14. 202, 2. 205, 1. Αχείπης 195, 4d. Αιταΐος 200, 10. Δυκαΐος 133, 2. 189, 2. 191, 3, 195, 2; 3. 199, 5. 205, 1. Αυκώguoς 192, 7r.

Μαζιός 198, 16. Μαιμάντης 193, 4. 199, 7. Μαζιός 196, 6. Μεγασθενής 200, 3. Μελίζνος 193, 4. 196, 5. 199, 11. 200, 3; 10. 204, 4. Μελίσαιος 199, 9. Μεσαπείς 196, 2. Μηλείσιος 197, 4ε. 199, 9. Μεσαπείς Μηχανιός 196, 14. 200, 6. Μαιραγότης 192, 7ε. 195, 6. 200, 4. Μόρος 193, 4. 199, 9; 11. Μελιός 199, 9.

Νάιος 190, 4. Νέατος 199, 1δ. Νεμεαΐος, Νέμειος 189, 3. 192, 7d. 199, 9. 200, 4. 455, 2a. Νεφεληγερέτης 199, 5. Νόμιος 199, 9. Εένιος 194, 4. 196, 2. 200, 9; 10.

'Ολύμπος 189, 3. 193, 6. 196, 2; 8. 'Όμμπος 199, 3. 'Όμηνός 199, 19, Ομηνός 192, 76. 200, 6. Όμφισς 196, 4. 'Όμφισς 196, 4. 'Όμος 200, 6. 555, 2. 'Όχεντός 196, 2. 00, 10. 205, 3. 'Όχεγστής 200, 7. 'Όχενόμενος 203, 3. 'Όσογωίς 198, 2. 199, 1ε; 3. Οῦμος 197, 1. 198, 26. 199, 1ε; 7. 202, 5. 206, 2. 240, 2π.

Παιάν 197, 6 b. Παλαιστής 200, 7. Πάναμος 197, 6b. Πανελλήνιος 198, 2.00.6. Harvayaria: 200, 4.

205, 4. Harvig 200, 2. Harvayaria: 200, 4.

205, 4. Harvig 200, 2. Harvayaria: 200, 4.

205, 4. Harvig 200, 2. Harvayaria: 200, 2. Harvayaria: 200, 2. Harvayaria: 200, 3. Harvayaria: 200, 3. Harvayaria: 200, 3. Harvayaria: 200, 2. Harvayaria: 191, 4. Harvayaria: 200, 2. Harvayaria: 191, 4. Harvayaria: 200, 5. Harvayaria: 200, 5. Harvayaria: 191, 1. H

maior 200, 10.

\*\*Profit for doc 198, 5.

\*\*Zakaptivos 197, 5a. 205, 1, 226

\*\*Zakaptivos 197, 5a. 205, 1, 226

\*\*Zakaptivos 197, 5a. 226

\*\*Zakaptivos 197, 5a. 226

\*\*Zakaptivos 197, 5a. 226

\*\*Zakaptivos 197, 5a. 226

\*\*Zakaptivos 198, 12, 200, 2

\*\*Zakaptivos 198, 12, 200, 2

\*\*Zakaptivos 198, 12, 200, 12, 202

\*\*Zakaptivos 198, 12, 200, 12, 202

\*\*La Zakaptivos 198, 12, 200, 12, 202

\*\*Zakaptivos 198, 12, 200

\*\*Zak

Ταλλαίος 199, 9. Τέλειος 200, 8. Τερμιεύς 200, 6. Τερπικέραυνος 199, 6. 202, 1. Τριόφθαλμος 199, 5. 202, 5. Τροπαίος 196, 2. 200, 7.

Τροφώνιος 192, 3. 199, 9; 14. 'Υέτιος 192, 3. 199, 8. 'Υνναρεύς

199, 9. "Ynaros 189, 2. 193, 3a. Zwölfgötter 187.

199, 16. 200, 2. 206, 36. 240, 26. 'Υπερδέξιος 197, 46. 'Υψηβρεμέτης 199, 6. 'Υψίζυγος 200, 2. "Υψίστος 193, 3a. 195, 6. 196, 5. 200, 2.

Φαναΐος 197, 4 α. Φηγωναΐος 190, 2. 199, 9. 202. 2. Φ/λίος 195, 4c. 199, 11. 200, 9. 202, 3. 455, 2α. Φράτριος 200, 8. Φύξιος 192, 4. 196, 1d. 200, 7. 650, 5.

Χάομων 199, 11. Χθόνιος 196, 5. 199, 1; 13. 207, 6. Χουσαορεύς 198, 2π. 199, 9. 202, 1. Χούσιος 202, 3.

Zenxippe 1) 321, 4. — 2) T. d. Lamedon v Sikyon GA N, 2e. — 3) v Pandion 759, 5. GA H.

Zenxippos GA N, 2, 4. Zenxo 544 d.

Ziege symbolisch 40, 6. für Aphrodite 374, 16. für Apollon 310, 1c. 316, 7n. für Artemis 331, 1c; 3. 340, 1g. 342, 4d. für Asklepios 508, 2. 509, 1. für Hera 222, 2f; 6. für Hermes 279, 5. für Juno 981, 1. für Zeus 211, 3.

Zio germanisch MP P, 5.

Zodiskalbilder 486, 1. MP T, 6c.

Zoitis: D. d. Artemis 333, 3c.

Zoroneter MP K, 2.

Zoster: D. d. Apollon 302, 4k. d. Athens 248, 9. Zügel symb. für Nemesis 592, 2.

Zuget symb. für Nemesis 592, 2. Zwerge ans Schlange oder Phalius ge-

bildet 157, 2; 6. 158, 2. — germanisch MP P, 9. Zwölfgötter 187.

## RERICHTIGUNGEN UND ZUSÄTZE.

Zum Titalblatt ("Maupfester" 1112). Monus oder Biasphenus (Bisélehergrabht. 1854 no. 44. 45). Anderen (Litter, Centellului 1854 no. 42) ist die Idee eines Weitervetter (§ 155; 16). noch Müller zu Acest. Dumen. 1869oustfallich, oder die nach Ebementscheffen werfolge Anordeung der im 1869esatz zur olympischen Zwölfahl von mir so kenansten "wemischem Gottleiten" niederen Banget (§ 475—269) unleighe erzeichenen. Ausserdem laben die den ersten Band dieses Werke Freiler (in den N. Jahrh. f. Philol. Bd. 71) und Petrene (Ziz. f. Alberth. 1855; Febr. 1854 erzeisser).

Zu dem im ersten Theil S. XIX entheltenen 'Verzeichniss der Abkurzungen' sind die im Schlussabschnitt öfter vorkommenden DM. für die deutsche Mythologie von Jacob Grimm, und DMG. für die Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft nachzutragen; Duncker AG. ist auf dessen Geschichte des Alterthoms bezüglich. - In dem ersten Theil ist zn § 63 (vgl. 649) jetat die durchgreisende Untersuchung von ECurtius über die 'Ionier' (vorläufig bekannt aus dem Bericht der Berl. Akad. 1855 Juni) nachzulesen. - Bei § 66 'Geographie der Kulte' ist eine Verweisung auf KFHermanns, zwar allerorts vorausgesetztes, Lehrbuch der gottesdienstlichen Alterthümer (Heidelb. 1846. Feste hestimmter Orte \$49-68) nachzutragen. - Zn berichtigen bleiben \$238, 2 Z. 1. Hestod. Scnt. 104; ebd. Z. 6. 'Auserl. 1. 47' (statt 37); \$ 242, Anm. 1. Z. 4. Bithynte für Bithynte. - Beim 'Apollodienst zu Delphi' \$ 300, 2 fehlt Preller's Abh. Delphica (Krisa und der Apollo Delphinios: Leipz. Ges. SB. 1854. S. 119 ff. 140 ff.); anch wird \$ 300, 5 das in Pintarchs Schrift darüber besprochene El by deligoic vermisst. - In § 312, 90 ist 'Karinos und Kargios' (nemlich Kapatóc) zu lesen. - Zu § 380, 36 (vgl. 373, 4) ist LMercklin's Abb. 'Aphrodite-Nemesia mit der Sandale' (Dorpat 1854, 4), zn \$ 404, 4 OMüller de fortunatorum insulis (Gött. 1837. 4), zu \$ 444, 'la Kreta' Preller's neuliche (Arch. Ztg. 1855 no. 73) Erörterung über den kretischen Dionysos nachzutragen.

Im zweiten Theil wolle der geneigte Leser folgende Stellen berichtigen. Za §454 Ann. 2. 4 ist 'Achbier (6551) und konder (5551), bit zu leser. 2. 4 ist 'Achbier (5551), bit zu leser. 2. 5 ist 'S 649 (Ursprung der Rellenen) Insten wicherum die worgeduchten (zw. § 53) Eutersuchungen von Cartius über die Jonies sich ankungfen. — Anf S. 35 ist in der Urderschrift (§ 651. 652 statt 649. 650 zu lewen; in § 707 Anm. 1. 'die Abidden: § 163, 2. 670, 3. 196. 2. — Za §723, 3. 18 refleie's neuflicher Andatz (Arch. 2. R. 1835 no. 764 n) über die Ninotauworfeier hinzurfügen. — Zu § 746, 4. (chlt das Zeichen 9) zum theinischen Schlier ober der "Töderde des Antipions". — § 723, 3 ist das erste Citat in § 93°,

das dritte in '\$ 769, 3' zu ändern. - In \$ 754 Anm. 6 ist 'den . . . Gehräuchen'. In § 762, 4 'Meurs. R. A. 2, 9' zu lesen. - \$ 756, 1 'Erechtheus und Erichthonios' sind unterschieden auch hei Eurip. Ion. 280. Vgl. Hermann Staatsalt. \$ 92, 7. -- In \$ 786, 7 und 787, 1 steht irrig 'Megaros' für 'Megareus' (P. 1, 41, 4), indem jene erstere Form auf den \$ 786, 6 erwähnten Fluthheros (Megaros P. 1, 40, 1) beschränkt bleibt. - § 789 ist irrig mit 798 beziffert; in § 794, 3 ist 'Perseus den Entel des Akrisios' zu lesen, bei § 798, 1-16 die neueste Ahhandlung üher Perseus von Birch (Archaeologia 36 p. 53 ss.) hinzuzufügen. - In § 810 sind die Abtheilungen 3, 4, 5 (statt 3, 3, 4) zu berichtigen. denen die Anmerkung 1-5 (nicht 1-6) entspricht. - Der § 823, 2. 3 steht berichtigt im genealogischen Anhang S. 237. - § 826 Anm. 1 ist 'Pind. Ol. 13, 63 ff.' zn lesen. - Ueher Kypselos (§ 829, 1) and die Bacchiaden handelte neulich Preller Arch. Zeitung 1854 S. 297ff. - Die \$837, 1 (vorber \$211, 1 als Urnacht) slizu kurz herührte 'Leds' wird statt der hisherigen Deutung als Urnacht (§ 211, 1; vgl. Leto, λήθω, Schw. And. 192) jetzt lieber als lykisch benannte Göttin (lad, lada heisst Frau: Fellows Lycia 475) gefasst, woran weitere Entwickelungen ihres Begriffes (Pr. Myth. 2, 64 ff. Curtius Arch. Ztg. 13 S. 9) sich knopfen. - Bei Lynkeus § 838, 3 blieb OMuller's Abb. Graecorum de Lynceis fahnla (Gött. 1837 fol.) unerwähnt. - Zur ätolischen Sage des 'Melengros' 6 850. 1-7 verdient noch LBegers vergessene Schrift Meleagrides sive Actolia (Col. Brand. 1696. 4) beschtet zu werden. - Ueher 'Lykiens Götterwesen' § 861, 5. 6 haben neuerdings Curtius (Arch. Ztg. 13, 9ff. mit besonderem Bezug auf den dreifachen Zeus) und Duncker (Gesch. d. Alt. 258 ff. 2, 505 ff.) gehandelt. -- In \$ 862, 18 ist der Aeneussohn Kyzikos, in \$ 895 die Bezifferung der Anmerkungen (lies 1-5 statt 1-3, und 6 statt 4) zu bessern; bei 'Odysseus' lässt § 906. 1-4 die Schrift Hermes-Odysseus von Osterwald (Halle 1853) sich nachtragen. - Ueber 'Herskies' § 915 handelt auch Stephani's Werk, der 'ausruhende Herakles' (SPetersh. 1854. 4). - Im 'Genealogischen Anhang' ist S. 235 K. 5 die Stammtafel des 'Mestor' unvollständig: zwischen Mestor und Taphios bleibt Hippothoe, des letzteren Mutter von Poseidon, zwischen Taphios und Komatho der letzteren Vater Ptereloos einzuschalten; ehd. ist S. 245 T, 30 Hekabe, S. 246 V 2 Polykaon S. (Sohn) des Butes zu lesen. - In den Abtheilungen des § 962 ist die erste Ziffer 2 zn löschen; falsch sind auch die Anmerkungen zn § 968 beziffert (lies 1-4. 5-9 statt 1. 2 und 3-9), desgleichen der § 981. - Zu 'Postvota' § 984, 5, einem Doppelnamen der Venus Obsequens, fehlt das Citat 'Serv. Aen, 1, 724'. - Zu berichtigen bleiben ferner § 984, 2 Jahrhunderten, § 987, 1 Tutanns, § 987 Anm. 2e Fontus (3b) statt 2b, § 988, 11 festlichen; § 990 Anm. Z. 7 deorum; § 994, 7 Rome; in § 993 sind die Notenziffern 1. 2-7. 8. 9. 16 (statt 2, 3 - 6, 7, 8, 9) zn lesen. - Endlich sind \$ 1001 in den 'Mythologischen Parallelen' J 6 Avaturas, S 4, 9 Viçve-deva's, T 8, 3 Apsaras, X, 6, 8 Purusha zu lesen und zu R4-10 meine neulichen 'Bemerkungen über vergleichende Mythologie' (Berl. Akad. MB. 1855 Juni), nachzutragen.

VA1 152 X 661

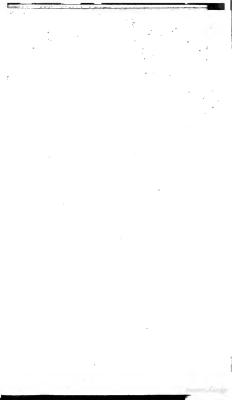

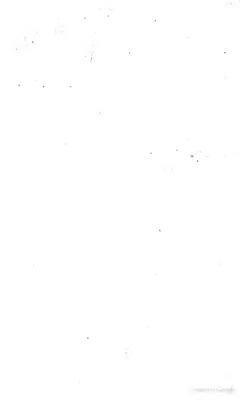

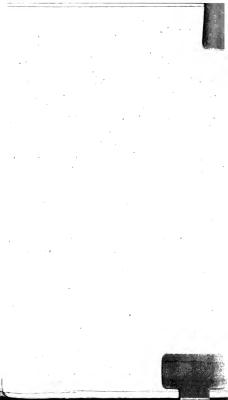

